



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA





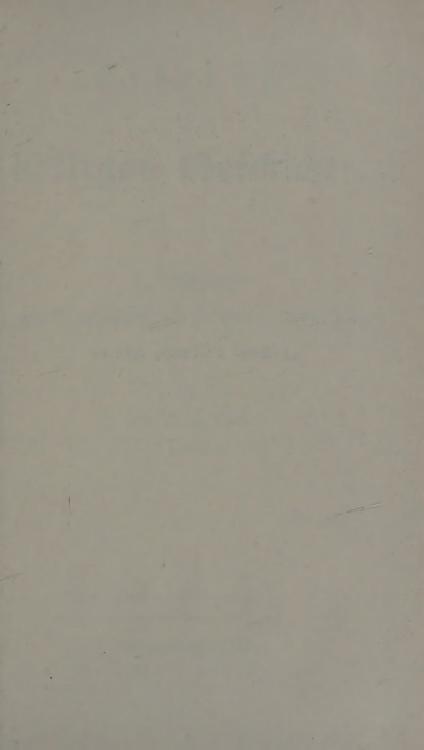



BT 752 K78 1855

## Lehrbuch

ber

# heiligen Geschichte.

## Ein Wegweiser

zum Verständniß des göttlichen Heilsplanes
nach seiner geschichtlichen Entwicklung

oon

#### Joh. Beinr. Kurtz,

ber Theol. Doctor u. ord. Prof. ju Dorpat, ord. Mitglied d. hift, theol. Gefellschaft zu Leipzig, R. R. Staatsrathe.

Eph. 1, 3-14.

Siebente, verbefferte Auflage.

Königsberg, 1855.

Bei Gräfe und Unzer.

## 15 11 5 7 6 7 8

## orilligen Berichinste

#### THE COUNTY

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

6400

John Brine, Mary

22-3-3-5

AT HE HOLDER !

MERL AVMINITION

THE R. S. P. LEWIS CO. LANS.

### Aus der Vorrede zur ersten Auflage.

(1843.)

Den Freunden der heiligen Schrift bietet fich bies Lehrbuch als ein freundlicher und treuer Wegweiser durch das Gebiet der heiligen Geschichte an. Es will ben Gebildeten unter ihnen, b. h. Denen, welchen es Bedurfniß geworden ift, nicht nur die Objecte ihres christlichen Glaubens und hoffens substantiell in fich aufzunehmen, fondern fie auch in ihrem innern Zusammenhang und in ihrer mefentlichen Beziehung zu einander zu erkennen. ein Sülfsmittel zur Verständigung über die mundervollen Bege Gottes mit dem Menschengeschlechte werden. Es will in gedrängter und boch möglichst umfassender Rurze bem geneigten Lefer, ber ba meint, in ber Schrift bas ewige Leben zu haben (Joh. 5, 39), den göttlichen Rathschluß bes Beile in feiner geschichtlichen Entwicklung von feiner erften Erscheinung bis zu seiner schließlichen Bollendung burch alle Stadien der Fortbewegung und des Sieges bin= burch porführen. Es möchte ihm nach ber Babe, die feinem Berfaffer gegeben ift, die Schätze ber heilfamen Erkennt= niß aufschließen, und vornehmlich auch zum weitern und tiefern eigenen Forschen anregen. Ja, es möchte auch ben noch fühnern Bunsch nicht bergen, Manchem von Denen, auf welche noch das tröftliche Wort des HErrn: "Wer nicht wider und ift, der ift fur und" (Luk. 9, 50), Un=

wendung findet, — und Solcher sind hoffentlich in dieser Zeit nicht wenige — die Stimme eines friedlichen Predigers zu sein: "Kommet und sehet die Wunder eures Gottes!"

Es verfolgt dies Buch seinen eigenthümlichen Gang, und der Verfasser mag die Ueberzeugung nicht bergen, daß die Auffassungs = und Darstellungsweise des religiösen Stoffes, wie sie hier versucht ist, nicht nur wissenschaftlich berechtigt, sondern auch, worauf es ihm hier besonders ankommt, den Bedürsnissen gerade unserer Zeit mehr als jede andere entsprechend ist. Beides zu begründen, gestattet der Raum nicht; hoffentlich wird aber auch die Sache für sich selbst sprechen.

Bielleicht wird es Manchem Scheinen, als stände bie extensive Menge und das intensive Gewicht des Stoffes, den sich das Buch zu bewältigen vorgesetzt, in zu großem Migverhältniß zu dem geringen Umfang, der ihm eingeräumt wurde. Aber bei möglichster Bollftändigkeit mög= lichft turg und pragnant zu fein, war gerade ein Beftreben des Verfassers, auf welches er viel Fleiß gewandt hat, und dem er häufig den Bunsch größerer Ausführlichkeit und eines freiern Spielraums für feine Gedanken (oft nicht ohne Widerstreben) aufgeopfert hat. Denn abgesehen von den äußern Vortheilen, die eine folche Rurze der leichtern Berbreitung des Schriftchens zu bieten ver= sprach, erschienen dem Verfasser auch die innern Vortheile einer prägnanten Rurge für den gegenwärtigen 3med überwiegend, insofern durch fie sicherer ein einheitliches Ge= sammtbild gewonnen, der Ueberblick erleichtert und die dem Gegenstand inwohnende Ueberzeugungsfraft concentrirt wird.

Auch mag der Verfasser den Bunsch nicht zurückbe= halten, daß dies Lehrbuch geeignet erfunden werden möge, zur Förderung des Religionsunterrichtes in den obern Rlassen der Gymnasien und in anderen höheren Lehr= anstalten, namentlich auch in den Schullehrerseminarien, — beizutragen. Je näher ihm dieser Wunsch vermöge' seiner amtlichen Stellung am Herzen liegen muß, um so eher wird man ihm eine etwas aussührlichere Expectoration darüber erlauben.

Seitdem der frische Lebensodem des wiedererwachten Geisteslebens auch über die Gymnasien zc. zu wehen begann, bot die padagogische Literatur in unerwartet schneller Folge eine nicht unbedeutende Anzahl trefflicher Lehrbücher der Religion dar. Um reichsten und trefflichsten wurde der dogmatische Zweig des Religionsunterrichtes bedacht, aber auch an brauchbaren Lehrbüchern anderer religiöfen Unterrichtsgegenstände fehlte es nicht. Bei fo regem Gifer ift es zu verwundern und zu bedauern, daß die heilige Geschichte, die doch an Wichtigkeit und religiöser Bedeut= samkeit keiner andern religiösen Disciplin nachsteht oder wenigstens nachstehen sollte, so auffallend vernachläffigt blieb, daß fie tein einziges ben Bedürfniffen der obern Symnafialklaffen zc. angemeffenes Lehrbuch aufzuweisen hat. Bo das Wesen der driftlichen Religion als einer geoffenbarten, auf historischer Basis ruhenden und in historischer Entwicklung sich vollendenden erkannt ift, und wo man nicht forglos die Augen verschließt vor den Gefahren, mit welchen der philosophastrische, aller Geschichte Sohn sprechende Zeitgeift die gereiftere Jugend der gebildeten Stände bedroht, da muß sich auch die unvergleichliche Wichtigkeit der heiligen Geschichte für die religiofe Bildung und Stahlung gegen die Baffen des Zeitgeiftes unabweisbar aufdrängen; da wird der Lehrer der Religion in den obern Klassen der Gymnasien 2c. unmöglich die in der untersten

Rlasse erworbene Kenntniß der biblischen Geschichten, auch wo sie im besten Falle im rechten Sinn und Geiste vorgetragen und unverwischt sich erhalten haben, für hinreichend erklären können. Es wird sich ihm, eben so sehr und noch mehr wie dem Lehrer der Prosangeschichte in seiner Sphäre, das Bedürsniß unabweisbar aufdrängen, dem herangereisten Schüler der obern Rlassen denselben Gegenstand aus höherm Gesichtspunkte vorzusühren.

Mein hierauf bezüglicher Bunsch ift nun, dem Lehrer einen Leitfaden für die fruchtbare Behandlung der beiligen Geschichte in höhern Bildungsanstalten, und dem Schüler derfelben ein Lehrbuch, das in gedrängter Rurze alles Wefentliche des Unterrichts, d. h. was er feinem Gedächtniß einprägen und in seine Erkenntniß aufnehmen foll, barbiete, in die Sand zu geben. Dem Standpunkt der herangereiftern Bildungsstufe angemessen sollte bie heilige Geschichte als ein vom ewigen Rathschluß Gottes beseelter und einheitlich gegliederter Organismus erscheinen. Für diesen Standpunkt mar es unerläßlich, die Grenzen, welche man ber biblischen Geschichte gewöhnlich gezogen hat, zu durchbrechen und die Entwicklung des Reiches Gottes an der hand der Beiffagung bis zu ihrer letten schließlichen Bollendung zu verfolgen; und eben fo uner= läßlich war es, die dogmatische Bedeutung der einzelnen Thatsachen, vornehmlich in der Geschichte des erften und zweiten Adam - ein Gegenfat, der nach Rom. 5, 12-21 und 1. Kor. 15, 21. 22. 45-49 bas leitende Princip ber ganzen heiligen Geschichte sein muß — hervorzuheben.

Die vorliegende Schrift soll ein Leitfaden für den Unterricht des Lehrers, und ein Hulfsmittel für die Repetition des Schülers sein. Meine Absicht war es darum nicht im Entferntesten, die Bibel für den Unter-

richt entbehrlich zu machen; vielmehr mar dies die Meinung, daß das Bort Gottes felbft die Grundlage bes Unterrichtes fei. Das Lehrbuch foll blos Anleitung zur Auswahl und Behandlung des Stoffes bieten, die Bibel aber beim Unterrichte felbft zu Grunde liegen. Der Lehrer der heiligen Geschichte hat den unschätzbaren Bortheil (um welchen ihn ber Lehrer ber Profangeschichte beneiden muß), daß er ben Schüler fetbit in die Quellen der porzutragenden Geschichte einführen kann; und fich biefes köftlichen Bortheils entschlagen zu wollen, mare um fo unverantwortlicher, als es fich hier um Gottes Bort handelt, das allen Menschen als Mittel bes ewigen Beils gegeben ift. Das ift gerade der unvergleichliche Borzug ber heiligen Geschichte, daß fie vollständiger, zusammen= hängender und darum auch tiefer, als es bei jeder andern religiösen Disciplin möglich ift, in Die ganze beitige Schrift einführt. Man wird es beshalb auch nicht tadeln, daß sich meine Darstellung, wo es nur irgend die Rücksicht auf die nothwendige Rurze und Pragnang zuließ, auch im Musdruck an die fraftige, felbft in ihrer profusen Beife fo unvergleichlich körnige Darftellung der heiligen Schrift angelehnt hat.

Ich bin mir freudig bewußt, im Dienst der evangelischen Kirche und ihres Herrn auch diese geringe Schrift
gearbeitet zu haben — mit eben so unbedingtem Gehorsam des Glaubens an das Wort Gottes als aufrichtiger
und liebender Hingebung an die Principien und die Auffassung der evangelischen Kirche; aber ich halte es auch
für eine unabweisbare, von dem neuen Wehen des Geistes
Gottes innerhalb der Käume dieser Kirche gesorderte Aufgabe aller wahren Freunde derselben, durch Schrift und
Rede, durch Wort und That, je nach eines Jeglichen

Beruf, an einem neuen Ausbau dieses alten himmelanstrebenden und unerschütterlich sest auf den Fels des Heils gegründeten Doms nach Kräften in Demuth und Treue zu arbeiten. So wenig auch dies Büchlein hierzu Gelegenheit bot, so wird doch jene Gesinnung nicht ohne Einfluß auf dasselbe geblieben sein. Man wird mich hoffentlich vom Standpunkt des Glaubens an die Göttlichkeit der heiligen Schrift aus eben so wenig einer spiritualistischen Verslüchtigung oder einer dem Zeitgeist huldigenden Umgehung der ewigen Wahrheiten des Heils, als eines engherzigen Dogmatismus oder einer orthodoxistisch= stagnirenden Buchtäbelei beschuldigen können.

# Aus der Vorrede zur zweiten Auflage. (1845.)

Die vorliegende zweite Auflage meines Lehrbuchs der heiligen Geschichte kündet sich als eine vielsach verbesserte und vermehrte an. Hätte das Buch blos den Zweck, als Hülfsmittel zum Unterricht zu dienen, so hätte ich billig Bedenken tragen können, es in dem Maße zu erweitern, wie es geschehen ist, zumal dasselbe schon in seiner frühern Gestalt eine solche Fülle des Stosses darbot, daß es dem Lehrer schwer sallen mußte, ihn bei der dem Religionsunterricht leider so kärglich zugemessenen Zeit zu bewältigen. Allein der Erfolg scheint ausgewiesen zu haben, daß das Buch auch in den weitern Kreisen der Gemeinde zahlzeiche Freunde gesunden hat, und deren Bedürsnissen hoffe ich durch jene Erweiterungen wesentlich entgegengekommen

zu sein. Uebrigens bin ich auch immer noch der Zuversicht, dadurch der Bestimmung des Buches für den Gebrauch in höhern Lehranstalten eher förderlich als hinderlich ge= wesen zu sein. Der Lehrer, ber ben ganzen Stoff nicht zu bewältigen vermag, kann ja nach eigenem Ermeffen einzelne Partien, die ihm von untergeordneterem Belange erscheinen, übergeben ober fie dem Privatstudium empfehlen. Je kurzer die dem Religionbunterricht zugemeffene Beit ift, um so bringender ift bas Bedürfniß, bem Schüler ein Lehrbuch in die Sande zu geben, das ihm, über die so engen Grenzen bes in der Schule Vorgetragenen binaus, ein treuer Führer und Wegweiser sein konne. Budem mar es mein Wunsch und Bestreben, ein Buch zu liefern, das bem Schüler auch nach zuruckgelegter Schulzeit noch zur Biederbelebung und Erweiterung der bereits gewonnenen religiösen Ginfichten bienlich und forderlich fein konne.

## Vorrede zur siebenten Auflage \*).

Mamhaft zu machende Aenderungen oder Zusätze finden sich diesmal nur bei §. 26. 2. Anm., §. 39. Anm. 2; §. 42; §. 65. 2. Anm. 1; §. 89. Zus. II.

Daß dem Buche keine Karten zur geographischen Veranschaulichung beigegeben sind, kann bei dem vorliegenden Ueberfluß an solchen Hülfsmitteln kaum als ein Mangel

<sup>\*)</sup> Die dritte Auflage erschien 1847, die vierte 1850, die fünfte 1851, die sechste (mit verdoppelter Stärke der Auflage in 4000 Grempl.) 1853.

erscheinen. Ich empsehle dazu die Karte Palästinas von R. v. Raumer und Fr. v. Stülpnagel (Gotha bei Tust. Perthes,  $\frac{1}{4}$  Thir.), welche mit ihren Nebenkarten den ganzen biblischen Schauplatz umfaßt.

Auch erlaube ich mir, auf drei andere Schriften hinzuweisen, die zu der vorliegenden in naher Beziehung
stehen, nämlich auf meine Geschichte des alten
Bundes (Bd. I. Berlin, 2. Aufl. 1853 u. Bd. II. 1855)
als einen aussührlichen Commentar zu ihr, ferner auf meine
Biblische Geschichte, mit Erläuterungen (Berlin,
3. Ausl. 1854), als eine Vorschule zu derselben, und
endlich auf mein Lehrbuch der Kirchengeschichte für
höhere Lehranstalten (2. Ausl. Mitau, 1853) als
Seitenstück und Ergänzung zu derselben.

Der HErr wolle das Buch auch bei seinem siebenten Gange in die christliche Gemeinde mit seinem Segen begleiten, daß es ausrichte, wozu es gesandt ist!

Dorpat, im Januar 1855.

Der Berfasser.

## Inhaltsverzeichniß.

## Einleitung zur heiligen Geschichte.

| 0.000000000 | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | Begriff der heiligen Geschichte. Gottes Wesen an sich Gottes Thätigkeit nach Außen Die Kreatur Die Quelle der heiligen Geschichte. Berhältniß der heiligen Geschichte zu den verwandten Disciplinen Charafter der heiligen Geschichte Periodologie und Chronologie der heiligen Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>2<br>4<br>5<br>6<br>7<br>9<br>11 |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| E           | rste                                         | er Theil. Die Schöpfung und der Sündenfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u.                                    |
| 6.          | 9.<br>10.<br>11.<br>12.                      | Die Schöpfung Stellung und Bestimmung des Menschen Der Sündenfall Die Folgen des Sündenfalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13<br>14<br>17<br>18                  |
|             | 31                                           | weiter Theil. Die Erlösung und das Heil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| (F          | rste                                         | Abtheilung. Die Vorbereitung und Anbahnung des Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ilb.                                  |
|             |                                              | or control of the second of the grant of the |                                       |
| §.          | 13.<br>14.<br>15.                            | Die Erlösungsfähigkeit des Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21<br>22<br>24                        |
| §.          | 14.                                          | Die Erlöfungsfähigkeit des Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21<br>22                              |
| 9.6         | 14.                                          | Die Erlösungsfähigkeit des Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21<br>22                              |
| 9.6         | 14.<br>15.                                   | Die Erlösungsfähigkeit des Menschen Der göttliche Rathschluß der Erlösung Die successive Heilsentwicklung  Erste Periode der Anbahnung des Heils. Bis zur Sündfluth.  Kain und Abel. Die Kainiten und Sethiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21<br>22<br>24<br>24                  |

|    |                                                      | Dritte Periode der Anbahnung des Seils.<br>Bis zur Geburt Christi.                       |          |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                      |                                                                                          | Geite    |
| §. | 21.                                                  | Charakter dieser Periode                                                                 | 33       |
| §. | 22.                                                  | Das heilige kand                                                                         | 35       |
|    |                                                      | Erfter Zeitraum. Die Zeit ber Patriarchen.                                               |          |
|    |                                                      |                                                                                          | 0.5      |
| Ş. | 23.                                                  | Bedeutung dieses Zeitraums                                                               | 37       |
| 9. | 24.<br>25.                                           | Abram's Berufung und Einwanderung                                                        | 39<br>41 |
| 8. | 25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29.<br>30.<br>31.<br>32. | Erste Stufe der Bundschließung. Hagar und Ismael                                         | 42       |
| 8. | 27.                                                  | Zweite Stufe der Bundschließung                                                          | 45       |
| Ĝ. | 28.                                                  | Erscheinung des Herrn zu Mamre. Sodom und Gomorrha                                       | 46       |
| Š. | 29.                                                  | Sfaat's Geburt und Opferung                                                              | 47       |
| S. | 30.                                                  | Sarah's Tod. Isaat's Heirath. Abraham's Tod                                              | 49       |
| S. | 31.                                                  | Isaak und seine Sohne                                                                    | 50       |
| 9. | 32.                                                  | Jakob's Wanderschaft                                                                     |          |
| 3. | 33.                                                  | Jakob's Kampf                                                                            |          |
| 3. | 34.<br>35.<br>36.                                    | Joseph's Geschichte                                                                      | 54<br>57 |
| 8  | 36                                                   | Offenbarung, Religion und Cultur in der Patriarchenzeit                                  | 59       |
| 3. | 00.                                                  | Spinoutaing, stongton and easter in our futeturestrighter                                | 90       |
|    |                                                      | Sweiter Zeitraum. Moses und die Gefetgebung.                                             |          |
| §. | 37.                                                  | Bedeutung dieses Zeitraums                                                               | 62       |
| 9. | 38.                                                  | Ifraels Bedrückung                                                                       | 63       |
| Ş. | 39.                                                  | Mose's Geburt und Berufung                                                               | 64       |
| Ö. | 40.                                                  | Die ägyptischen Plagen und der Auszug Ffraels                                            | 66       |
| 9. | 41.<br>42.                                           | Die arabische Wüste                                                                      | 68       |
| 8. | 43.                                                  | Die Gesetzebung                                                                          | 72       |
|    | 44.                                                  | Das goldene Kalb. Die erneuerten Gesetztafeln                                            | 75       |
|    | 45.                                                  | Die Stiftsbutte                                                                          | 76       |
| Š. | 46.                                                  | Die Priester und Leviten (Amt und Kleidung)                                              | 78       |
| S. | 47.                                                  | Kortsetung (Wohnung und Weihe der Priester und Leviten)                                  | 80       |
|    | 48.                                                  | Die Opfer                                                                                | 82       |
| g. | 49.                                                  | Die Feste                                                                                | 83       |
| 9. | 50.                                                  | Reinigungen                                                                              | 86       |
| 8. | 51.                                                  | Speisegesete                                                                             | 87       |
| 8. | 52 h                                                 | Die sittliche Seite der Gesetzebung                                                      | 88<br>89 |
| δ. | 53.                                                  | Aufbruch vom Sinai. Die Luftgraber. Mirjam's Sunde                                       | 90       |
| §. | 54.<br>55.                                           | Die Rundschafter. Die Rotte Korah                                                        | 91       |
| §. | <b>55.</b>                                           | Das Isjahrige Umherirren. Das Haderwasser. Aaron's Tod.                                  |          |
|    |                                                      | Die eherne Schlange                                                                      | 92       |
|    | 56.                                                  | Eroberung des Oftiordanlandes. Bileam                                                    | 94       |
|    | 57.                                                  | Mosis lette Tage                                                                         |          |
| 9. | 58.                                                  | Der Pentateuch                                                                           | 97       |
|    | 0                                                    | witten Deiturum Calina und Si Mint                                                       |          |
|    | 2)                                                   | ritter Zeitraum. Josua und die Eroberung des ver-<br>heißenen Landes.                    |          |
| 8  | 59.                                                  |                                                                                          | 00       |
| Ş. | 60.                                                  | Bedeutung dieses Zeitraums. Ifraels Rechte an Kanaan<br>Josua. Uebergang über den Jordan | 101      |

|       |                                 | Inpair.                                                                                                                                                            | XIII                            |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Š.    | 61.<br>62.<br>63.               | Eroberung des Westjordanlandes. (Jericho und Ai.)<br>Fortsehung. (Die Gibeoniten. Adonizedes. Jabin.)<br>Bertheilung des Landes. Josua's Tod                       | Seite<br>102<br>103<br>104      |
| 0000  | 64.<br>65.<br>66 a.<br>66 b.    | Vierter Zeitraum. Die Zeit der Richter. Charakter dieses Zeitraums Creignisse nach Josua's Tode. Die ersten Richter Wideon und Abimelech Ruth's Geschichte Zephtha | 106<br>108<br>109<br>111<br>112 |
| 6.    | 68.<br>69.                      | Gil's Hohepriesterthum                                                                                                                                             | 113<br>114                      |
|       |                                 | Spaltung des Reiches.                                                                                                                                              | 1                               |
| 9.6   | 70.<br>71.<br>72.<br>73.<br>74. | Charakter dieses Zeitraums                                                                                                                                         | 116<br>118<br>120<br>121        |
| ÿ.    | 75.<br>76.                      | nungen<br>Jerusalem, die Königsstadt<br>David's Berheißung. Seine siegreiche Regierung. Seine Sünde                                                                | 123<br>124<br>127               |
| 9.9.  | 77.<br>78.<br>79.               | und Buße Absalom's und Seba's Aufruhr David's Volkezählung David's Bedeutung für das Reich Gottes                                                                  | 128<br>129<br>130               |
| 9.000 | 80.<br>81.<br>82.<br>83.<br>84. | Salomo's Thronbesteigung Der Tempelbau Salomo's Herrlichkeit und Fall Die heilige Dichtkunst Die Psalmen                                                           | 130<br>131<br>132<br>133<br>135 |
| §.    | 85.<br>86.<br>87.               | Die Spruchsammlung<br>Das Hohelied<br>Das Buch Hiob                                                                                                                | 140<br>140<br>141               |
|       |                                 | Sechster Zeitraum. Von der Spaltung des Reiches<br>bis zum Aufhören der Prophetie.                                                                                 |                                 |
| §.    | 88.<br>89.                      | Charakter diefes Zeitraums<br>Beziehungen der gleichzeitigen Weltmächte zu der Geschichte<br>Fraels                                                                | 144<br>146                      |
| 9.0   | 90.<br>91.<br>92.<br>93.<br>94. | Trennung des Reiches. Jerobeam. Rehabeam                                                                                                                           | 150<br>151<br>152<br>153        |
| §.    | 94.<br>95.<br>96.               | Tosaphat in Iuda. Ahasja und Joram in Israel. Etia's himmelfahrt                                                                                                   | 154<br>155                      |
| 0     | 97                              | und Joak in Juda                                                                                                                                                   | 157<br>158                      |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite                                     |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| §. | 98.                  | Usia und Jotham in Juda. — Die gleichzeitigen Könige in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159                                       |
| 6. | 99.                  | IsraelDie neue Wendung in der Prophetie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160                                       |
| Š. | 99.<br>100.          | Die vorexilischen Propheten (Hosea, Joel, Amos, Dbadja,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| R  | 101                  | Sona)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161<br>163                                |
| 8. | 101.<br>102.         | Kortsetzung. (Jesaja, Micha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164                                       |
| 6. | 103.                 | Siskia, Manasse und Amon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165                                       |
| §. | 104.                 | Josia und seine Nachfolger. Untergang des Reiches Juda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                       |
| 8  | 105.                 | Gedalja Die erilifden Propheten Rahum, Sabatut, Bephanja, Jeremias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166<br>168                                |
| S. | 106.                 | Die Weggeführten und Ezechiel's Wirksamkeit unter ihnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170                                       |
| 6. | 107.                 | Der Prophet Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171                                       |
| 9. | 108.<br>109.         | Die Rückfehr und der Tempelbau. Efra. Nehemia, Esther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173<br>175                                |
| 8. | 110.                 | Die nacherilischen Propheten Haggai, Sacharja, Maleachi. Der Prediger Salomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176                                       |
| §. | 110.<br>111.         | Der alttestamentliche Kanon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178                                       |
|    | ~ .                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|    |                      | enter Zeitraum. Vom Verstummen der alttestament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|    |                      | en Prophetie bis zu ihrer neutestamentlichen Erfüllung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| §. | 112.<br>113.<br>114. | Charafter dieses Zeitraums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179                                       |
| 9. | 113.                 | Die Juden unter der dritten Beltmonarchie Die Makkabaer ober hasmonaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180<br>182                                |
| 0. | 115.                 | Die Schriftgelehrten, die Pharifaer und Sadducaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183                                       |
| Š. | 116.                 | Die Herodianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185                                       |
| Ş. | 117.                 | Die römischen Procuratoren und die Zerskörung Terusalems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 187                                       |
| 8. | 118.<br>119.         | Ifraels Stellung in der Gegenwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188<br>190                                |
| 3. | 110.                 | Summer Summer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190                                       |
|    | ) mi                 | site Orbitairung Qie Orugentuung Oruginung uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|    | Jui                  | eite Abtheilung. Die Ausführung, Aneignung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|    |                      | Vollendung des Heils.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|    | Œ.                   | and an arrestant to the same of the same o |                                           |
|    | 6                    | rster Abschnitt. Die Darstellung des Heils in der Person des Erlösers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|    |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| §. | 120.<br>121.         | Die Fülle der Beiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192                                       |
|    | 122.                 | Das Wefen der auszurichtenden Ertöfung. Die Person des Ertöfers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194<br>196                                |
| 9. | 123.                 | Der Borlaufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190                                       |
| 6  | 124.                 | Das Geschlechtsregister Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198                                       |
| 9. | 125.<br>126.         | Die Jungirau Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                                       |
| 8- | 127.                 | Die Geburt Jesu<br>Die Beschneidung und Darstellung Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\begin{array}{c} 201 \\ 202 \end{array}$ |
| Š. | 127.<br>128.         | Die Weisen aus dem Morgenlande und die Klucht nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202                                       |
|    |                      | wegypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203                                       |
| 9. | 129.                 | Die Jugend Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204                                       |
| 8. | 130.<br>131.         | Die Taufe und die Berfuchung Jesu. Die Jünger Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\begin{array}{c} 205 \\ 207 \end{array}$ |
| 6. | 132.                 | Fortlebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207                                       |
| g. | 133.<br>134.         | Die prophetische Thatiakeit Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210                                       |
| 9. | 134.                 | Christi Predigt des Geseges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212                                       |

|                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.                                      | 135.                                                                                                         | Chrifti Predigt des Evangeliums. Beugniß über fich felbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                                                                                     |
|                                         | 136.                                                                                                         | Fortsetzung. Ueber sein Erlöfungswerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 215                                                                                     |
|                                         | 137.                                                                                                         | Fortfetung. Ueber fein Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 216                                                                                     |
|                                         | 138.                                                                                                         | Christi Bundermacht im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219                                                                                     |
|                                         |                                                                                                              | Child of many the "the significant continues of the state |                                                                                         |
|                                         | 139.                                                                                                         | Christi Bundermacht über die Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 221                                                                                     |
|                                         | 140.                                                                                                         | Christi Krankenheilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 222                                                                                     |
|                                         | 141.                                                                                                         | Todtenerweckungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 223                                                                                     |
| 9.                                      | 142.                                                                                                         | Beilung der Dämonischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224                                                                                     |
| 6.                                      | 143.                                                                                                         | Die Ausdehnung der Birtfamkeit des Erlofers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 226                                                                                     |
|                                         | 144.                                                                                                         | Der Erfolg der Wirksamkeit Chrifti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 228                                                                                     |
|                                         | 145.                                                                                                         | Die Berklarung Chrifti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230                                                                                     |
|                                         | 146.                                                                                                         | Die Salbung zu Bethanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 231                                                                                     |
| S.                                      | 140.                                                                                                         | Der melli en if de Ginere in Comfelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|                                         | 147.                                                                                                         | Der messianische Einzug in Jerusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232                                                                                     |
| - 47                                    | 148.                                                                                                         | Die Rathschläge der Feinde Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233                                                                                     |
| 9.                                      | 149.                                                                                                         | Christi Beissagung über Serufalems Untergang und das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|                                         |                                                                                                              | Ende der Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 235                                                                                     |
| 6.                                      | 150.                                                                                                         | Das Paffahmahl und die letten Reden Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 237                                                                                     |
|                                         | 151.                                                                                                         | Der Seelenkampf in Gethsemane und die Befangennehmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 239                                                                                     |
|                                         | 152.                                                                                                         | Chriftus vor dem Sobenrathe. Petrus und Judas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242                                                                                     |
|                                         | 153.                                                                                                         | Christus vor Pilatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244                                                                                     |
| 8.                                      | 154.                                                                                                         | Die Kreuzigung Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245                                                                                     |
| 3.                                      | 155                                                                                                          | De Car Constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 3.                                      | 155.                                                                                                         | Der Tod Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246                                                                                     |
| 9.                                      | 156.                                                                                                         | Das Begrabniß Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 248                                                                                     |
|                                         | 157.                                                                                                         | Die Auferstehung Christi. Maria Magdalena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249                                                                                     |
|                                         | 158.                                                                                                         | Die Emmausjunger und die Zwölfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251                                                                                     |
| 6.                                      | 159.                                                                                                         | Des Petrus Neuberufung. Die Ginfegung der Laufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253                                                                                     |
| 6.                                      | 160.                                                                                                         | Die Himmelfahrt Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254                                                                                     |
|                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|                                         | Sm                                                                                                           | eiter Abschnitt. Die Perkundigung des Heils durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|                                         | 3w                                                                                                           | eiter Abschnitt. Die Verkündigung des Heils durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|                                         | Zw                                                                                                           | eiter Abschnitt. Die Verkündigung des Heils durch<br>die Apostel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| 8                                       |                                                                                                              | die Apostel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 256                                                                                     |
| 5.6                                     | 161:                                                                                                         | die Apostel.<br>Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256<br>258                                                                              |
| §.                                      | 161:<br>162.                                                                                                 | die Apostel. Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums Das Pfingstfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258                                                                                     |
| 6.                                      | 161:<br>162.<br>163.                                                                                         | Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums Das Pfingstfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 258<br>260                                                                              |
| 0000                                    | 161:<br>162.<br>163.<br>164.                                                                                 | die Apostel. Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums Das Psingstses. Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem Die ersten Verfolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 258<br>260<br>262                                                                       |
| 6666                                    | 161:<br>162.<br>163.<br>164.<br>165.                                                                         | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums  Das Pfingstfest  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem  Die ersten Berkolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes) Kortsebung. Stephanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 258<br>260                                                                              |
| 6666                                    | 161:<br>162.<br>163.<br>164.                                                                                 | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums Das Pfingstsest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258<br>260<br>262<br>263                                                                |
| 00000                                   | 161:<br>162.<br>163.<br>164.<br>165.                                                                         | die Apostel. Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums. Das Psingstsest. Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem. Die ersten Bertsolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes) Kortsehung. Stephanus. Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 258<br>260<br>262                                                                       |
| 00000                                   | 161:<br>162.<br>163.<br>164.<br>165.                                                                         | die Apostel. Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums. Das Pfingstsest. Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem. Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes) Kortsehung. Stephanus Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrenland. Die Bekehrung des Paulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258<br>260<br>262<br>263                                                                |
| 000000                                  | 161:<br>162.<br>163.<br>164.<br>165.                                                                         | die Apostel. Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums. Das Pfingstsest. Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem. Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes) Kortsehung. Stephanus Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrenland. Die Bekehrung des Paulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258<br>260<br>262<br>263<br>264                                                         |
| 000000                                  | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:                                                                 | die Apostel. Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums Das Pfingstsest Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Iohannes) Kortsehung. Stephanus. Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand Die Bekehrung des Pauslus. Petri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265                                                  |
| 999999                                  | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:                                                                 | die Apostel. Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums. Das Pfingstfest. Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem. Die ersten Verfolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes) Kortsehung. Stephanus Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand. Die Bekehrung des Paylus Die Vekehrung des Paylus Detri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Vekehrung des Cornelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 258<br>260<br>262<br>263<br>264                                                         |
| 999999                                  | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:                                                                 | die Apostel. Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums. Das Pfingstfest. Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem. Die ersten Verfolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Iohannes) Kortsehung. Stephanus. Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand. Die Bekehrung des Paylus. Detri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Vekehrung des Cornelius. Die Gemeinde zu Antiochien. Die Hinrichtung des Jakobus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267                                           |
| 000000000000000000000000000000000000000 | 161;<br>162,<br>163,<br>164,<br>165,<br>166,<br>167,<br>168,                                                 | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums.  Das Psingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem.  Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes) Kortsehung. Stephanus.  Bekebrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand.  Die Bekehrung des Paulus.  Petri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius.  Die Gemeinde zu Untsochien. Die hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269                                    |
|                                         | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:<br>167:<br>169:<br>170:                                         | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums  Das Psingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem.  Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Iohannes) Kortsehung. Stephanus  Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrenland.  Die Bekehrung des Paylus  Petri Bunder zu kydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius  Die Gemeinde zu Antiochien. Die Hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus  Erste Missionskeise des Paulus mit Barnabas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270                             |
|                                         | 161:<br>162.<br>163.<br>164.<br>165.<br>166.<br>167.<br>168.<br>169.                                         | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums.  Das Psingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem.  Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes) Kortsehung. Stephanus  Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand.  Die Bekehrung des Paulus  Petri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius.  Die Gemeinde zu Antiochien. Die Hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus  Erste Missionskreise des Paulus mit Barnabas.  Der Apostelconvent zu Zerusalem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>272                      |
| 000000000000000000000000000000000000000 | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:<br>167:<br>168:<br>169:<br>170:<br>171:<br>172:                 | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums.  Das Pfingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem.  Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes) Kortsehung. Stephanus  Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrenland.  Die Bekehrung des Paulus  Petri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius.  Die Gemeinde zu Antiochien. Die Hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Paulus mit Barnabas  Der Apostelsonvent zu Zerusalem.  Iw eite Missionsreise des Apostels Paulus. Philippi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>272<br>273               |
| ****                                    | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:<br>167:<br>168:<br>169:<br>170:<br>171:<br>172:<br>173:         | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums.  Das Pfingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem.  Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Iohannes) Kortsehung. Stephanus  Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand.  Die Bekehrung des Paulus  Petri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius.  Die Gemeinde zu Antiochien. Die Hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus  Erste Missionskeise des Paulus mit Barnabas  Der Apostelconvent zu Jerusalem.  Iw eite Missionskeise des Apostels Paulus. Philippi.  Kortsehung. Thessalonich. Beröa. Athen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>272                      |
| ****                                    | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:<br>167:<br>168:<br>169:<br>170:<br>171:<br>172:                 | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums  Das Psingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem.  Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes) Kortsehung. Stephanus  Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand.  Die Bekehrung des Paulus  Petri Bunder zu tydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius  Die Gemeinde zu Untsochien. Die Hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus  Erste Missionsreise des Paulus mit Barnabas  Der Apostelconvent zu Ierusalem  Iw eite Missionskreise des Apostels Paulus. Philippi  Kortsehung. Thessalonich. Berda. Athen.  Kortsehung. Kreisten nach Antiochien. (Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>272<br>273               |
| ****                                    | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:<br>167:<br>168:<br>169:<br>170:<br>171:<br>172:<br>173:         | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums Das Psingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem. Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Iohannes) Kortsehung. Stephanus Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand.  Die Bekehrung des Paulus Petri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius  Die Gemeinde zu Untiochien. Die hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus Erste Missionsreise des Paulus mit Barnabas Der Apostelconvent zu Jerusalem. Iw eise Missionskeise des Apostels Paulus. Phissippi Kortsehung. Abessandich. Beröa. Athen Kortsehung. Abessandich. Rückkehr nach Untiochien. (Briefe an die Thessalonicher.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>272<br>273               |
| ****                                    | 161;<br>162,<br>163,<br>164,<br>165,<br>166,<br>167,<br>168,<br>169,<br>170,<br>171,<br>172,<br>173,<br>174, | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums Das Psingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem. Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Iohannes) Kortsehung. Stephanus Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand.  Die Bekehrung des Paulus Petri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius  Die Gemeinde zu Untiochien. Die hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus Erste Missionsreise des Paulus mit Barnabas Der Apostelconvent zu Jerusalem. Iw eise Missionskeise des Apostels Paulus. Phissippi Kortsehung. Abessandich. Beröa. Athen Kortsehung. Abessandich. Rückkehr nach Untiochien. (Briefe an die Thessalonicher.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>272<br>273<br>274        |
| ****                                    | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:<br>167:<br>168:<br>169:<br>170:<br>171:<br>172:<br>173:         | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums  Das Psingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem.  Die ersten Bersolzungen der Gemeinde. (Petrus u. Iohannes) Kortsehung. Stephanus  Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrenland.  Die Bekehrung des Paulus  Petri Bunder zu kydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius  Die Gemeinde zu Antiochien. Die Hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus  Erste Missionsteise des Paulus mit Barnabas  Der Apostelconvent zu Ierusalem.  Iw eite Missionskeise des Apostels Paulus. Philippi Kortsehung. Abessaland.  Brotsehung. Abessaland.  Brotsehung. Korinth. Kückehr nach Antiochien. (Briefe an die Thessalandser).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>272<br>273<br>274<br>275 |
| ****                                    | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:<br>167:<br>168:<br>169:<br>170:<br>171:<br>172:<br>173:<br>174: | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums  Das Psingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem.  Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Iohannes) Kortsehung. Stephanus  Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand.  Die Bekehrung des Paulus  Petri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius.  Die Gemeinde zu Antiochien. Die Hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus  Erste Missionsreise des Paulus mit Barnabas  Der Apostelconvent zu Zerusalem.  Zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Philippi Kortsehung. Abessalandich. Beröa. Athen Kortsehung. Korinth. Kückehr nach Antiochien. (Briefe an die Affalonicher).  Dritte Missionsreise des Apostels Paulus. Ephesus (Briefe an die Galater, I. Timotheus, I. Korinther und Titus.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>272<br>273<br>274        |
| ****                                    | 161;<br>162,<br>163,<br>164,<br>165,<br>166,<br>167,<br>168,<br>169,<br>170,<br>171,<br>172,<br>173,<br>174, | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums  Das Pfingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem.  Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Johannes) Kortsehung. Stephanus  Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrenland.  Die Bekehrung des Paulus  Petri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius  Die Gemeinde zu Antiochien. Die hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus  Erste Missionskeise des Paulus mit Barnabas  Der Apostelconvent zu Zerusalem.  Iw eite Missionskeise des Apostels Paulus. Philippi Kortsehung. Korinth. Kücksehr nach Antiochien. (Briefe an die Kalater, 1. Kimotheus, 1. Rorinther und Titus.)  Pritte Missionskeise des Apostels Paulus. Ephesus (Briefe an die Galater, 1. Limotheus, 1. Rorinther und Titus.)  Kortsehung. Seine Wirksamkeit in Europa und Rücksehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>272<br>273<br>274<br>275 |
| ****                                    | 161:<br>162:<br>163:<br>164:<br>165:<br>166:<br>167:<br>168:<br>169:<br>170:<br>171:<br>172:<br>173:<br>174: | die Apostel.  Die Aufgabe und Bedeutung dieses Zeitraums  Das Psingstsest.  Der innere Zustand der ersten Gemeinde zu Jerusalem.  Die ersten Bersolgungen der Gemeinde. (Petrus u. Iohannes) Kortsehung. Stephanus  Bekehrung der Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrensand.  Die Bekehrung des Paulus  Petri Bunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius.  Die Gemeinde zu Antiochien. Die Hinrichtung des Jakobus und die Errettung des Petrus  Erste Missionsreise des Paulus mit Barnabas  Der Apostelconvent zu Zerusalem.  Zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Philippi Kortsehung. Abessalandich. Beröa. Athen Kortsehung. Korinth. Kückehr nach Antiochien. (Briefe an die Affalonicher).  Dritte Missionsreise des Apostels Paulus. Ephesus (Briefe an die Galater, I. Timotheus, I. Korinther und Titus.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258<br>260<br>262<br>263<br>264<br>265<br>267<br>269<br>270<br>272<br>273<br>274<br>275 |

## Inhalt.

| \$. 177.<br>\$. 178.<br>\$. 179.<br>\$. 180.<br>\$. 181.<br>\$. 182.<br>\$. 183.<br>\$. 184.                         | Die Gefangennehmung des Apostels Paulus zu Terusalem Paulus vor Felix, Festus und Agrippa.  Pauli römische Gefangenschaft. (Die Briefe an die Ephesier, die Kolosser, den Philemon und die Philipper.).  Fortsegung. (Der 2. Brief an den Timotheus und der Brief an die Debräer.).  Die spätere Wirksamkeit der übrigen Apostel. — Petrus. Fortsetzung. — Johannes. Fortsetzung. — Jakobus und Judas. Die Abfassung der Evangelien und der Apostelgeschichte | 281<br>282<br>284<br>285<br>286<br>287<br>288<br>289               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | Dritter Abschnitt. Die Aneignung des Heils in der Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| \$. 185.<br>\$. 186.<br>\$. 187.<br>\$. 188.<br>\$. 189.<br>\$. 190.<br>\$. 191.<br>\$. 192.<br>\$. 193.<br>\$. 194. | Aufgabe und Charakter diese Zeitraums Die Heilsmittel (das Wort Gottes) Fortsetzung (das Gebet) Fortsetzung (die Sacramente im Allgemeinen). Fortsetzung (die Tause) Fortsetzung (das Abendmahl) Die Heilsanstalt Der Heilsweg (Berufung, Erleuchtung, Bekehrung) Fortsetzung (Nechtsertigung, Heiligung). Entwicklung und Begrenzung dieses Zeitraums                                                                                                        | 291<br>293<br>294<br>296<br>296<br>299<br>300<br>302<br>303<br>304 |
|                                                                                                                      | Vierter Abschnitt. Die schließliche Vollendung bes Heils.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| \$. 195.<br>\$. 196.<br>\$. 197.<br>\$. 198.<br>\$. 199.<br>\$. 200.<br>\$. 201.                                     | Bedingungen und Vorboten der letzten Vollendung Das Millennium Die kleine Zeit des letzten Kampfes Die Wiederkunft Christi Die Auferstehung der Todten, die Umwandlung der Lebenden und die Erneuerung des Himmels und der Erde Das jüngste Gericht Das ewige Leben und der ewige Tod                                                                                                                                                                         | 305<br>306<br>308<br>310<br>312<br>314<br>315                      |

## Seilige Geschichte.

#### Einleitung \*).

#### S. 1. Begriff ber heiligen Geschichte.

1) Gefchichte an sich ist das, was geschieht; die Geschichte als Wiffenschaft ift also die geordnete und ge= gliederte Darlegung bes Geschehens in feiner succeffiven Erscheinung, nach Unfang und Fortgang, Urfache und Wirkung, Mittel und Biel. Geschehen aber heißt Underswerden, nicht aus Naturnothwendigkeit, fondern aus Ginwirkung eines freien Willens, fo daß es auch unter denfelben Berhältniffen fich doch gar mannigfach gestalten kann. Daber ift ber Begriff ber Beschichte nur auf das Leben der freien Rreatur anwendbar, und zwar fo lange, als die Kreatur noch anders werden kann. Hat fie das lette Ziel ihrer Entwicklung erreicht, so hört die Geschichte auf. - Das Leben Gottes an fich ift aber keiner Beschichte fähig, weil es das absolut Bollkommene ift, und daher nie anders wird. Wohl aber ift das Leben und Walten Gottes in ber Rreatur oder an der Rreatur Gegenstand der Geschichte, benn Die verschiedenen Stufen der Entwicklung und die Berschiedenartigkeit der Zustände im Leben der Kreatur bedingen auch Fortschritt und Verschiedenartigkeit in dem Walten Gottes an ihr.

2) Seilige Gefchichte ift diejenige Geschichte, welche aus dem Zusammenwirken göttlicher und kreatürlicher Thätigkeit hervorgeht. Ihre Factoren sind also die göttliche Gnade einerseits und die kreatürliche Freiheit andererseits; ihre Aufgabe ist die Verwirklichung des göttlichen Rathschlusses (Eph. 1, 11) in und an der Kreatur. Ihr Anfang ist mit dem lebens und entwicklungskräftigen Anfange der Kreatur vermittelst der schöpferis

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandlungen: "Präliminarien zu einer neuen Construction der heil. Geschichte" in der luther. Zeitschr. 1842 H. 3: "Begriff und Inhalt der heil. Geschichte," und 1843 H. 1: "Architektonik der heil. Geschichte;" — und "Ahnungen und Andeutungen einer allgemeinen Geschichte des Weltalls auf Erund der biblischen Offenbarung" in der Christoterpe, Jahrg. 1848, S. 46—112.

schen Thätigkeit Gottes gesetht; ihr Fortgang ist bedingt durch die Fortdauer der göttlichen Mitwirkung an der freatürlichen Entwicklung vermittelst göttlicher Offenbarungsthätigkeit; ihr Ziel erreicht sie in der vollen Entfaltung und Darstellung des göttelichen Rathschlusses, also in der absoluten Vollendung der Kreatur. Ihre Quelle ist die heilige Schrift. — So ist die heilige Geschichte formal durch ihre Erkenntnisquelle, material durch ihren Inhalt, durch Ansang, Mittel und Ende ihrer Entwicklung eine heilige.

Anmerk. Seilig heißt vom Gewöhnlichen abgesondert und dem Gottslichen zugesondert. Diejenige Geschichte also, die sich ausschließlich mit der Berwirklichung des göttlichen Rathschlusses in und an der Areatur beschäftigt, wird mit Recht heilige Geschichte genannt. Zugleich erziebt sich daraus, daß Versonen und Bölker, Thatsachen und Einrichtungen nur insofern und nur so lange der beiligen Geschichte angehören, als sie zu jesnem Rathschluss in wesentlicher Beziehung stehen, und hemmend oder forsdernd in denselben eingreisen, — als sie von demselben bereits umschlossen

find, oder noch umschlossen zu werden bestimmt find.

#### S. 2. Gottes Wefen an fich.

1) Die Grundvorausschung alles Dascins und somit auch aller Geschichte ift Gott, der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Gott ift das ichlechthin vollkommene Leben, das feines Dafeins Grund und Duelle nicht in einem Andern, fondern in fich felbft hat (30h. 5, 26), daher durch Nichts außer fich beschränft und bedingt, ewig und unendlich, fich felbft in ewiger Seligfeit genug ift. - Gott ift feinem Befen nach ein einiger, benn bas bochfte und vollkommenfte Leben fann nur Gins fein. Aber Die Ginheit des Wefens schließt nicht die Mannigfaltigkeit der Perfonen in Gott aus. Bielmehr hat Gott durch feine Gelbft. offenbarung in ber Geschichte factisch fich als breieinigen Gott, deffen einiges Befen gur breifachen Perfonlichkeit (Bater, Sohn und Beift) entfaltet ift, fund gethan. Und wie die Befcichte durch ihre Thatfachen, fo führt auch alles tiefere Denken mit Rothwendigkeit auf eine mehrfach = und zwar dreifach = ent= faltete Perfonlichkeit innerhalb des einigen gottlichen Wefens. Diefe Selbstentfaltung ber Einheit bes gottlichen Befens gur Dreiheit der Personen ift eine ewige und nothwendige, burch welche fein Leben und Dafein bedingt ift. Gie felbst gehört nicht ber Geschichte an, weil sie als eine ewige außer Zeit und Raum liegt, mahrend die Geschichte (das successive, allmählige Berden) nur in Raum und Beit fich entfalten fann. Bobl aber ift fie die Voraussehung und Bedingung der Geschichte, weil Gott als dreieiniger in der Beschichte wirft.

Unmerk. Alles Leben ift Thatigkeit, bas hochfte und vollkommenfte Leben ift auch die hochfte Thatigkeit. Ift Gott von Ewigkeit ber, fo ift er

auch von Ewigkeit her thatig. Sede Thatigkeit fordert ein ber vorhandenen Thatkraft angemeffenes Object, die unendliche Rraft Gottes auch ein unendliches Dbject. Dies fann nicht außer Gott, muß vielmehr in ihm fein, weil er alle Bedingungen feines Lebens in fich felber hat. Bare es bie Belt, fo mußte die Bett ewig fein, und Gottes Dafein ware abhangig von ihrem Dafein; gudem konnte die endliche Welt nimmermehr ein vollkommen wurdiger Gegenstand der gottlichen Thatigkeit fein, feine unendliche Lebensfraft wurdig beschäftigen und ausfüllen. Dem Unendlichen ift nur bas Un-endliche, Gott nur Gott ein vollfommen murbiges Object ber Thatigfeit. Darum fann Gott nicht und nie in fich verschloffen, in fterrer Einheit gewefen fein. Sein Leben, feine Thatigfeit (t. i. Denten, Bollen [Lieben] und gublen) fordert und ift eine Entfaltung feines Befens gunachft in Subject und Object: Bater und Sohn. Aber die Breiheit ift blof Unterfchied ohne Einheit, ein unvermittelter Gegenfat; - erft in der Dreiheit wird der Gegensat aufgehoben und der durch die Entfaltung gur Breibeit gefeste Unterfchied gur Ginheit gurudgeführt (vgl. im Gebiete des Leiblichen das Dreieck und den Rubus). Dies nothwendige Dritte in Gott ift der heilige Geift, der vom Bater und vom Cohne ausgeht und mit Beiden gleichen Befons ift. In ihm vollendet fich die Gelbstentfaltung Gottes gur Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit, in welcher die Gottheit fich gu unendlicher, felbstgenugsamer gulle abidblicft.

2) Bermöge der vollkommenften Einheit des Befens kommen einer jeden der drei gottlichen Personen alle gottlichen Eigenschaften in völlig gleichem, b. i. unendlichem Dage gu, aber vermöge ihrer perfonlichen Unterschiedenheit fommt einer jeden auch ein personlicher Charafter zu, durch welchen ihre eigenthumliche Thatigfeit sowol nach Innen als nach Außen bin bestimmt wird. Gott ber Bater ist ber ewige Urgrund alles Lebens (Eph. 4, 6; Jaf. 1, 17), von Dem alle fichtbaren und unsichtbaren Guter herkommen, aber durch die Bermittlung des Sohnes und des Geiftes. Er ift an fich zwar für die Rreatur unsichtbar, unerforschlich und unzugänglich (1. Tim. 6, 15. 16), offenbart fich aber im Sohne und im Beifte, in benen er auch der Rreatur offenbar und zugänglich wird (Joh. 1, 18; 1. Kor. 2, 10). - Gott ber Sohn, vom Bater in Emigfeit gezeugt, ift das Chenbild des unsichtbaren Gottes (Rol. 1, 15. 16), der Glanz feiner Herrlichkeit (Bebr. 1, 2. 3), dem der Bater gegeben hat das Leben zu haben in Ihm felber (Joh. 5, 26). Rach feinem perfonlichen Unterschiede ift er ber erscheinende und offen= bare Gott, das Ungeficht Gottes, durch den der Bater alle Dinge erschafft, trägt und erhalt (Joh. 1, 1-3; Sebr. 1, 2. 3; Rol. 1, 15. 16). — Gott der heilige Geift, vom Bater und vom Sohne in Ewigkeit ausgehend, und von Beiden perfonlich unterschieden, ift der mittheilende Gott, in welchem der Bater und der Cohn zu lebensvoller Ginheit und Gemeinschaft gufam. menschließen, durch welchen die Gottheit auch nach Außen bin göttliche Lebens = und Segensfrafte fpendet und austheilt (Joh. 16, 13. 14; 2. Petr. 1, 21; 1. Kor. 2, 9. 10) und ben vollenbeten Zusammenschluß ber Kreatur mit sich selbst vermittelt.

Anmerk. Die Selbstentfaltung Gottes zur Dreieinigkeit ist eine ewige vor, außer und über aller Geschichte liegende. Aber die Offenbarung dieses seiens dreieinigen Wesens liegt in der Geschichte und ist selbst Gegenstand derselben; so daß also das Bewußtsein von ihr nicht von Ansang an in der menschlichen Erkenntniß lag, sondern durch allmählig fortschreitende Offenbarung für sie vermittelt wurde. Da wir aber die Geschichte verganzener Zeiten nicht bloß in dem unvollkommenern Lichte der jedesmaligen Gegenwart, sondern auch in dem vollkommenern Lichte unserer Gegenwart erkennen und beurtheilen sollen, so muß auch das dreieinige Wesen Gottes, welches von Ansang an Kactor der Geschichte und die Boraussehung derselben ist, vor der Betrachtung der Geschichte selbst, nach dem Maße unserer jetigen Erkenntniß erläutert werden.

#### S. 3. Gottes Thatigkeit nach Außen.

Neben der nothwendigen und ewigen Thätigkeit Gottes innerhalb feiner felbst giebt es noch eine andere gottliche Thätigkeit, von welcher sein Dasein völlig unabhängig ift, welcher darum auch weder Nothwendigkeit noch Ewigkeit zukommen kann, nam= lich die Schöpfung. Diese ift nicht Entfaltung feines Befens, (= Beugung), fondern nur eine Meußerung feines Billens, feiner freien Gnade, durch welche alles Leben außer ihm aus Nichts entstanden ift (Bebr. 11, 3). Gott schuf, nicht weil Er ber Geschöpfe irgendwie bedurfte, nicht um feinetwillen, fondern um ihretwillen: Er wollte, daß Geschöpfe da feien, die in der Rulle des ihnen aus feiner Gnade und Liebe zufließenden Lebens felig feien. - Die Schöpfung gebort ichon ber Geschichte an, weil fie Raum und Zeit hervorrief, in ihnen sich bewegt, und somit ein Berden und Geschehen ift. - Un die ichopferische Thätigkeit Gottes schließt sich die Erhaltung an, durch welche die in der Schöpfung der Rreatur verliehenen Kräfte und Mittel aufrecht erhalten werden; - und die Weltregierung, welche über der freien Entwicklung der Areatur waltet, sie überwacht und durch königliche und richterliche Macht sie zügelt. Bon beiden noch verschieden ift die Offenbarungsthätigkeit Got= tes, burch welche Er nicht blos über der Geschichte, fondern in ihr waltet, in sie eintritt, in ihr mitwirkt, mit ihr in immer zunehmender Mittheilung seiner Selbst fich entfaltet.

An merk. Diesen beiden Seiten geschichtlicher göttlicher Thätigkeit (einerseits der schöpferischen, erhaltenden und richtenden, andererseits der offenbarenden, b. i. in die Geschichte selbst eintretenden, in ihr mitwirkenden, in ihr sich verleiblichenden) entsprechen die beiden Gottesnamen Elohim und Sesbova. — Elohim (mit dem Grundbegriff der Kraft) bezeichnet Gott als die Fülle und Duelle alles Lebens, als Den, der die Potenzen (Krafte) alles Lebens, aller Entwicklung in sich trägt und durch schöpferische Thätigkeit außer sich hinstellt, der die entwicklungskräftigen Anfänge aller Geschichte

seit. Als Schöpfer ift Elohim aber auch der Erhalter, denn die Erhaltung ift die Fortsetzung der Schöpfung — und der Richter, denn das Gericht ist das Messen des entfalteten Endes nach der Kähigkeit des entwicklungskräftigen Ansanges. **Fehova** hingegen (mit der Frundbedeutung des Werdens, natürlich nicht insofern sein Wesen, sondern insofern seine Wesensossendarung eine werdende ist) ist der Gott der Entwicklung, der selbst in die Entwicklung eintritt, selbst an der Entwicklung mitarbeitet, um sie sicher zum Ziele zu sühren. Der Name Elohim bürgt dasür, daß die Producte der damit bezeichneten göttlichen Thätigkeit entwicklungskräftig und fähig sind, daß sie zum Ziele kommen können, nicht aber, daß sie und bazu gelangen werden. Der Name Zehova hingegen verbürgt die Entwicklung selbst, sieht dasür ein, daß die Potenz zur vollsten Entfaltung, der Ansang auch sicher zum Ziele gelangen werde und müsse. Als Elohim ist Vott auch der Seiden Gott, aber als Zehova ist Er blos der Gott Israels, denn die Heitet, herausgetreten und wandeln ihre eiznen Wege (§. 21). Nach Vorgang der griechischen Vibelübersezung (§. 113, 2. Anm.), die die beiden Worte durch xipcoz und Vedz giebt, hat Luther Elohim immer durch Sott und Zehova durch herr übersest\*).

#### S. 4. Die Rreatur.

1) Der Begriff der Kreatur ist der, daß sie nicht ihres eignen Daseins Grund in sich felbst hat, sondern es auf Gott als den letten Grund aller Dinge zurückführt. Ihr Leben ift Daber ein endliches, b. b. bedingt burch Raum und Beit, innerhalb welcher es fich bewegt, außerhalb welcher es nicht bestehen fann. Durch die Leiblichkeit ift die Rreatur an Raum und Beit gebunden. Der Leib ift das Drgan ihrer Thätigkeit, in welcher fich ihr Leben bemährt. - Das Leben der Kreatur ift aber zwie= facher, wesentlich verschiedener Art: perfonliches und unper= fonliches Leben, oder Beift und Natur, je nachdem feine Lebensthätigkeit durch freien, felbstbewußten Entschluß, ober nur durch Instinct und Naturnothwendigkeit hervorgerufen wird. Der Beift (nämlich ber geschaffene, endliche) ift fich feiner felbft und feines Berhaltniffes zu Gott und zur Natur bewußt, er bewegt fich im Gebiete ber Sittlichkeit und der Religion und ift für feine Handlungen verantwortlich. Nicht so die Natur. Diefe hat ihren 3weck nicht in sich felbst, sondern in dem endlichen Beifte, dem fie gur Bobn = und Uebungeftatte angewiesen ift. Aber auch der (endliche) Geist ift nichts ohne die Natur, in der und an der er fein Leben bewährt. Er felbst gehört ihr mit feiner Leiblichkeit an, und mas der Ginzelleib für den Ginzelgeift ift, bas ift bie Ratur fur ben Gesammtgeift, nämlich fein Ge= fammtleib.

<sup>\*)</sup> Genaueres und Eingehenderes über den begrifflichen Unterschied der beiden Gottesnamen, und über ihren Gebrauch im alten Test. bietet meine Schrift: Die Einheit der Genesis. Berlin 1846. S. XLIII—LIII und öfter im speciellen Theile dieser Schrift.

2) Dem unfreien Naturleben kommt an sich keine Geschichte zu, weil seine Entwicklung nicht durch Freiheit und Selbstbestimmung getragen wird, daher sie sich unter gleichen Berhältznissen auch immerdar gleich gestaltet. Was man gewöhnlich Naturgeschichte nennt, ist eigentlich nur Naturbeschreibung. — Nur durch ihren Zusammenhang mit dem Geistesleben, aber auch eben darum, wird die Entwicklung des Naturlebens in das Gebiet der Geschichtlichkeit erhoben, denn der Geist ist dazu bestimmt, die Natur zu tragen, zu beherrschen, sie ihrer Bestimmung und Bollendung zuzusühren. Zwischen Natur und Geist besteht dersselbe lebensvolle und beziehungsreiche Zusammenhang, wie zwisschen der Leiblichkeit und dem Geiste des Einzelnen; jede wesentzliche Förderung und Hemmung in der Entwicklung des Geistes hat auch fördernden oder hemmenden Einsluß auf die Entwicklung der Natur, und umgekehrt hat jede Natursataskrophe ihre entssprechende Einwirkung auf den sie bewohnenden Geist.

#### S. 5. Die Quelle der heiligen Geschichte.

1) Ift die heilige Geschichte in Wahrheit eine heilige, so muß auch bereits schon die Erkenntnißquelle derselben eine heilige sein; und wie die Geschichte durch die Immanenz (das Innewohnen) des göttlichen Wirkens in der kreatürlichen Entwicklung eine heilige ist, so muß auch die Erkenntnißquelle derselben durch die Immanenz des göttlichen Wissens innerhalb der menschlichen Erkenntniß eine heilige sein. Gine solche Erkenntnißquelle ist uns in dem Coder der Offenbarungsurkunden, die wir als die heilige Schrift bezeichnen, gegeben. Sie ist gleichsam das göttliche Reichsarchiv, in welchem die Urkunden, die Verhandlungen und die Entwicklungen des Bundes, auf welchem die Mitwirkung Gottes in der kreatürlichen Geschichte beruht, ausbewahrt sind.

2) Die heilige Schrift ist von Menschen und für Menschen geschrieben, sie trägt also durchaus menschlichen Charafter an sich, gerade so wie die heilige Geschichte selbst, weil sie in der Menschheit und um der Menschheit willen sich bewegt, eine menschliche ist. Aber die heilige Schrift trägt auch zugleich, wie die Entwicklung, von der sie zeugt, einen wahrhaft gött-lich en Charafter an sich, denn die Menschen, welche sie aufgezeichnet haben, haben geredet, getrieben und getragen (pepopesoel) vom heiligen Geiste (2. Petr. 1, 21). Das menschliche Forschen und Denken, Sammeln, Suchen und Sichten, überhaupt die menschliche Geistesanstrengung sollte nicht aufgehoben, sondern vielmehr geläutert, geheiligt und erhöht werden. Darum wurde das Denken ihres Geistes behufs Aufzeichnung der heiligen Schrift vom göttlichen Geiste getragen und bestruchtet, — entweder so,

daß derselbe das, was außer dem Bereiche menschlicher Ersahrung und menschlichen Wissens liegt, in prophetischer Unschauung dem Geiste des Menschen einprägte, oder daß da, wo das Geschehene in menschlicher Ueberlieferung fortlebt, das natürliche Vermögen des Menschen, Wahres vom Falschen zu unterscheiden, so geschärft und geheiligt wurde, daß er das Wahre in seiner reinsten Gestalt herauszufühlen und zu erfassen befähigt wurde.

## §. 6. Berhaltnis ber beiligen Geschichte gu ben verwandten Disciplinen.

1) Die beilige Geschichte steht zunächst im Gegensat zur Profangefdichte, aber bei bem Festhalten des Wegenfages find auch die gemeinfamen und gegenseitigen Beziehungen nicht zu verkennen. Der wesentlichste Unterschied zwischen bei-Den ift der, daß die Profangeschichte allein von der allgemeinen Wirksamkeit Gottes, von seiner Erhaltung und Weltregierung getragen und beherrscht wird, mahrend in der heiligen Geschichte gu diefer allgemeinen göttlichen Birkfamkeit noch die fpecielle göttliche Offenbarungsthätigkeit bingutritt (§. 2. 3); Gott waltet über ber Profangeschichte, übermacht fie, Damit fie in ihren eignen Begen Gottes Bege nicht durchfreuze oder durch ihre Entwicklungen feinen Beltplan und Rathschluß nicht gerftore; aber in Die heilige Gefchichte tritt Gott felbst ein, wird felbft ihr mitwirkender Factor, verleiblicht und entfaltet fich in ihr. - Daneben finden aber auch zugleich mefentliche gemein: fame und gegenseitige Beziehungen zwischen heiliger und profaner Geschichte statt. Der Boben, auf dem sich beide bemegen, ber Schauplat ihrer beiderfeitigen Beftrebungen, und bas Dbject ihrer Entwicklung und Heranbildung ift beiden gemeinfam. Ihre gegenfeitigen Bezichungen find nicht minder hervortretend. Der Rathschluß Gottes, deffen endliche Berwirk-lichung das Biel und die Aufgabe ber heiligen Geschichte ift, will die gefammte Rreatur gur Bollendung führen, er will das gange freaturliche Leben nach allen feinen Beziehungen und Entwicklungen beiligen und verklären. Darum follen Die Refultate der heiligen Geschichte hinübergreifen in das Gebict der Profangefdichte, follen in fie ein Ferment gottlicher Lauterung und Beis ligung verfenken, - fo wie umgekehrt Die Früchte natürlicher Entwicklung in der Profangeschichte, fofern fie normale Entfaltungen der burch die Schöpfung in die Menschheit gelegten Krafte find, ben 3meden ber beiligen Geschichte bienftbar und forberlich merden follen.

Anmerk. Die Univerfalgefdicte ift die vollkommenfte Geftaltung ber Profangefdicte und zugleich die Berfohnung berfelben mit der beiligen Gefchichte. Denn die Universalgeschichte ftellt alle Entwicklungen ber Profangefchichte unter einen einheitlichen Gefichtepunkt, mißt ihre Bichtigkeit nach der Bedeutung, welche sie fur die irdische Gesammtentwicklung des Menschengeschlechts haben; - fie ift die Biographie des Menschengeschlech= tes. Als folche barf sie aber die Anftalten und Offenbarungen Gottes gur Befeligung und Wiederherftellung des Menschengeschlechtes keineswegs überfeben, da biefe fo entichieden auf die Erziehung und den Entwicklungsgang des menschlichen Geschlechtes eingewirkt haben. Die Universalgeschichte wird alfo nicht umbin konnen, auch die Thatsachen der heiligen Geschichte aufzunehmen. Aber dennoch ift fie wesentlich Profangeschichte, fie fteht nicht uber der heiligen Geschichte (wie die Sattung über der Art), fondern neben ihr, ihr gegenüber. Denn die Universalgeschichte betrachtet den Stoff der beiligen Gefchichte, den fie aufnimmt, von einem andern Gefichtspunkte als diefe, namlich nur nach feiner irdifchen Erscheinung und ausschließlich in Beziehung auf den Ginfluß, welchen er auf die irdifde Geftaltung der Dinge, auf ihre naturliche Entwicklung geaußert hat, nicht nach feiner ewigen Bedeutung, nicht nach feinem überirdifchen Ausgangspunkt und nicht nach feinem jenseitigen 3weck und Biel.

2) Verwandt mit der heiligen Geschichte ift ferner die Rir= dengeschichte (f. 194), denn auch die Entwicklung der Rirche ift bedingt und getragen durch das Innewohnen des Geiftes Gottes in ihr. Dennoch findet zwischen beiden ein Gegensat ftatt. Die Rirchengeschichte ift nicht ein für sich bestehender Theil der heili= gen Geschichte, sondern ift von derfelben als wesentlich andern Charafters zu icheiden. Der Beift Gottes maltet energisch und siegend in der Kirche, erleuchtet, sammelt, schützt und beiligt sie; aber diefe Wirksamkeit ift keine unmittelbare, sondern vermittelt durch die Gnadenmittel (f. 186-190). Go ift die Rirchenge= schichte material unterschieden von der heiligen Geschichte, denn gum Charafter der lettern gehört es, daß Gott felbft fich un= mittelbar in ihr offenbart, fich in feiner Beilebethätigung mit ihr entfaltet und fortschreitet. Die Kirche hingegen bat die Aufgabe, das bis dahin ichon gewordene, vollendete göttliche Element, die Frucht der bisherigen unmittelbaren göttlichen Mitwirkung, allen Bolkern und Individuen anzueignen und mitzutheilen. - Aber nicht blos material, fondern auch formal ift Die Rirchengeschichte von der beiligen Geschichte unterschieden. benn die erstere ift an blos menschliche Erkenntnifguellen gewiefen, mahrend die lettere aus der heiligen Schrift ihren Stoff zu schöpfen bat.

3) Am meisten gemeinsamen Boden hat die heilige Lehre oder die Religionslehre\*) mit der heiligen Geschichte. Der Gegenstand beider ist gleich sehr die Erkenntniß des göttlichen Rathschlusses. Bei dieser tritt aber der Begriff seines Werdens,

<sup>\*)</sup> Bgl. meine "Chriftliche Religionslehre. Sechste Auft. Mitau 1855" als Seitenstude des vorliegenden Lehrbuches.

feiner successiven Entfaltung in den Vordergrund, bei jener in den Hintergrund. Geschichte und Lehre verhalten sich zu einans der wie die Erkenntniß des Werdens zur Erkenntniß des Geworsdenen. Die heilige Geschichte betrachtet demnach die Heilschafts sachen als ein Werdendes, die heilige Lehre hingegen als ein Gewordenes; diese sammelt alle Resultate der göttlichen Offenbarung aus allen Zeiten, ordnet und eint sie zu einem wissenschaftlichsgegliederten Ganzen (System), jene zeigt uns, wie durch die allmählig fortschreitende Offenbarungsthätigkeit Gottes jene Resultate gewonnen worden sind.

#### §. 7. Der Charafter ber beiligen Geschichte.

1) Der unterscheibende Charafter ber heiligen Geschichte ist die immerdar fortschreitende Selbstoffenbarung Gottes, durch welche Er göttliche Gestalt, Macht und Einsicht in die Kreatur versenkt, auf daß sie dadurch befähigt werde, das ihr im göttlichen Rathschluß vorgezeichnete Ziel zu erreichen. Theophanien (Gotteserscheinungen), Wunder und Weissaungen gehören also so wesentlich zur heiligen Geschichte, daß sie aushört, es zu sein, sobald dieselben aus ihr sich zurückziehen, und erst dann wieder heilige Geschichte wird, wenn sie wieder in die Geschichte einstreten.

2) Die Theophanie ift ein noch vorübergehendes Erschei= nen Gottes in menschlicher Gestalt; ihre höchste Vollendung ift Die Menschwerdung Gottes oder die wesentliche, perfonliche und bleibende Annahme der menschlichen Natur (ένσάρχωσις). Bei der Theophanie versenken fich göttliche Macht und Ginficht noch nicht in die menschliche Natur, sondern sie walten nur neben und mit der menschlichen Thätigkeit; dagegen tritt in der Bunder= und Beiffagungsgabe die göttliche Macht und Einsicht in die menschliche Natur ein und macht fich ihr dienst= bar. In der Berleihung biefer Gabe an den Menschen ift alfo bereits ein annahernder Fortschritt gegeben gur Menschwerdung Gottes, und die normale Entwicklung ber beiligen Geschichte fordert, daß in ihren Anfangen die Bunder- und Beiffagungsgabe noch fehle, und defto haufiger die Theophanie in die Geschichte eingreife; hingegen in ihrem weitern Fortgange bas umgekehrte Berhaltniß eintrete, - bis in der Menschwerdung Got= tes Beides feinen höchsten einheitlichen Gipfel erreicht.

3) Das Bunder bezeugt die Immanenz (das Innewohnen) der göttlichen Macht, die Beiffagung aber die Immanenz bes göttlichen Biffens in der Geschichte; im Bunder äußert sich die Mitwirkung Gottes durch Thatsachen, in der Beiffagung durch Bort und Lehre; jenes will den Billen und

bie Thatkraft bes Menschen heben, stärken und fördern, diese hingegen seine Erkenntnis und Einsicht. Wunder und Weisfagung dursen jedoch in keiner Weise die menschliche Freiheit und Entwicklung ausbeben oder stören. Dies wurden sie aber, wenn sie ohne Berücksichtigung des jedesmaligen Fortschritts in der Entwicklung, ohne lebendige Bezüglichkeit zu den jedesmaligen menschlichen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Zuständen die ganze Külle ihres göttlichen Inhaltes im Anfang schon oder in der Mitte der Geschichte in den Menschen ergießen wollten. Auch Wunder und Weisfagung muffen in successiver Entfaltung mit der Geschichte fortschreiten.

4) Die Beisfagung will — jede andere Bedeutung ist nebensächlich oder untergeordnet — der Gegenwart das Verständenis ihrer selbst, ihrer Stellung und ihrer Aufgabe öffnen, und nicht blos der Gegenwart, der sie unmittelbar gegeben ist, sondern auch jeder spätern Gegenwart, in so fern diese mit jener noch wesentlich gleiche Zustände, gleiche Bedürfnisse und gleiche Aufgabe hat. Jede Gegenwart ist aber ebenso sehr Product der Vergangenheit als Keim der Zukunft; sie bedarf also zum vollen Verständnis ihrer Stellung und Aufgabe der Beleuchtung sowol aus der Vergangenheit als aus der Zukunft. Diese ihr zu geben, ist die Aufgabe der Weissaung; da aber begreisslicherweise die eigentlichsten und schwierigsten Räthsel der Gegenwart in den Entfaltungen der Zukunft ihre Lösung sinden, so hat die Weissaung auch vorzugsweise nach dieser Seite hin ihre Blicke zu wenden.

Anmerk. Beides, was die Gegenwart bereits hat, und was ihr noch feblt, doß sie die Külle habe, soll die Weisfagung vermittelst ihres gettslichen Wissens zum Berständniß des Geschlechtes der Gegenwart bringen, damit dasselbe, was es hat, recht benuße, und ernstlich ringe nach dem, was ihm noch seblt. Aber nicht sede Gestaltung der Zukunft ist Gegenstand der zedesmaligen Weisfagung, — denn dann würde sie die freie Entwicklung des Menschen, statt sie zu fördern, nur hemmen und die Geschichte zerstören; — auch nicht Dies oder Zenes aus der Zukunft, was ihr gerade in den Wurf käme, will sie offenbaren; — vielmehr hat sie es nur mit den Entwicklungen der Zukunft zu thun, deren Keime, Ansänge oder Ansäbe sich nin der Gegenwart verhanden sind. Die Weisfagung soll der Geschichte den Weg bereiten, soll zeigen, wohin die jedesmalige Gegenwart auslaufen kann, wird und soll. Mit der Geschichte wächst die Weisfagung, nicht durch Zussaß von Außen, sondern durch Entsaltung von Innen heraus, vermittels des göttlichen Lebenstriedes, der, im Ansang hineingelegt, die ganze Fülle der wesentlichen Entwicklungen sich offenserig in sich sleißest.

5) Eine jede Geschichte, die von lebensfräftigen Anfängen ausgebend, von einem innern Lebenstriebe getragen, durch alle Entwicklungen und hemmnisse hindurch zu ihrem Ziele gelangt, wird typischen (vorbildlichen) Charafter an sich tragen, so nämlich, daß in jedem weitern Fortschritt der Geschichte sich das

Biel berfelben immer bestimmter und flarer prognosticiren (vorher erfennen) lagt. Der Lebenstrieb, ber fie befeelt, ringt immer= bar nach Gestaltung, und wenn er energisch genug ift, burch alle Schwierigkeiten hindurch das Ziel zu erreichen, so wird es ihm auch in der Mitte der Entwicklung gelingen, Höhepunkte seiner Thätigkeit darzustellen, welche für die Stufe der Entwicklung, der fie angehören, entsprechende Berleiblichungen Derfelben Idee find, die auf der hochften Entwicklungeftufe gur vollen Darftellung gelangt, und welche fomit Borausbarftellungen ober Borbilder (Enpen) zufünftiger Bollendung find. Bum Charafter ber heiligen Geschichte wird alfo auch vorzugeweise Die typische Gestaltung ihrer (normalen) Entwicklungen gehören.

Unmert. In der Profangefdichte wird biefer typische Charafter zwar keineswegs fehlen (und um fo weniger, je lebenskräftiger fie ist), aber er wird mehr oder minder verwaschen erscheinen, weil die Entwicklung eine blos freaturliche ift. In der heiligen Geschichte hingegen wird er unvergleichlich fraftiger, stetiger, marfirter und in schärfer gezeichneten Umriffen bervortreten muffen, fo daß er nicht nur für die Rachwelt, durch Bergleischung mit der Erfüllung, sondern auch für die Mitwelt durch Huffe der Beiffagung nach bem jedesmaligen Dage ihrer Faffungsfabigfeit erkennbar fein wird. Denn es ift ja ein und derfelbe göttliche Rathichluß, durch welchen ihre gange Entwicklung getragen und befeelt wird, der bildend und geftaltend auf allen Puntten der Entwicklung eingreift und auf jeder Stufe berselben sich, fo weit sie es zu faffen vermag, ausprant. Bo baber 3. B. irgend ein Mann Gottes, im Boden des Reiches Gottes wurzelnd, die Entwicklung desselben weiterführt, da ift er fur seine Beit, auf seinem Standpunkte und nach seinen Kraften ein Bild Dessen, der Alles der höchsten Bollendung guführt. In derfelben Beife find auch alle hiftorifchen Be-gebenheiten, Ginrichtungen und Anftalten, die von entscheidender Bichtigfeit fur die Forderung des Reiches Gottes find, Borbilder gufunftiger Thatfachen des Beils in feiner Bollendung.

#### S. 8. Periodologie und Chronologie der heiligen Geschichte.

1) Die heilige Geschichte beginnt mit ber Erschaffung ber Belt, refp. der Erde und ihres Bewohners, Des Menfchen, und foließt mit der Bollendung des Menfchen und feiner Behaufung durch Auferstehung und Gericht. Sie umfaßt eine doppelte Ent-wicklung: die ursprüngliche, die mit der Schöpfung begann und durch den Sündenfall gestört wurde, — und die durch den Rathichluß der Erlöfung erneuerte, Die unter fortwährender gotts licher Offenbarung sich vollendet. Diese lettere bezweckt das Heil in Christo, das im alten Bunde angebahnt und vorbereitet, im neuen ausgeführt und angeeignet wird.

Unmert. Die noch nicht gur Erscheinung gelangte, noch im Schofe ber Butunft rubende Entwicklung ift aus ter Beiffagung, me fic ihren Sauptmomenten nach niedergelegt ift, zu ergangen.

2) Die biblifche und vornehmlich die altteftamentliche Chronologie bietet mancherlei Schwierigkeiten bar, fo daß eine abfolut fichere und auf allgemeine Anerkennung Anspruch machende Berechnung schwerlich zu gewinnen ist. Doch ist die Differenz der verschiedenen Angaben im Ganzen nicht bedeutend. Als Anhalts= punkte treten in der Bibel felbst hervor: 1) die Sundfluth, 1656 nach Erschaffung des Menschen; 2) Abrahams Geburt 2008; 3) Jakobs Einwanderung in Acgypten 2298; 4) Auszug aus Aleanoten nach 430jährigem Aufenthalt 2728 (2. Mof. 12, 40); 5) Bau des Tempels 480 Jahre nach dem Auszuge aus Aegnpten (1. Kon. 6, 1), im vierten Regierungsjahre Salomo's, 3208; 6) 36 Sahre später stirbt Salomo 3244; 7) von Salomo's Tode bis jum 4. Sabre Jojafims, mit welchem bas 70jah= rige babylonische Eril beginnt, find gemäß einfacher Addition der Regierungsjahre ber Könige von Juda 375 Jahre, also 3619; 8) das Eril endigt im ersten Jahre der Herrschaft des Kores (Corus) 3689; 9) fieben Jahre fpater ftirbt Corus, 3696 nach Ersch. b. M., 529 Jahre vor der driftlichen Zeitrechnung. Somit waren von der Erschaffung des Menschen bis zur driftlichen Aera 4225 zu rechnen. Da die heilige Schrift immer nur ganze Sahre angiebt, fo kann leicht ein Grrthum von einigen Decennien stattfinden. - Rach der griechischen Ueberfetzung Des A. Teft. (§. 113, 2), die im Anfang meift höhere Bahlen angiebt als der hebräische Text, wurde die Erschaffung etwa um 11/2 Sahrtausend früher anzuseten sein.

### Erster Theil.

Die Schöpfung und der Sündenfall.

#### §. 9. Die Schöpfung \*).

1. Mof. 1 (vgl. Pfalm 104). — Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war zunächst wüste und teer, eine chaotisch finstere und flussige Masse, aber der Geist Gottes fcmebte auf den Baffern, und in feche Tagen ward die Bildung der Erde und ihres Zubehörs vollendet durch das allmächtige Wort Gottes. Am ersten Tage murde bas Licht - Die Borausfetung und Bedingung alles irdischen Lebens - hervorgerufen und von ber Finsterniß geschieden; am zweiten murden Die obern Baffer oder die Bolken (vgl. 1. Dlof. 8, 2; Pfalm 104, 3; 148, 4; Siob 26, 8) von den untern Waffern durch den Simmelbraum (den Aetherhimmel) geschieden. Diefem Tagewerke gehört alfo die Bildung der Atmosphäre und die Feststellung ihres Verhältniffes zur Erde an. Um dritten Tage fand Die Scheidung bes Meeres vom Festlande und Die Betleidung des lettern mit der Pflanzenwelt ftatt. Um vierten Tage traten Sonne, Mond und Sterne an die Himmelsveste als Leuchter (b. i. Träger des am ersten Tage geschaffenen Lichtes), zu geben Beichen für die Zeiten und die Sahre und die Tage. Um fünften Tage wurden die Baffer- und Luftthiere und am fechsten die Landthiere und das erfte Menschenpaar geschaffen. Und Gott sahe an Alles, was Er gemacht hatte, und siehe ba, es war febr gut. Um fiebenten Tage rubete Er von allen feinen Werken, und beiligte ibn zum Rubetage für den Menschen.

Unm. 1. Während das gesammte Beidenthum der alten Welt Gott und die Welt identificirte (fur Eins hielt), und somit weder von einem Sein Gottes außer der Welt, noch von einer Schöpfung der Welt aus Nichts

<sup>\*)</sup> Eingehenderes über die Urgeschichte, als hier gegeben werden konnte, bieten meine beiden Schriften: Bibel und Astronomie nehst mehrern Bugaben verwandten Inhalts. 3. Aufl. Berlin 1852. — Beiträge zur Bertheidigung und Begründung der Einheit des Pentateuchs. Erster Beitrag Gen. I.—IV. Königsberg 1843, — so wie meine Abhandlung: Zur Geschichte der Urwelt, in der evang. Kirchenzeit. 1846. Rr. 36—39. 69—71.

wußte, finden wir bei dem Bolte, das gum Trager ber beiligen Gefdichte in ber Borbereitungegeit bes Beile bestimmt mar, von vornherein die flare und fichere Erkenntnig, daß die Welt nicht ewig, sondern in der Beit und mit der Beit entstanden fei, und daß Gott, unendlich über die Belt erhaben und von Ewigfeit her vor der Belt feiend, die Belt gefchaffen habe aus Richts durch die Rraft feines Billens, die in feinem Borte fich außerte: "Gott fprach: Es werde - und es ward." Dagegen ift die Er: kenntnig bes dreieinigen Befens Gottes und feines Berhaltniffes gur Shopfung erft im neuen Teftamente, nachdem der Sohn in Chrifto Menich geworden und der heilige Beift über alles Fleisch ausgegoffen mar, gum flas ren Bewußtfein gefommen. Danach ift die Belt geschaffen aus dem Bater, durch den Sohn, gum Geifte (els auto'v), 1. Ror. S, 6: Bir haben Gi-nen Gott, den Bater, aus (eg) welchem alle Dinge find und wir in ihm, und einen Deren Jefum Chriftum, burch welchen (δί' οδ) alle Dinge find und wir durch Shn. Rem. 11, 36: Aus Shm (έξ αὐτοῦ) und burch Shn (δί αὐτοῦ) und gu Shm (εξ αὐτοῦ) find alle Dinge. Joh. 1, 1-3: 3m Anfang mar das 2Bort (6 doros) und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge find durch daffelbige gemacht und ohne daffelbige ift nichts gemacht, was gemacht ift. Bgl. Rol. 1, 15. 16; Bebr. 1, 2, 3. - Nuch das alte Testament wußte zwar, und ichon in feiner früheften Beit, von einem ichaffenden Borte Gottes (in der Schöpfungegefdichte), fo wie einem fichtbar ericheinenden Gotte (in der Patriarchengeschichte, vgl. §. 26, 2. Anm.). Es wußte nicht minder von einem belebenden Beifte Gottes, denn in der Schöpfungegeschichte ich webt der Beift Gottes gleichsam brutend, Leben erweckend und Leben hervorrufend über ber neuen noch unbelebten, ungeordneten Schopfung - fo wie fpater von einem er: leuchtenden Geifte; - aber die perfonliche Selbstftandigfeit und Unterfchies benheit diefer Lebensformen des gottlichen Befens war noch nicht gum Bewußtsein gekommen, bahnte fich aber immer mehr (vgl. 3. B. §. 46, 2. Unm.), je naber bie altteft. Entwicklung ihrem Biele (der Menschwerdung des Gobnes und der Ausgiegung des Geiftes) tam, besonders in der prophetischen Beiffagung von beiden, an.

Anmerk. 2. Im weitern Verlause der heiligen Geschichte treten uns noch andere geistige (d. i. freie, selbstbewußte) Geschöpfe entgegen. Sie heissen Engel (ἄγγελοι) und erscheinen als Boten und Diener Gottes, in atherischen, lichtahnlichem Leibe (Matth. 28, 3; ps. 38, 7). Geschlechtlichseit und Kortpstanzung sindet bei ihnen nicht statt (Matth. 22, 30). — Ueber die Zeit ihrer Erschaffung berichtet die Schrift nichts Ausdrückliches. Da sie aber nach hiob 38, 7 (lobreisende) Zeugen des Sechstagewerkes waren, so fällt ihre Erschaffung jedenfalls vor die Erschaffung der Erde und des Menschen, und da sie in der angezogenen Stelle mit den Morgensternen zusammengestellt sind, so haben wir vielleicht in den obern himmelswelten ihre Wohnung zu suchen. Daraus würde dann auch weiter solgen, daß auch die Sterne schon vor der Erde da waren, aber am vierten Schöpfungstage erst zu dem gemacht wurden, was sie für die Erde sein sollen.

#### §. 10. Stellung und Bestimmung des Menschen.

1) 1. Mof. 2, 4-7. — "Laffet uns Menfchen machen, fprach Gott, ein Bild, bas uns gleich fei, die da herrefchen über alle Thiere auf Erden und über die ganze Erde. Und Gott fcuf den Menfchen, Ihm zum Bilde,

jum Bilbe Gottes ichuf Er ihn" (R. 1, 26. 27). Er machte ihn aus einem Erdenflog und blies ihm feinen lebendigen Ddem in feine Rafe, und alfo mard ber Menfch eine lebendige (vom Beifte Gottes erfüllte und belebte) Seele. Der Menich ift also zwiefacher Berfunft: nach ber einen Seite, nämlich nach Leib und Seele, gehört er ber Natur (ber animalifchen Sphare) an, er ift bie Bluthe Der Ratur; nach der andern Seite, fofern ein gottahnlicher Geift, ber Ddem Gottes, in ihm wohnt, ift er über die Natur erhoben und göttlichen Gefchlechtes (Urgid. 17, 28. 29). Durch diese doppelte Stellung ift er das Mittelglied zwischen Gott und der Natur. Alle Stellvertreter Gottes auf der Erde foll er die Natur beherrschen und ihrer Bollendung zu= führen. Die Befähigung dazu gab ihm das göttliche Chenbild.

Unmerk. Der dem Menschen eingehauchte gottliche Lebensodem verflarte die menschliche Natur und pragte ihr das gottliche Cbenbild ein. Dadurch ift der Mensch bestimmt und befähigt, ju sein oder zu werden wie Gott, Ihm abnitich in Heiligkeit und Seligkeit, Weisheit, Macht und Berrlichkeit, so weit seine kreaturliche Beschränktheit sie ju fassen vermag, und so weit seine Bestimmung, der Stellvertreter Gottes auf der Erde zu fein, fie erheischt.

2) 1. Mof. 2, 8-15. - Gott baute nun dem Menschen zu feinem nachsten Bohnort einen Garten im Lande Eden, von welchem vier Ströme ausgingen: Der Phrath (Euphrat), Sidefel (Tigris), Bihon und Pifon. Diefe und andere Angaben führen und zu dem armenischen Sochlande, wo wir im Phasis und Arares vielleicht die beiden unbefannten Fluffe zu fuchen haben. - Aufgabe und Biel ber menschlichen Thatigkeit mar es, Die gange Erde zu beherrichen. Unfangen mußte er ba, mo Gott ihn zuerft hingestellt hatte; - baber wird ihm als erfter Gegenstand feiner Thatigkeit Die Aufgabe gestellt, Den Garten in Eben zu bebauen und zu bemahren (d. i. die positive und negative Seite des Beherrichens); - er follte das von Gott angefangene Wert (R. 2, 8) fortfeten und vollenden, gunachft in Beziehung auf bas Paradies; aber fraft bes göttlichen Segens, Die gange Erde zu fullen (1, 28), follte fich diefe Thatigfeit sicherlich nicht fur immer auf bas Paradies beschränken, sondern fich in immer weitern Rreifen über die gange Erde ausdehnen, und die gange Erde jum Paradiese zuziehen.

3) Der Mensch mar nicht fogleich durch die Schöpfung auf Diejenige höchste Stufe feiner Ausbildung gefett, beren er fabig war und dazu ihn Gott bestimmt hatte, aber Alice, mas er merden follte, mar dem Reime nach fcon in ihm Da er durch feinen gottahnlichen Beift der unfreien Ratur enthoben mar, fonnte ihm die Entwicklung nicht blos angethan werden wie bei Der Pflanze, er mußte vielmehr durch freien Entschluß und freie Thätigkeit sich selbst dazu bestimmen und entwickeln, wozu Gott ihn bestimmt und befähigt hatte; wobei er sich dann freilich auch für etwas Anderes bestimmen und einen andern, ungöttlichen, Entwicklungsgang einschlagen konnte. Gelegenheit und Anlaß zu dieser Entwicklung gewährte ihm zuvörderst der Baum der Erkenntniß Gutes und Böses und das mit der Androhung des Todes verbundene Verbot, davon zu effen.

Unmerk. Die anerschaffene Beiligkeit des Menschen bestand nicht in ber Unmöglichkeit zu fündigen (non posse peccare) - dies war nicht Anfang, fondern Biel der von Gott gewollten Entwicklung. Sie bestand aber auch nicht blos in der Möglichkeit, nicht zu fundigen (posse non peccare), - fo daß eigentlich der Urftand des Menfchen meder gut noch bofe gewefen mare, - benn bann murbe er burch ben Gundenfall nichts verloren, sondern nur etwas ihm Bugedachtes nicht erlangt haben. Sie beftand vielmehr in ber positiven Unlage und Bestimmtheit zu allem Guten, nur daß diese nicht fich von felbft und mit Naturnothwendigkeit, fondern durch freie Gelbstbestimmung, Wahl und Mitwirkung entwickeln follte. Batte der Mensch aber nicht gegeffen vom Baum der Erkenntniß, d. h. fich gleich anfangs dem göttlichen Willen gemäß bestimmt, so wurde seine ur-fprungliche heiligkeit, die ihm in der Schöpfung als Reim und Befähigung verlieben war, fich zur felbstermabiten und thatsachlichen Beiligkeit entwidelt und bei weiterem Fortschreiten auf diesem Wege die Möglichkeit, nicht zu fundigen, gur Unmöglichfeit des Gundigens ausgebildet haben. Der Baum bes Lebens mitten im Garten wurde erft bann feine Beftimmung er= reicht haben.

4) 1. Mof. 2, 18 ff. — Nicht nur die Beiligkeit, auch die anerschaffene Weisheit und Erkenntniß bedurfte der Entwicklung. Das Borführen und Namengeben der Thiere gewährt ihm diese Entwicklung, denn die ihm unbewußt und un= entfaltet innewohnende Erkenntniß der Natur wird dadurch zur bewußten und entfalteten, so wie die Sprachfähigkeit zur Sprachfertigkeit. Zugleich ist dies Vorführen und Namengeben der feierliche Suldigungsact feiner Bafallen, Die thatfächliche Einnahme seiner Berrschaft über die Thierwelt, und somit bezeichnet es die erste Entfaltung der ihm durch das Ebenbild Got= tes verliehenen Berrichermacht. Endlich erweckt es auch in ihm das Bedürfnig nach einer mefensgleichen Gehülfin, Die um ihn fci; Gott tommt Diesem Bedurfnig entgegen : Er läßt einen tiefen Schlaf auf ben Menfchen fallen, nimmt feiner Ribben (Seiten?) eine, und baut daraus ein Weib. Als Abam erwacht, fpricht er: "Das ift Bein von meinem Bein, und Rleisch von meinem Fleisch." Daran knupft fich dann der gottliche Segen: "Seid fruchtbar und mehret euch und füllet Die Erde und machet fie euch unterthan." In Diefem Segen aber liegt die Befähigung, auch das Abbild der göttlichen All-gegenwart (natürlich in der seiner Natur und Bestimmung angemessenen Beschränkung auf die Erde), welches ja ebenfalls in dem ihm anerschaffenen göttlichen Cbenbilde beschlossen fein mußte, darzustellen.

Anmerk. Die Bildung des Weibes aus dem Wesen des Mannes und die darauf gegründete Ehe war Bedingung und Anfang aller geschichtelichen Entwicklung des Menschengeschlechtes — (weshalb sie auch einerseits vom Menschen selbst gewollt [gewünscht] sein, und andererseits auch seiner steien, sittlichen Selbstbestimmung für oder gegen Gottes Willen vorangehen mußte) —; sie war das Mittel, durch welches "von Einem Blute aller Menschen Seschlechter auf Erden wohnen" (Apsigsch. 17, 26) und der Mensch das diet seiner Ausgabe, die ganze Erde zu erfüllen und zu beherrschen, verwirklichen konnte, und statt das die She durch Schuld des Menschen zur Interlage des Kalles wurde, sollte sie nach Gottes Willen ein Körssen zur gemittel wie der physischen, so auch der sittlichen und religiössen Entwicklung des Menschen sein. — Der Mensch war nicht (wie die Engel) gleich an fangs als eine Vielheit geschlechtslose Individuen gesett (Matth. 22, 30), damit die ganze Menscheit eine durch die Einheit des Blutes organisch verbundene Gemeinschaft bilde. Damit war denn freisich, wenn der erste Mensch siel, die Schulds und Verdammungswürdigkeit des ganzen Geschlechtes, aber auch die Möglichkeit der Erlösung gesetzt, die auf dem Eintritt des Erlösers in diese Blutsgemeinschaft beruht (vogl. §. 121, 2).

#### S. 11. Der Gunbenfall.

1) 1. Mos. 3, 1. — Aber schon ist ein Böses vorhanden, schon eristirt eine Kreatur, die, von ihrem Schöpfer abgefallen, Ihm widerstrebt, sein Werk zu verderben und den Rathschluß seiner Liebe mit dem Menschengeschlecht zu verstören trachtet. Sie erscheint schon hier, und zwar im listigsten Thiere des Feldes, in der Schlange; sie nahet sich dem Menschen, um auch ihn von seinem Gott und Schöpfer abzuziehen, um auch ihn in die Schlingen des eigenen Verderbens zu verlocken.

Anmerk. 1. Diese feindliche Macht der Kinsterniß tritt hier noch als ein geheimnisvoll-grausiges Rathsel auf, dessen Einsicht und Lösung der weistern Entwicklung, ja im vollkommensten Maße wohl erst der schließlich en Entwicklungsstufe aufbehalten blied und bleibt. Diese Macht ist ein perstönliches, geistiges Wesen, eine Kreatur, von ihrem Schöpfer gut und beiltig erschaffen, ebenso wie jene Kinder Gottes, die mit einander lobten und jauchzten, als Gott die Erde gründete (Hiob 38, 7. Wgl. §. 9, Anm. 2).

— Einer nämlich von jenen erstgeschaffenen Wesen hat seine Freiheit misstraucht und ist nicht bestanden in der Wahrbeit (Joh. 8, 44). Er hat sein kürstenthum nicht behalten (Judä 6) und hat Andere seines Gleichen mit kineingezogen in seinen Kall, die seitdem unter ihm (dem Kürsten der Kinsterniß ein Reich der Kinsterniß bilden. Dieser ist es, der als Widerlacher Gottes "Satan", als Verkläger der Menschen "Teufel" (d. i. διάβολος, vgl. hiob 1, 9 fl.; 2, 4; Offenb. 12, 10) heißt; den Christus den "Menschen mörder von Anfang" (Δνθρωποχτόνος ἀπ ἀρχής) und den "Bater der Lügen" (Joh. 8, 44) nennt, und der auch anderwärts (Offenb. 12, 9) "die alte Schlange" heißt, "welche die ganze Welt versührt hat." — Von dem Fall der Engel schreibt sich vielleicht die Wüste und Leerheit der ansfänglichen Erde in 1. Mos. 1, 2 her.

Anmerk. 2. Der Mensch hat alle Mittel und Kräfte zum Siege und ist ausdrücklich von Gett gewarnt (2, 15) und bedroht (2, 17); er soll siegen und kann es. Aber er kann auch die liebreich warnende und richterlich drohende Stimme seines Gottes verachten und der lockenden Stimme bes Bersuchers folgen, er kann auch anders wollen, als Gott will (§. 10, 3). Gott der Allwissende weiß allerdings den Ausgang vorher, Er weiß, daß der Mensch in der Bersuchung unterliegen wird, und doch läßt Er die Bersuchung zu; — Er muß sie zulassen, ja selbst sie wollen, weil sie der noth wend ige Krisis der freien Entscheidung herbeissühren soll; Er kann sie aber auch zulassen, ohne seine Absichten mit dem Menschengeschlecht aufgeben zu müssen, weil er nach dem ewigen Rathschluß seiner Weisheit und Knade Mittel und Wege, den Gefallenen wieder aufzurichten und ihn dernoch zum Ziele zu führen, zuvor versehen hat (vgl. §. 14).

2) 1. Mos. 3, 2-6. - Der Versucher tritt por den Menfchen bin und erregt zuerst Zweifel an Gottes Wort, indem er es überspannt und die Grenze zwischen Erlaubtem und Berbotenem verwischt (28. 1). Als er damit nicht zum Ziele kommt, zeiht er geradezu Gott des Neides und der Luge und entfaltet zulett in der satanischen Berheißung: Eure Augen werden aufgethan werden und ihr werdet fein wie Gott und bas Gute und Bofe erkennen — die gange Rraft feiner höllischen Saktif: Luge, Die zugleich Bahrheit ift. Und der Mensch ließ fich berücken; es gelang bem Bersucher, ungöttliche Luft in feine Seele zu pflangen, und nun ift der Berlauf der erften Gunde wie der jeder folgenden: "Benn die Luft empfangen hat, gebiert fie die Sünde, und die Sünde, wenn fie vollendet ift, gebiert fie den Zod" (Jak. 1, 15). Das Weib schaute ben Baum an, daß er gut zu effen sei, und lieblich anzuseben und ein luftiger Baum, weil er flug machte (alfo Fleischesluft, Augenluft und hoffahrtiges Leben [1. Joh. 2, 16], die drei Strahlen, in welchen das höllische Feuer ungöttlicher Luft sich bricht), und nahm von seiner Frucht, und ag, und gab ihrem Manne auch, und er ag.

Anmerk. Der Versucher wandte sich an das Weib als den schwächeren Theil; und nachdem das Weib gefallen, treibt der Mann das göttlich gebilligte (vgl. Matth. 19, 5 f.) Wort: "Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen" (K. 2, 24) auf seine äußerste, in satunischen Frevel umschlagende Spihe, wo es heißt: "Der Mann wird auch seinen Gott und herrn verlassen und seinem Weibe anhangen." — Daß der Mensch ein Gebilde aus Staub und Erde ist, stellt die Ahorheit und Strasbarkeit der Selbstüberhebung, vermöge welcher er ohne Gott sein will, wie Gott, ins rechte Licht.

#### S. 12. Die Folgen des Gundenfalls.

1) 1. Mos. 3, 7. — Es geschah, was der Versucher verkundigt hatte, aber nicht in dem Sinne, wie der Mensch es verftanden hatte, sondern in dem arglistigen Sinne des Versuchers.

Ihre Augen murben wirklich aufgethan (2. 7); aber fie faben nur ihre Nacktheit und ihr Clend. Sie wurden auch wie Gott (B. 22), b. h. Abam hörte auf, Gottes Bild und Stellvertreter zu fein, er murbe etwas auf eigene Sand, er machte fich felbst zu Gott und murde fein eigener Berr; aber Diefe Gottgleichheit machte ihn nicht felig wie Gott, fondern höchft unfelig und armfelig. Er erkannte auch bas Bute und Bofe, aber im unfeligen Mangel bes Guten, in der qualvollen Erfahrung des Bofen und feiner Folgen. — Doch auch die Arglist fangt fich im eignen Net; der Bersucher hatte des Menschen, des Bildes Gottes, in satanischer Fronie gespottet, und Gott spottet wiederum bes Berfuchere in beiliger richterlicher Fronie (Pfalm 2, 4), indem Er es fo fügte, daß der Teufel in jenen zweideutigen Worten fich felbit Gericht und Untergang geweissaget hat. Denn burch ben gott-lichen Rathschluß der Erlösung gewinnen diese Worte auch noch einen dritten Ginn, an den der Teufel nicht gedacht hatte: in Kolge des Sundenfalls trat die Erlöfung ein, und in ihr wurde Gott wie der Mensch, damit der Mensch mahrhaft und im vollen Sinne wie Gott werden fonne (Joh. 17, 11. 21. 23; 2. Petr.

1, 4; 1. Joh. 3, 2; 1. Kor. 15, 49).

2) 1. Mos. 3, 8 ff. — In dem nun folgenden Verhör offenbart sich Gottes Langmuth und des Menschen böses Gewissen. Adam schiebt alle Schuld auf das Weib, das ihm Gott gegeben, das Weib auf die Schlange. Der Fluch (V. 15. 16) trifft nun die Schlange als das Organ der Versuchung und in ihr auch den Versucher selbst: "Verflucht seist du vor allen Thieren, auf deinem Bauche sollst du gehen und Erde essen dein Lebenlang" (Jes. 65, 25), — und Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst

ihn in die Werfe ftechen."

Anmerk. Daß der biblische Bericht über den Sündenfall in oder bei der Schlange sich ein böses geistiges Wesen wirksam gedacht habe, kann vernünftigerweise nicht bezweiselt werden; dagegen muß es zweiselhaft bleiben, wie derselbe sich die Bermittelung des dämonischen Willens durch die Schlange vorstellig gemacht habe. Der Bericht giebt die Erinnerungen und Anschauungen der Protoplasten (des ersten Menschenpaares), wie sie in der Kradition sich erhalten hatten, als eine beilige und ehrwürdige Reliquie der Urzeit unangetaftet wieder. Der Fluch, der die Schlange trifft, geht der Form nach auch einzig und allein auf die Schlange. Aber der Fluch ist für den Menschen, nicht für die Schlange, gesprochen, darum accommodirt er sich der Anschauung des Menschen an, in welcher die sinnliche Erscheinung und das geistige Princip der Verführung noch völlig ungeschieden waren. Dem Menschen erschien der Verführer als Schlange, somit galt ihm die Berstuchung der Schlange auch als Verstuchung des Urhebers der Sünde, und ihre Vernichtung und Besiegung durch den Weibessamen als eine Errettung von seiner Macht und seinem Einstusse. 3.14.

3) Das Weib soll, so lautet weiter das richterliche Urtheil, mit Schmerzen gebären, der Mann im Schweiße seines Angessichtes sein Brod essen (§. 14, Anm. 2) — nach allen Seiten hin tristt den Menschen Noth, Schmerz und Mühe, und endlich nach aller Arbeit und Mühe der Tod, durch welchen das Gebilde von Erde, das sich untersangen hat, sein eigner Gott sein zu wollen, wieder zur Erde wird. — Auch in die Natur dringt der Fluch menschlicher Sünde um des Menschen willen: Dornen und Disteln soll der Acker tragen, und auch auf die Thierwelt hatte sicherlich der Fall ihres Herrn und Herrschers einen störenden und verwildernden Einsluß. — Und zu alle dem vertrieb Gott den Menschen aus dem Garten Eden und ließ wohnen die Cherubim und die Flamme des hin- und herzuckenden Schwertes am Eingange des Gartens, zu bewahren den Weg zum Baum des Lebens, "daß der Mensch nicht ausstrecke seine Hand und esse

davon und lebe ewiglich." — Bgl. g. 14, Anm. 2.

Anmerk. 1. Die Cherubim sind, wie wir eben hier ersahren, nicht als blos symbolische Gebilde der Phantasie, sondern als reale personsliche Wesen, somit ohne Zweisel als eine besondere Elasse von Engeln anzusehen. Wir sinden sie sonst steel Aräger, Begleiter und Repräsentanten der königlichen und richterlichen Weltgegenwart Gottes (Ps. 18, 11; 2. Mos. 25, 17—22; Ezech. 1, 5 st.; 10, 1 st.; Offenb. 4, 6 st.); sie bilden gleichsam den lebendigen Thron oder Thronwagen, auf dem die Majestät Gottes thront oder einherfährt. Die künstlerisch-irdischsindliche Darstellung, welche ihnen in der Stiftshütte und in den Vissonnen Ezechiels gegeben ist, ist jedoch rein symbolisch. Ezechiel schildert sie als zusammengeset aus Mensch, Stier, Löwe und Abler. Er will sie also offenbar darstellen als alle kreatürliche Vollkommenheit, die wir auf der Erde vereinzelt sinden, in sich vereinigend. Und also geziemt es der Majestät Gottes, daß ihre kreatürlichen Träger und Repräsentanten alle kreatürliche Bollkommenheit in sich vereinigen. — Die hin- und herzuckende Sch wertsslamme ist, wie die entsprechenden feurigen Erscheinungen in 1. Mos. 15, 17; 2. Mos. 3, 2. 3; 2. Mos. 13, 21; Ezech. 1, als Symbol der göttlichen heiligkeit (nach ihrer ebenso verzehrenden wie läuternden Eigenschaft) zu deuten, und zwar hier in richterlich zürnender, strasender und abwehrender Eestalt. Bgl. §. 14. Anm. 3.

Anmerk. 2. "Welches Tages du davon iffest, wirst du des Todes sterben" (K. 2, 17). Der Mensch hatte gegessen, und der Tod, der Sünde Solb (Köm. 6, 23), blieb nicht aus. Tod ist Scheidung des Ausammengehörigen; — die nächste Folge der Sünde war die Scheidung des Menschen von Gott, d. i. der geistliche Tod. Da aber die Bestimmung des Menschen bedingt war durch die Einheit mit Gott, so mußte dieser erste Zwiespalt auch Zwiespalt in alle andere Verhältnisse bringen, und namentlich den leiblich en Tod mit seinem zahllosen heer von Kransheiten herbeissberen; denn die Seele, auf sich selbst gewiesen, hatte jest nicht mehr die Krast, ihre Verbindung mit dem Leibe auf die Dauer sestzuhalten. — Die Sünde war in des Menschen Katur eingedrungen, hatte sein ganzes Wesen vergisiet: er war Fleisch geworden; da aber, was vom Fleisch geboren ist, nur wieder Fleisch sein kann (Joh. 3, 6; — denn Zeugung ist Mittheilung des Wesens), so mußte sich Adam's Sündhaftigkeit auch auf alle seine Nachkommen sortpslanzen und mit ihr auch der Kluch der Sünde: leiblicher Und geistlicher Tod (vgl. 1. Mos. 8, 21; ps. 51, 7; Eph. 2, 3; Köm. 5, 12.18.).

# Zweiter Theil.

Die Erlösung und das Heil.

## Erste Abtheilung.

Dig Borbereitung und Anbahnung des Heils.

#### §. 13. Die Erlöfungsfähigkeit bes Menfchen.

Der Mensch hatte die Sunde nicht (wie Satan) aus freien Studen in fich felbst erzeugt, sie war ihm vielmehr von Außen durch Verführung (ber er freilich hätte widerstehen konnen und follen) aufgedrungen worden. Sein ganges Befen war zwar von der Sunde durchdrungen und vergiftet, aber nicht felbst Sunde geworden. Es war noch etwas in ihm (und wie in ihm, so ist es auch in seinen Nachkommen), das der Sunde widerspricht und keinen Gefallen an ihr findet (Rom. 7, 15. 16), fondern ihn vielmehr ob der Gunde verflagt und ftraft (Rom. 2, 14, 15). Es wohnt auch in des gefallenen Menschen Seele eine tiefwurzelnde, wenn auch unverftandene Sehnsucht nach Gott, und sein Berg findet nicht eher Ruhe, bis es in Gott ruhet. Der Boden, in dem Beides (das strasende Gewissen und die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott) wurzelt, ift das göttliche Ebenbild in ihm, und zwar durch die Sünde geschwächt, getrübt und verdunkelt, aber nicht ganglich vertilgt und zerftort ift (vgl. 1. Mof. 9, 6 und Jat. 3, 9), denn auch nach Der Gunde ift ber Menich noch "göttlichen Gefchlechtes" (Apftaich. 17, 28). Darum ift er, wenn auch noch so tief gefallen, boch immer noch erlöfungsfähig.

Anmerk. Jene Stimme der Sehnsucht, welche die Erlösungsfähigkeit und Bedürftigkeit des Menschen bezeugt, und die gewissermaßen als Weissagung auf die Erlösung betrachtet werden kann, tont (als das Echo des Sehnens und Seufzens der Nenschheit) auch durch die ganze mit ihm und durch ihn gefallene irbische Schöpfung. Denn "das angkliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes, sintemal die Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit ohne ihren

Willen, sondern um deß willen, der sie unterworfen hat auf hoffnung; denn auch die Rreatur frei werden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes; denn wir wissen, daß alle Rreatur sehnet sich mit uns und angstiget sich noch immerdar" (Rom. 8. 19—22).

#### §. 14. Der göttliche Rathschluß ber Erlöfung.

Richt erft mit bem Gundenfall faßte Gott den Borfat der Griofung, vielmehr hat Er uns ermählet in Chrifto, ehe der Welt Grund gelegt mar (Eph. 1, 4). Bermoge feiner Allwissenheit fah Er von Ewigkeit ber den Kall des Menichen voraus, aber bas konnte Ihn nicht abhalten, ben Menschen gu ichaffen, benn auch von Emigkeit her hatte Er beschloffen, ben gefallenen Menfchen zu erlösen. Alfobald nach dem Gundenfall trat darum auch diefer gottliche Rathschluß wirksam in die Beschichte ein. Seine erfte Aeußerung ist die Berheißung (Prot-evangelium) vom Beibesfamen, der der Schlange den Kopf zertreten folle (1. Mof. 3, 16). Siehe da die göttliche Remesis, Die ben Berführer durch den Berführten richten (1. Kor. 6, 3), ben Sieger burch ben Besiegten besiegen läßt! Der Mensch hat fich factisch gegen Gottes Willen für Satans Willen erklärt. Aber kraft des göttlichen Rathschlusses der Erlösung und der menschlichen Erlösungsfähigkeit soll es nicht so bleiben. Der Mensch ift burch seinen Fall nicht ohne Weiteres, nicht gang und gar bem Willen bes Satans verfallen. Durch Die Sunde ift zwar etwas in ihn gekommen, bas gegen Gott ift, aber von der Schöpfung ber ift auch noch etwas in ihm, bas gegen ben Berführer ift. Diesem Lettern will Gott ben Sieg über das Erstere verschaffen. Dbicon der Mensch sich in Die Gemeinschaft Satans hat hineinziehen laffen, foll Dicfe Gemeinschaft bennoch nicht bleibend fein. Nicht Freundschaft und Gemeinschaft foll zwischen Beiden fein, sondern vielmehr Feind-Schaft und fortwährender Rampf, der mit der völligen Befiegung des Verführers enden soll. Das ganze Menschengeschlicht (ber Weibesfame) soll den Kampf mit dem Urheber der Sünde kampfen, und sein Reich, das er so eben aufgerichtet hat, gere stören, — das ist der nächste und erste Sinn der göttlichen Berbeißung. Daß aber ein Mensch, ber in gang besonderem Sinne bes Weibes Same und bes Menschen Sohn heißt, zum siegbringenden Anführer bieses Rampfes bestimmt ift; daß diefer zweite Abam (f. 121, 2) barum ben Sieg bavon tragen wird und muß, weil in ihm zugleich die ganze Fulle der Gottbeit leibhaftig wohnen foll (Eph. 2, 9), das mar in diefer erften Berheißung noch nicht ausgesprochen, trat aber im Berlauf ber Offenbarung immer beutlicher hervor.

Anmert. 1. Bon biefer Berbeigung an ftrebt nun die gange beilige Wefchichte nach bem ihr barin vorgezeichneten Biele bin: ber Darftellung des Menschenschnes, in dem und durch den der Rathschluß Gottes feine voll- tommene und schließliche Erfulung finden soll. Bon bier aus eröffnet die beilige Geschichte eine ununterbrochene Rette von Beugungen des Beibesfamens, deren lettes Blied die Geburt tes zweiten Abam (§. 121, 1) ift, dek, der als neuer Anfanger des Menschengeschlechtes die durch den Gunden= fall abgeriffene Entwicklung wieder anenupfen und ihrer bochften Bollendung guführen foll. Die gange altteft. Gefchichte ift die Borgefchichte der Menich. werdung des Sohnes Gottes. Mit jeder neuen Zeugung in der Berheis-gungslinie wird diese angebahnt und naher geführt, mit jeder ist ein Fortsicht zu diesem Ziel und Schlußpunkt der alttest. Geschichte gegeben. Da= ber die Wichtigkeit der altteft. Geschlechtbregifter überhaupt und insonderheit bes einen, bas, wie ein rother Kaden bas gange A. T. durchziehend, von Adam bis auf Chriftus reicht (vgl. §. 124).

Richt nur in dem Fluch über die Schlange, sondern auch Anmert. 2. in dem Strafurtheil, welches der richterliche Ernft Gottes über den Men= ichen verhangt hat (f. 12, 2), ist die Erbarmung Gottes, die den Menichen zur Erlösung erziehen will, beschloffen. Denn aller Fluch und alle Strafe, die hier über den Menschen verhangt wird, umschließt auch Bohlthat und Segen. Das Beib foll Kinder gebaren, zwar mit Schmer: gen, aber doch gebaren, — und der Weibes same foll ja der Schlange ben Kopf gertreten. Auch Adam scheint etwas von dem Segen dieses Fluches geahnt zu haben, denn er nennt fein Beib um defwillen Seva, eine Mutter aller Lebendigen. - Die Arbeit im Schweiße des Angefichts, die vorzugsweise dem Manne gu Theil wirt, ift ein Palliativ und Gegengift gegen bie Luft der Gunde, und fann den Menichen vor vielen Gunden bewahren. -So ift auch der Tod felbft und die Bertreibung aus dem Paradiefe, "damit er nicht effe vom Baume des Lebens und lebe ewiglich", Strafe und Inade gugleich. Durch den Genuß vom Baume des Lebens murde der Mensch sein irdisches Leibesleben, so wie es jest war, mit allem Fluch, Jammer und Berderben, das auf ihm laftete, verewigt und jede Möglichkeit einer Befreiung beffelben von den Folgen der Sunde ganglich abgeschnitten haben. Der leibliche Tod, der ohne die dagwischentretende Erlofung nur Rluch und ewiges Berderben gewesen mare, ift durch die Erlöfung gugleich auch zu einer unermeglichen Wohlthat geworden. Denn nur durch den Tod kann der fundige Mensch gur Auferstehung, und nur durch die Bermefung gur Berflarung feines Leibes gelangen (6. 199).

Unmert. 3. Auch tas Ginfegen der Cherubim (§. 12, 3, Anm. 1) in ben Garten Gden, um ju bewahren den Beg jum Baume des Lebens, hat neben der strafrichterlichen auch eine verheifungsvoll troftliche Seite. Die Statte ber Seligkeit, aus der der Menich verjagt ift, wird nicht vernichtet, nicht der Bermuftung und dem Berderben überlaffen, sondern ber Erde und dem Menschen entnommen, und den vollkommensten Geschöpfen gur Aufbewahrung übergeben, damit sie dem erlösten Menschen wieder zu Theil werden konne (Offenb. 22, 2). Was der Garten vorher war, ehe Gott der Berr ihn baute, fiel wie die übrige Erde dem Aluch anheim, aber die himmlische, paradiefische Buthat wird gerettet und den Cherubim gur Bemah-rung überantwortet. Seitdem ift bas eigentliche (ideale) Paradies in die unsichtbare Welt entruckt. Im heiligthum ber Stiftshütte (h. 45) wird bem Bolke Frael vorerft wenigstens ein symbolisches Abbild besselben (nach dem Urbilde, wie Moses es auf dem Berge geschaut hatte, 2. Mos. 25, 9. 40) gegeben, und dereinst wird sich das Urbild selbst als erneuerte Wohnung für ben erloften Menichen auf die Erbe berablaffen. (Bgl. S. 201, 2. Anm.)

#### §. 15. Die fucceffive Seilsentwicklung.

1) Barum aber konnte die Erlöfung felbst nicht fogleich, sondern erst nach viertaufendjähriger Vorbereitung eintreten? -Der Mensch mußte für das Beil, und das Beil für ben Menschen zubereitet werben. Da die Gunde nicht in der unfreien Natur, fondern in der Sphare des freien Beiftes wurzelte, fo konnte fie nicht durch einen Gewaltstreich getilgt werden und das Beil nicht plötlich und unvorbereitet eintreten. Der Menfc, der durch freie Bahl fich der Gunde ergeben hatte, konnte nicht jum Beil gezwungen werden, fon-Dern damit er fich fur daffelbe bestimmen und es ergreifen konne, mußte er dazu erzogen werden. Bor Allem mußte die Er= fenntnig ber Sundhaftigfeit und bes daraus folgenden Glendes, ferner das Bewußtsein, sich auf keine Beise durch eigene Beisheit und Kraft helfen zu können, und dadurch endlich das Bedürfniß und die Sehnfucht nach einer Erlösung von Dben grundlich geweckt werden. Dazu konnte die Menschheit im Gangen und Großen aber erft nach langem vergeblichen Suchen und Ringen, nach manchen Täuschungen und Frrwegen, durch vielerlei Belehrungen, Prüfungen und Buchtigungen gelangen. Auf ber andern Seite konnte aber auch bas Beil felbft nicht fogleich in seiner Bollendung eintreten. Es ift ein ewiges Gefet bes Werdens, daß jegliche Erscheinung des Lebens innerhalb der Kreatur fich successiv entfalte, daß die Pflanze mit Bluthen und Fruchten fich allmählig aus bem lebensfräftigen Reim entwickle. Go mußte auch das Beil ichon in vorchriftlicher Beit Burgeln ichlagen, ebe es seine bochfte Bluthe in der Menschwerdung Chrifti entfalten und seine Früchte in der driftlichen Rirche tragen konnte.

Anmerk. Bei der Erkenntniß, daß und warum erst nach 4000jährisger Borbereitung die Erköfung factisch eintreten konnte, tritt um so bedeutungsvoller die andere Frage auf: wie es denn mit den Individual und Geschlechtern stehe, die die dahin schon vom Schauplaß der diesseitigen irdischen Entwicklung abgetreten waren? Die Nothwendigkeit einer planmäßig durch Jahrtausende hindurch sich erstreckenden Borbereitung galt dem Menschengeschlechte als Gattung. Den Individuen konnte aber schon auf jeder Stuse der Borbereitung das heil zu Theil werden durch gläubige Aneignung des heils grundes, der seit dem Sündenfalle schon gelegt war, und der heilsmomente, die sich bis dahin entfaltet hatten. Denn wie im Reime schon die ganze Pflanze potentiell gegeben ist, so beschloß auch schon die erste Stuse der heilsgeschichte potentiell das ganze heil in sich mit der Gewißheit einer sichern Entfaltung und einstigen Bollendung (vgl. §. 26, I. Anm.). Später freilich nach dem Austritt des Heidendung aus der heilsgeschichtlichen Entwicklung (§. 20, I. Anm. 1) zilt diese Möglichkeit der heilsgeschichtlichen Entwicklung (§. 20, I. Anm. 1) zilt diese Möglichkeit der heilsgeschichtlichen Entwicklung seinen gesesch (Apstigesch. 17, 26—28; Röm. 1, 18—21), durch dessen lebung sie zwar nicht zum Heile selbst gelangen konnten, aber doch zu einem gewissen Wase von Empfänglichkeit für dasselbe, welche zu erfüllen und zu vollenden wir der göttlichen Inade ebenso den

Billen wie die Mittel wohl gutrauen durfen. Bgl. Raberes in §. 195, 1. 2Inm.

2) Neben diesem fortzeugenden Samen des Beils wuchert aber auch der Same des Unkrauts, den der Feind gefäet, fort und trägt seine höllischen Bluthen und Früchte bis zum Tage bes letten Gerichtes und ber letten Scheidung (Matth. 13, 24 -30). Auch bas Bofe, bas einmal ba ift, muß fich gang und vollständig entfalten, damit offenbar werde, was in ihm ift, ba= mit der furchtbare Selbstbetrug, in welchem es sich bewegt, un-verhüllt und offen hervortrete, damit es feinem Untergang und feinem Gericht entgegenreife, benn die Entfaltung des Bofen ift feine Besiegung. Darum bulbet Gott nicht nur Die Entfaltung bes fich beharrlich vom Beile ausschließenden Bofen, fondern befördert und beschleunigt sie noch (2. Mof. 9, 12; Matth. 13, 12; 2. Theff. 2, 11).

Anmerk. Bie in den Sobepunkten der jum Ziele ftrebenden Beile entwicklung Then oder Borbilder der zukunftigen höhern und höchsten Ausbildung gegeben find (§. 7, 5), so stellen auch die Sobepunkte der jum Biele ftrebenden Entwicklung des Unheils Borbilder feiner fpatern Reife und Bollendung dar.

## Erste Periode der Unbahnung des Heils. Vom Sundenfall bis zur Sundfluth.

(Bis 1656 nach Erschaffung bes Menschen.)

S. 16. Rain und Abel. Die Rainiten und Sethiten.

1) 1. Mos. 4, 1-15. - Schon in den beiden ersten Sohnen des ersten Menschenpaares entfalten fich die Anfange und Borbilder jener beiden Richtungen im Menschengeschlecht, Die bis an das Ende der Tage neben einander bestehen, und sich immer entschiedener ausbilden, nämlich der gläubigen Singebung an Gott und der hartnäckigen Entfremdung von Gott. Eva spricht bei der Geburt des ersten Sohnes frohlockend: "Ich habe erlangt einen Mann mit Jehova," nennt ihn Rain (b. i. ber Erlangte). Doch gar bald wird fie ihres Trrthums gewahr und nennt den zweiten Sohn Abel, d. i. Hauch, Richtigkeit. Beide opfern, Abel von feiner Beerde, Rain von feinen Früchten. Abel bringt fein Opfer, das ohnehin als blutiges Opfer von einem tiefern religiöfen Bedurfniß zeugt, im Glauben (Sebr. 11, 4), und darum fah der BErr gnädiglich auf ihn und fein Opfer, aber Rain und fein Opfer fah Er nicht gnädiglich an. Das erwedte Kain's Neid, ber ihn, obichon er von Gott gewarnt mar.

zum Mörder seines Bruders machte (1. 3oh. 3, 12). Abel's Blut schreit zum himmel (hebr. 12, 24) und Kain wird verflucht, unstät und flüchtig zu fein auf ber Erbe.

Unmerk. In die Spipe der Menschengeschichte nach dem Rall tritt eine Sandlung, die vier Sahrtaufende lang der Mittelpunkt aller Gottesdienfte bildet, das Dpfer - das Rathfel von Jahrtaufenden, bas erft auf Golgatha, in der Rulle der Beit, fein Biel und damit auch fein volles Ber-ftandniß gefunden. Der Grundgebante deffelben ift bas Bedurfniß, jenen ungeheuern Widerspruch zwischen menschlicher Gundhaftigkeit und gottlicher Beiligkeit zu lofen und zu versohnen. (Raberes über die Bedeutung des Opfers vgl. bei §. 48.) — Woher dies feltsame Inftitut? woher die ausnahmslose Uebereinftimmung im Gottesbienfte aller Bolfer der alten Belt? Bohl mit Sicherheit konnen wir vermuthen, daß es in gottlicher Ginfepung und Belehrung an der Wiege des Menschengeschlechts seinen Ausgangspunkt hat, und vielleicht nicht mit Unrecht hat man die Thierfelle, welche Gott (R. 3, 21) den Menichen gur Berhullung ihrer ichamerregenden Bloge anwies, dazu in Beziehung gestellt (Jef. 61, 10).

- 2) 1. Mof. 4, 16-24. Rain wohnte im Lande Nob. Seine Nachkommen grunden (im Gegensatz gegen bas Reich Gottee) das Reich ber Belt, erfinden Runfte und Genuffe des Lebens, vergottern fich und ihre Vorfahren. Kain erbaute feinem Sohne Sanoch die erste Stadt. Der Rainite Lamech führte Bielweiberei ein und vertraute prablend auf ben Gott in feiner Kaust, und ift in seinem Schwert- und Siegesgefang ber erfte Dichter. Sein Sohn Jabal murde Ahnherr ber nomabischen Beltbewohner, Jubal erfand die Musik auf Blad- und Saiteninstrumenten, Thubalkain mar Meifter in allerlei Erg. und Eisenwerk, und Naema, seine Tochter, war nach ber Sage Erfinderin weiblichen Putes.
- 3) 1. Mof. 4, 25 R. 5. Abam zeugte, 130 Jahre alt, wahrscheinlich bald nach Abel's Ermordung (K. 4, 25), einen Sohn nach seinem Bilbe und nannte ihn Seth (b. i. Ersas). Diefer tritt an Abel's Stelle und wird ber Stammpater Des im Glauben verharrenden Geschlechtes der Rinder Gottes, welches bis zur Gundfluth gehn Glieder gablt: Adam, Seth, Enos. Renan, Mahalaleel, Sared, Henoch, Methusalah, Lamech, Roah. Bur Zeit des Enos fing man an zu predigen vom Namen des SErrn. Abam murbe 930, Methufalah, ber altefte aller Men-ichen, 969 Jahre alt. Senoch, der fiebente von Abam, ward, weil er ein gottliches Leben führte, burch ben Glauben weggenommen, daß er den Tod nicht fabe (Bebr. 11, 5). Er predigte von der Bukunft des SErrn jum Gericht (der Gund. fluth?), Juda 14. 15. Lamech glaubte, wie ahnlich einft Eva, in seinem Sohn "einen Tröfter in aller Mühe und Arbeit auf der Erde, die der HErr verflucht hat," zu haben, und nannte ihn Noah, b. i. Rube, Troft. (Bahricheinlich glaubte er im

zehnten Geschlechte die Erfüllung der alten Weissaung erwarten zu dürfen, weil nach alter Anschauung die Zahl Zehn als Zahl der Vollendung und des Abschlusses galt.) — Adam lebte noch bis in das 65. Jahr des Lamech (und dessen Enkel Sem lebte noch 50 Jahre länger als Abraham).

Anmerk. Die Gründe des langen Lebens in dieser Zeit liegen theils in der noch weniger geschwächten Kraft der Urmenschen, theils in der noch nicht völlig gebrochenen Urkraft der vorsündsluthlichen Ratur, vor Allem aber in der Absicht Gottes, auf dem kurzesten Wege die Erde zu bevölkern.

#### S. 17. Die Gunbfluth.

1) 1. Mos. 6. — Bei dem langen Leben mußten die Menschen sich ungeheuer vermehren, aber in demselben Maße wuchs auch die Gottlosigseit. Die im Glauben wandelnden Bäter der sethitischen Reihe waren das Salz der Erde. Als aber die "Kinzder Gottes" (nach der gewöhnlichen Auffassung: die Sethiten) nach den "Töchtern der Menschen" (nach der gewöhnlichen Deutung: die Rainitinnen) sahen, wie sie schön waren, und zu Weisdern aben mahmen, welche sie wollten, gingen aus diesen gottwidrigen Heirathen übermüthige und gewaltthätige Frevler (Nephilim) hervor, und Bosheit, Frevel und Gewaltthat wurden so allgemein, daß nur noch Ein Mann erfunden ward, der den Glauben bewahrt hatte: Noah, der Prediger der Gerechtigkeit (2. Petr. 2, 5). Gottes Langmuth gab noch eine Bußfrist von 120 Jahren. Unterdeß baute Noah auf göttlichen Besehl die Arche, dreisstöckig, 600 Fuß lang, 100 breit und 60 hoch. Doch die Menschen ließen sich nicht zur Buße locken: "Sie aßen, sie tranken, sie seien nich nicht zur Buße locken: "Sie aßen, sie tranken, sie steien und ließen sich freien, die an den Lag, da Noah in die Urche einging, und achteten es nicht, die die Sündsluth kam, und nahm sie alle hinweg" (Matth. 24, 37—39); — ein Vorzund Warnungsbild für die Zeit des jüngsten Gerichtes.

Anmerk. "Es reuete Gott, daß Er den Menschen gemacht hatte." Die Reue umfaßt zweierlei: 1) das schmerzliche Bewußtsein, daß der Erfolg der Absicht nicht entsprochen hat, und 2) das sehnliche Berlangen, das Geschehene außbeben und die Sache von Neuem ansagen zu können, um ein der Absicht entsprechendes Resultat herbeizusüben. Darin kommt die göttliche Reue mit der menschlichen überein; aber sie unterscheidet sich von ihr dadurch, daß der verkehrte Erfolg nie und in keiner Weise selbst verschuldet ist, und daß Gott stets die Mittel hat, das Geschehene aufzuheben und von Neuem anzusagen. So hob er hier die Schöpfung auf durch das Gericht der Kluth, und sing mit Noah, als zweitem Stammvater des Menschengeschlechtes, von Neuem an.

2) 1. Mof. 7—8. — Auf Gottes Befehl steigt Roah mit seinem Beibe, seinen drei Sohnen Sem, Ham und Saphet und beren Weibern in die Arche, und nimmt von allem Thier ein

Paar (von dem reinen aber, mahrscheinlich behufs des Opferbedürfnisses, je 7 Exemplare) nebst der nothigen Speise zu fich, und der Herr schloß hinter ihm zu. Nun begann — am 17. Tage des 2. Monats im 600. Jahre Noah's, im Jahre ber Welt 1656 - die Fluth: die Brunnen der großen Tiefe brachen auf, Die Fenster des himmels öffneten fich und es regnete 40 Tage und Nachte. Das Waffer flieg 15 Ellen über Die hoben Gebirge, und Alles, mas einen lebendigen Ddem hatte im Erock-nen, das ftarb. Die Fluth dauerte ein ganzes Jahr lang. Die Arche hatte fich niedergelaffen auf dem Gebirge Ararat im armenischen Sochlande.

Anmerk. 1. Die Arche enthielt 3,600,000 Rubiffuß; nehmen wir da= von %10 für Kutter weg, und für jedes Thierpaar im Durchschnitt 54 Rubikfuß (3 Ruß im Rubus fur jedes einzelne Thier), fo konnten gegen 7000 Thierarten aufgenommen werden. Fifche, Inseften und Burmer waren ohnehin ausgeschlossen, und alle Barietaten find auf Species, vielleicht auch manche unserer Species auf Genera zu reduciren. Die Sammlung der Thiere ward erleichtert durch den Inftinkt der Thiere, die fich im Borgefühl herannahender Naturkataftrophen auch fonft häufig um den Menichen icharen; gudem war vor der Gundfluth fein Unterschied der Rlimate. Die Baffermenge brauchte nur dem 272. Theile der Erdmaffe an Um= fang gleichzukommen, um die gange Erde bis ju einer Meile boch uber dem Niveau des Meeres zu bedecken.

Anmerk. 2. Die Sage von einer allgemeinen Kluth findet fich bei allen Bolkern und größtentheils in auffallender Uebereinstimmung mit dem Bericht der heil. Schrift. Die Indier ergablen vom frommen Manu (andermarts Satyavrata genannt, mit seinen drei Sohnen Scherma, Charma und Jyaveti), die Chaldaer von Xisuthrus (dem 10. Könige nach Alorus), die Aegypter von Osiris, die Chinesen von Fohi, die Griechen von Deukalion folche Geschichten, daß man in ihnen leicht und unverkennbar den Roah der Bibel wiederfindet. Mungen aus der phrygiichen Stadt Upamea (aus dem 3. Jahrh.) ftellen die Fluth der biblifchen Ergablung gang analog dar, und find außerdem mit den Buchftaben NO bezeichnet. Auch bei den Peruanern, Mericanern, Gronlandern u. f. w. finden fich auffallend übereinftimmende Sagen.

Unmerk. 3. Auch die Geologie giebt das entschiedenfte Beugniß für eine allgemeine Fluth. Die ganze Erde ift mit einer Erdschicht bedeckt, die fich durch den Niederschlag einer allgemeinen und gewaltigen Kluth gebildet hat, und daher Diluvialland beißt. In diesem Kluthlande finden fich ungablige Knochen und Bahne vorsundfluthlicher Thiere, Feleblocke und Gerolle, die die Fluth mit fich geriffen. Granitblocke, oft von ungeheuerer Große, augenscheinlich einst dem fcandinavischen Sochruden angehörig, find über das gange nördliche Deutschland und die Oftseelander ausgefaet, und konnen nur durch eine gewaltige Fluth (auf Gisschollen?) dahingebracht sein. Gbenfo führte die Kluth ungeheure Kelsblocke vom Montblanc auf den Jura. Knochen bes Maftodon binterließ fie auf ben Cordilleren in einer Bobe von 8000 guf, und Lavinen brachten aus der Schneeregion des himalaja aus einer Bobe von 16,000 fuß Sirfd- und Pferdeknochen. Gine Menge von Boblen (Bukland untersuchte querft in Diefer Beziehung die kirkdaler Sohle bei York) laffen deutlich die vor- und nachfundfuthliche Periode unterscheiden. Bom nordlichen Gismeere an, die Tropenlander bindurch bis

zur füdlichen Halbkugel: in Sibirien und Nordamerika, in Deutschland, Peru, Merico und Neuholland finden sich zahllose Fossilien von tropischen Pflanzen und Thieren, ganze Palmenwälder und — besonders in Sibirien — ganze Elephantenheerden. Ja, im tungusischen Eise hat man eingekrorene Mammuthe mit Kleisch, haut und Haaren gefunden; ein Beweis, daß die Kluth plöglich hereingebrochen ist und sie begraben hat, ferner auch, daß vor der Fluth auf der ganzen Erde ein tropisches Klima herrschte, welches an den Polen durch die Kluth sich plöglich in das jeth herrschende eisige verwandelte. Die physikalische Ursache dieser plöglichen und gewaltigen Beränderung ist noch jest ein ungelöstes Problem der Naturwissenschaft.

Anmerk. 4. Denen, die in der Sundfluth umkamen, predigte Chriftus vor feiner Auferstehung mahrend seiner Höllenfahrt (1. Petr. 3, 19. 20). — Die Sundfluth mar für Noah auch eine Gnadenfluth, und als solche Vor-

bild der Taufe (1. Petr. 3, 21).

# Zweite Periode der Anbahnung des Heils. Bon der Sundfluth bis auf Abraham's Berufung.

(1656 - 2083 nach ber Erschaffung bes Menschen.)

#### S. 18. Der Moachifche Bund.

1. Mos. 8, 15-R. 9, 17. — Der Friedensbote mit dem Delblatte hatte das Aufhören der Fluth verkundet; und in Folge göttlichen Befehls flieg Roah aus der Arche, baute einen Altar und opferte. Und der BErr roch den lieblichen Geruch und sprach: "Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um ber Menschen willen, benn bas Dichten bes menschlichen Bergens ift bofe von Jugend auf. Go lange bie Erde fteht, foll nicht aufhören Samen und Ernte, Froft und Site, Sommer und Winter, Tag und Nacht." Dem Noah und feinen Gohnen wurde ber paradiefische Segen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde, und ebenfo die Berrichaft über alle Thiere erneuert, aber jest war nicht fo fehr die angeborne Herrscherfraft, fondern vielmehr Lift und Klugheit, Furcht und Schrecken das Scepter diefer Berrichaft. Fleischspeisen murden ausdrucklich erlaubt, nur das Fleisch, das lebet in seinem Blute (vgl. 3. Dof. 17, 11), wurde verboten. Wer Menschenblut vergießt, deß Blut soll wieder durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen ju feinem Bilbe gemacht. Bum Zeichen bes erneuerten Bundes fette er den Regenbogen in die Wolfen.

Anmerk. So beginnt nun eine neue Entwicklungsbahn im Reiche Sottes, — es ift die Zeit, in welcher die Sunde gestellt ist unter die götts liche Geduld (Röm. 3, 25), bis Der erschienen sein wird, der sie zu suhen nen und zu tilgen vermag. — Eine erneuerte Erde ist aus der Wassertaufe

ber Gundfluth (1. Petr. 3, 21) hervorgegangen, und ein neues Menschengeschlecht, aus bem alten gerettet wie ein Brand aus dem Feuer, und darum boch noch mit demfelben zusammenhangend (1. Petr. 3, 19, 20), foll fie erfüllen. Auch in dem geretteten Menschengeschlecht wohnt Adam's Gunde, aber auch der Rathichluß des Beile waltet über demfelben mit gefteigerter Energie. Noah's Opfer tritt bedeutsam an die Spige der neuen Ent= wicklung, es ift ein Bekenntnig ber Sundhaftigkeit und der hoffnung auf Erlöfung; und Gott ichreibt feine Antwort auf dies Bekenntnig in das Sim. melbgewolbe mit einer (gleichsam sympathetischen) Schrift, die allen toms menden Gefchlechtern neu erglangt, wenn die dunkeln Better, die an die porigen Gerichte mahnen, weichen vor dem freundlichen Connenblick, der an bie seitdem neu maltende Gnade erinnert. - Die Thatsache der allgemeinen Sundhaftigkeit nimmt Gott in die Dekonomie feiner Beltregierung als ein einmal Borhandenes auf, und richtet dieselbe danach ein (vgl. das hochft bedeutsame ,, denn" in der Berheißung 8, 21). Die gottliche Barmher-gigkeit, die den Sunder so lange als einen Ungludlichen betrachtet und bemitleidet, als noch eine Möglichkeit des Beils für ihn vorhanden ift, und die gottliche Langmuth, die den Sunder tragt und icont, fo lange noch eine Umfehr möglich ift, halten das zweite und legte Botalgericht der gottlichen Beiligkeit, die die Sundhaftigkeit nur als Schuld ansehen und bestrafen tann, so lange auf, bis bie gottliche Enabe Alles ausgerichtet haben wird, was fie zur Erlöfung des fundigen Menschengeschlechts zuvor bedacht hat (Apstgich. 17, 31). — Aber auch diese neue, unter so gunftigen Berhaltniffen begonnene, Entwicklungsbahn langt nicht bis zur Darftellung des Beile, fie wird durch neue menschliche Entartung unterbrochen und muß barum in neuer Beife und nach modificirtem Plane neu angefnupft werden. Anftatt des gottlichen Beile ift das ungöttliche Beidenthum ibre Frucht. Gerade die durch die Gundfluth wieder neu und gekraftigt hervorgetretene Einheit des Menschengeschlechts, welche die gottgewollte Entwicklung fo machtig hatte fordern und beschleunigen konnen, wird migbraucht zu gottmidrigem Treiben, - und es bleibt nichts ubrig, als diefe ben Reichsplan Gottes bedrohende Einheit und Einigung aufzuheben - wieder von vorn anzufangen.

#### §. 19. Moah's Sohne.

1. Mof. 9, 18-29. - Noah ward ein Ackermann und pflanzte Beinberge. Und ba er des Beines trank, mard er trunfen und lag aufgebedt in feiner Butte. Sam, fein jungfter Sohn, spottete fein, aber Sem und Saphet bedeckten abgewandten Angesichts ihres Baters Bloge. In Diefer unscheinbaren That hatte sich das innerste Wefen und die Grundrichtung der Sohne Roah's ausgesprochen, die, weil die Zeugung Mittheilung des Wefens ift, fich in ihrem Geschlechte weiter entfalten mußte. Darum als Noah erwacht und erfahrt, mas geschehen ift, spricht er einen prophetischen Segen und Fluch aus, ber eine Weltgeschichte im Reime enthalt. "Berflucht fei Ranaan, er fei ein Anecht aller Anechte unter feinen Brudern. Gelobet fei ber SErr, der Gott Sem's, und Ranaan fei fein Rnecht. Gott breite Saphet aus, er mohne in den Sutten Gem's und Ranaan fei fein Rnecht."

Anmert. Noah's prophetischer Blick mar durch Sam's Frevel und feiner Bruder Pietat aufgeregt, darum ichaut er von der Entwicklung Gem's und Sapheth's nur die Lichtseite, - von Sam's Entwicklung aber nur die Schattenseite. — Zehova, der Gott des Heils, der den heilsrath beschlossen hat und aussührt (§. 3, Anmerk.), ist Sem's Gott; Sem ist Jehova's Auserwählter: Nicht aus Japhet's, nicht aus ham's, sondern allein aus Sem's Gefchlecht muß das verheißene Beil der Menschheit erwartet werden. Saphet foll fich ausbreiten und in Sem's Hutten wohnen, d. h. auch Saphet's Nachkommen follen aufgenommen werden in die Gemeinschaft bes Beils, das aus Sem's Schofe hervorgeben wird. - Ranaan mar Sam's jungfter Sohn. Der Frevel, den Sam, Roah's jungfter Sohn, an feinem Bater begangen, wird ihm junachst wieder an seinem eignen jungften Sohne vergolten. Auf seinem Saufe lastet der Fluch leiblicher und geiftiger Knechtschaft, — und ihm, dem jest nicht Segen und heil verkundet werden foll, sondern Fluch und Unheil, muß es hier noch verhalten werden, daß auch feine Nachkommen einst in Christo frei werden können und sollen von aller Knechtschaft, daß in Christo der Fluch, der vom Stammvater her lange und fcmer auf ihm gelaftet hat, ein Ende finden wird. Aber ichon Pfalm 68, 32 eröffnet uns einen Blid auf die, wenn auch erft fpat, boch ficher eintretende Lichtfeite ihrer Entwidlung: "Die Fürften aus Alegypten merben kommen und Mohrenland wird feine Bande ausstrecken gu Gott."

#### S. 20. Die Sprachverwirrung und die Bolkerzerftreuung.

1. Mos. 11. — Von Armenien aus mandten sich Roah's Nachkommen zunächst öftlich und wohnten in einer Gbene des Landes Sinear zwischen Euphrat und Tigris. In Vorahnung einer wegen Uebervolferung bald nothigen Berftreuung wollen fie fich einen Mittel- und Ginigungspunkt schaffen und in titanischem Uebermuth bis zu den Bolfen steigen, und durch Bereinigung aller Menschenkräfte Dem, der im Himmel wohnt, Trot bieten. "Wohlauf", sprachen sie, "lasset und eine Stadt und Thurm bauen, deß Spitze bis an den Himmel reiche, und uns einen Namen (vgl. Kap. 12, 2, Sem — Name) machen." Bisher hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache, die nothwendige Bedingung gemeinsamen Handelns. Dies Band wird nun zerriffen, der BErr fahrt bernieder und verwirrt die Sprachen, daß fie aufhören mußten, Die Stadt zu bauen, Die barum Babel, D. i. Berwirrung, heißt. Aus ber falfchen Ginheit zwingt fie Gott zur Berftreuung. Von nun an gehen die Bolfer ihre eigenen Wege, bis fie auf Golgatha beim armen Rreuze - Dem Gegenbilde des stolzen Thurmes - wieder zusammenfommen; bis dereinst am Pfingstfeste der DErr wiederum berabfahrt, um burch feinen Geift die getrennten Sprachen zu einen. - Babel aber ift ein Borbild alles ungöttlichen, antichriftischen Befens, ein Borbild ber Bollendung, ju der das Unheil einft auslaufen wird und muß. Bgl. &. 15, 2. Anm. u. &. 196.

Unmert. 1. Ale bas Bort: "Bohlauf, laffet uns zc." gesprochen wurde, mar die Stunde der Geburt des Beid enthums gekommen. Denn das Wefen des Beidenthums ift einerseits die Berleugnung des lebendigen, perfonlichen Gottes und die Berachtung des von ihm zuvorbedachten Seiles; und andererseits die Meinung, sich selbst durch eigene Kraft und Beisheit helfen zu konnen und zu muffen, und somit bas Bestreben aus eigenen Mit-teln das heil darzustellen. Diese Richtung war beim Beginnen der Thurmbauer gum Durchbruch und gum flaren Bewußtsein gekommen, und damit der Anfang einer Entwicklung gefest, welche in fich unvermögend, das vorgesteckte Biel zu erreichen, nur mit einem totalen Bankerott, und mit der Berzweiflung an sich felbst endigen konnte — und follte. Bgl. §. 120, 1.

Anmerk. 2. Gewöhnlich halt man den Belustempel in Babel, den Herodot 1, 181 und Strabo 16, 1 schildern, für die spatere Ausführung jenes verunglückten Baues. Eine mächtige Ruine auf der Westseite des Euphrat, von mehr als 2000 Fuß im Umfang, welche die Araber Birs Nimrud (Nimrodsthurm) nennen, soll nach der Tradition die Reste des Thurmes be-

zeichnen.

2) 1. Mof. 10. — Saphet's Grundrichtung ging nach Nor-Den. Mit Recht hatte ber fegnende Bater ihn den Ausgebreiteten genannt, benn seine Nachkommen, Die bas bewegliche Element in der Gefchichte bilben, bevölkerten das nordliche Afien und gang Europa, und noch bis in unfere Tage bewährt fich in dem Co-Ionifationstriebe feiner Nachkommen das Wort des Segens: "Gott breite Japhet aus." Sam's Saupfrichtung ging nach Guben, Die Gluth der mittäglichen Sonne entsprach seinem Namen und feiner innern Gluth. Er bevolkerte die füdlichen Salbinfeln Afiens, Indien, Arabien und gang Afrita. Gem's Gefchlecht bildet bas stabile Element in der Geschichte, es wurzelte in Mittelafien und breitete sich nach Often und Westen aus. In ihm pflanzte sich Die Verheißungelinie fort, Die bis jum Schluß Diefer Periode wiederum zehn Glieder bietet: Sem, Arphachsad, Salah, Eber, Peleg, Regu, Serug, Nahor, Tharah, Abram. Aber auch in Die Berheißungslinie mar ichon gegen ben Schluß diefer Periode Das Berderben eingedrungen, denn bereits Tharah, Abram's Bater, mar ein Götendiener (Jos. 24, 2. 14).

Unmerk. 1. Die Beit dieser Rataftrophe ift 1. Mof. 10, 25 angedeutet, wo berichtet wird, daß Gem's Ururentel Peleg feinen Ramen (Bertheilung) davon erhielt, daß zu seiner Beit die Welt gertheilt mard. (Andere benten babei an die Lobreigung der Festlande von einander.) — Das Nähere über die Bolkerzerftreuung und Berbreitung giebt die Mosaische Bolkertafel, eine großartige genealogische Weltkarte, wie die Nachkommen Roab's fich um Borderafien herum gelagert haben. — Das erfte Cultur- und Weltreich grun-

dete der Hamite Nimrod im Lande Sinear.

Unmert 2. Die Sprachverwirrung und daraus hervorgehende Bolfervertheilung ift der Moment der Rrifis diefer Periode, wie der Gundenfall und die Bermischung der Rinder Gottes mit den Tochtern der Menschen in den fruhern. Denn auch durch jene Rataftrophe wird die von Gott gewollte Entwicklung verkehrt, zerffort und abgebrochen, und die Nothwendigkeit einer neuen Periode der Anbahnung des Beils bervorgerufen. - Schon in der Sundfluth war die Ratur in Rlimate gerfallen, mit diefer Rataftrophe gerfällt nun auch die Menschheit selbst zum Theil unter Mitwirkung der Klimate in Racen, Nationalitäten, Sprachen, Religionen (Mythologien).

Anmerk. 3. Die scheinbar so durre und zwecklose Bölkertafel K. 10 ist dennoch an diesem Plaze höchst bedeutungsvoll. Sest, da die heilige Geschichte im Begriff steht, die Bölker ihre eigenen Wege gehen zu lassen, deutet die Ausbewahrung ihrer Ramen darauf hin, daß keins derselben für die heilige Geschichte verloren gehen und keins von dem Nathschluß der ewigen Liebe vergessen werden soll. — Außerdem tritt sie den mychischen Genealogien der Heiben, die von Göttern und Heroen und von Millionen von Jahren fabeln, entgegen und bietet der Forschung über die Entstehung und die Sagen der Bölker einen sesten Grund.

## Dritte Periode der Anbahnung des Heils. Von Abraham's Berufung bis auf Christi Geburt.

(2083-4225 nach Erschaffung des Menschen.)

#### §. 21. Charakter diefer Periode \*).

1) Die beiden frühern Perioden der Beilsanbahnung hatten burch Schuld der Menschen nicht zu ihrem Biele, zur Darftellung des Beile, gelangen konnen. Aber Gott giebt dennoch fei= nen Beilerathschluß nicht auf, sondern fangt wiederum von vorn an. In den beiden frühern Perioden mar das gange Menschengeschlecht zum Träger der Beilsentwicklung bestimmt gemefen, Denn fie hatten beide mit einem Stammvater bes gangen Geschlechtes begonnen. Sett aber ist schon eine zur Bielheit entfaltete Menschheit vorhanden, die zwar für jest dem Beilsrathichluffe Gottes ganglich entfremdet, bennoch nicht durch ein neues Totalgericht von der Erde vertilgt, fondern vielmehr noch für das Beil aufbewahrt und gewonnen werden konnte und follte (6. 18 Anm.). Unfähig, ber Erager ber Beileanbahnung gu fein, follte fie menigstens empfänglich gemacht werden, dereinft Das Beil in feiner Bollendung aufzunehmen. Darum mußte Die jest neu beginnende BeilBanbahnung einen particulariftischen Charafter annehmen; der Entwicklung des Beidenthums, be-ren Aufgabe es ift, die Bedürftigkeit und Empfänglichkeit für das heil hervorzurufen, tritt die Entwicklung des Judenthums mit der Aufgabe, das Seil felbft barzuftellen, entgegen. Gott erwählt einen Mann und überantwortet in feine und feiner Nachkommen Sande Die Pflege des Beiligthums. Dort concentrirt Er alle feine Offenbarungen und Boranftalten des Seils,

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandlung: "Land und Bolk Ifrael" in der Christoterpe. Tahrg. 1853.

bis das Reich Gottes innerlich gekräftigt und vollendet in der folgenden Periode alle Völker in sich aufnehmen kann. Unterdeß läßt Gott die Heiden ihre eigenen Wege gehen (Upgsch. 14, 16), damit sie ersahren, wie weit der Mensch mit eigener Kraft und Weisheit komme. Gleich dem verlorenen Sohne, der dem Vaterherzen entfremdet, mit dem väterlichen Erbe in die Welt entlassen wird, werden auch die Völker sich selbst überlassen. Als Mitgift aus dem Vaterhause nehmen sie die Erinnerungen und Hoffnungen der Urzeit und das Geseh, das ihnen ins Herz geschrieben ist, mit. Und einst kehrt der verlorne Sohn, nachdem er Alles durchgebracht und seinen Bauch mit Träbern der Säue zu füllen begehrt hat, elend und hungernd nach dem Brode des Lebens zurück und wird mit Freuden aufgenommen. — So sollte in der Entwicklung des Heidenthums die Menschheit für das Heil, und in der Entwicklung des Judenthums das Heil sür

Die Menschheit bereitet werden (g. 15, 1).

2) Das Bolf Gottes ift bas Bolf des Berlangens, es hat die sehnsüchtigen Blicke auf die Zukunft gerichtet, von der es das Heil erwartet. Es ist die göttliche Oppositionspartei in ber Geschichte, Die Stimme eines Predigers in der Bufte: Bereitet dem Berrn den Beg. Nicht durch Kunft und Biffen= schaft, nicht durch Cultur und weltliche Bildung ift es ausgezeichnet, aber - trot aller Berkehrtheit des menschlichen Bergens, Die fich auch bei Diesem Bolfe entwickelte, trot aller Bott. entfremdung, in welche die Daffe beffelben fo häufig verfiel, ift es bennoch reich an religiöfer Bildung, an göttlicher Beisheit, ftart in ber Soffnung, machtig durch weltüberwindenden Glauben. In diesem Bolke wird das Beil direct angebahnt und ausgebildet, aus ihm foll hervorgeben der Beiland der Belt, und in Abram's Samen follen gesegnet werden alle Bolter auf Erden. - Auch bas Beidenthum, obschon es seine eigenen Bege ging, hatte seine besondere, ihm von Gott gestellte Auf-gabe: "daß fie den SErrn fuchen follten, ob fie ihn fühlen und finden möchten, benn er ift nicht fern von einem Seglichen unter une" (Apgich. 17, 27), und fand endlich, nach langen und mannigfachen Irrgangen, nachdem es zur Erkenntniß feiner geiftlichen Armuth und feiner geiftlichen Bulflofigfeit gefommen mar, bas Beil in Chrifto. Ja, auch Das Beidenthum follte Baufteine herbeibringen zu dem großartis gen, Alles umfaffenden Bau des Reiches Gottes. Was bas Beidenthum in Philosophie, Runft und Wiffenschaft und überhaupt in weltlicher Bildung geleiftet hat, bas feht zum Theil noch unübertroffen da, und hat der driftlichen Bildung, Die Alles durchdringen und beiligen foll, mefentlichen Borfchub geleiftet. Aber das Seil tam von den Juden (30h. 4, 22).

#### §. 22. Das heilige Land.

1) Palaftina, damals von Ranaans Nachfommen bewohnt, war das Land, das der DErr auserseben hatte gur Bohnung feines Bolfes, zur Pflegstätte feines Reiches. Begrengt im Beften vom mittellandischen Meere, im Norden vom Libanon, im Dften von der fprifchen Bufte, im Guden von der Bufte des petraischen Arabiens, in der Mitte der drei damals befannten Belttheile, hatte dies Land in feiner infelartigen Lage - wie das Bolt felbst - den Charafter der Abgeschloffenheit von den übrigen Ländern und doch auch zugleich den der Centralität unter den übrigen Landern. Die Beschaffenheit feines Terrains verfcblog das Innere des Landes auswärtigen Ginfluffen, mahrend boch zugleich die Lage zwischen Aegypten und den großen affatiichen Reichen, die Rabe des phonizischen Welthandels und die Berührung der bedeutendsten Sandelestragen der alten Belt es in den Mittelpunkt der Weltthätigkeit fette. Go mar dies Land porzugemeise geeignet, zuerst bie ftille und verborgene Pfleaftatte des Reiches Gottes zu fein, und dann nach allen Geiten bin unter alle Bolfer das zur Reife gedichene Beil auszubreiten.

2) Palaftina ift durchgangig Gebirgeland. Bom Libanon aus ziehen fich zwei Bebirgeplateaus, das eine diesfeits, bas andere jenfeits des Jordans, durch das gange Land ber Lange nach bis ins petraifche Arabien. Dadurch zerfallt es in vier parallele Streifen: Die Mecresebene, bas westjordanische Hochland, Die Fordansebene und das oftjordanische Sochland. - Der Jordan entspringt am Fuße des Libanon, fließt durch den Sce Merom und 2-3 Meilen weiter durch den Sce Benegareth (das galitäische Meer oder Sce Tiberias). Bon hier aus windet er fich in einer Strecke von 13 Deilen Lange und 1 Meile Breite fo vielfach hin und her, daß die Lange seines Laufes, bis er sich ins todte oder Salzmeer ergießt, 45 Meilen beträgt. 3wifchen Diefen beiden Seen fturgen fich feine Bemaffer über 27 bebeutende und ungablige fleinere Bafferfalle binab. - Unmittels bar an den beiden Ufern des todten Meeres fleigen hobe, fteile Felsenwände bis zu 2500 Fuß auf und verursachen, in Berbindung mit der tiefen Lage des Gees unter dem Meeresfpicgel, eine Sige, welche foviel Baffer in Dunft verwandelt, als täglich aus dem Jordan und ben übrigen Fluffen und Bachen bineinströmt. Die gange Jordansau liegt nämlich unter bem Niveau Des mittellandischen Meeres (ber Gee Benegareth 612 Rug und das todte Meer 1235 Fuß). Die beiden Geen fteben übrigens im grellften Begenfage zu einander; jener mit feinen reizenden, fruchtbaren Umgebungen, mit einer reichen Belt bes Lebens in feinem Schofe, ift eine Statte bes Segens und bes Beils; Diefer, eine alles Leben in fich ertodtende Galgfluth, umgeben mit steilen Bafaltfelfen, wo alles Leben erstarrt ift, mit einer glübenden Atmofphare, von ungefunden Dampfen angefüllt, ift eine Stätte und ein Bild bes Kluches und des Todes. -Das Baffin des todten Meeres besteht aus zwei sehr verschiedenen Theilen, die durch eine große flache Salbinfel geschieden und nur burch einen schmalen, feichten Ranal an der Westfeite verbunden find. Der nördliche Theil (mehr als 2/3 des Ganzen) hat eine Tiefe von durchschnittlich mehr als 1000 Fuß. Das füdliche Becken dagegen hat in der Mitte nirgends mehr als 12 Ruß Tiefe, und ift an ben Gestaden fo feicht, daß bas Baffer nur 1-4 Kuß über dem glübend beißen Schlammboden fteht. -Auf der Ditseite fließt der Jarmut (= Bieromar, jest Cheriat= el-Mandhur) und der Jabbot in den Jordan, der Arnon und Sared ins todte Meer, sammtlich durch tiefe Schluchtenthaler mit fast fentrechten Banden. Auf der Bestfeite find nur unbedeutende Bache und Bergftrome. - Die Meeresebene wird unterbrochen durch das Vorgebirge Karmel, an beffen guße ber Rifon mundet. Die nordlich vom Rarmel gelegene Partie beißt Die Chene von Affo, Die füdliche Partie zerfallt durch einen Sügelvorsprung bei Joppe wieder in zwei Theile, wovon der nordliche die Ebene Saron, und der fudliche die Cbene

Sephela beifit.

3) Das auf dem Raume weniger Meilen fich vom Ruften= ftrich bis zu einer Sohe von 2-3000 Kuß erhebende und zur Fordanniederung einen ungemein jaben Abfall bildende weffliche Sochland bietet eine Menge von schmalen Thalfchluchten und von reißenden Bergftromen ausgewühlter Ginschnitte, aber nur eine größere Cbene bar. Ungefahr in ber Mitte wird es namlich durch die Chene Jestreel (Esdraelon) durchschnitten, durch welche der Rifon ins Meer fließt. Die nordliche Salfte bildet bas Sochland von Galilaa. Der fubliche Theil umfaßt bas Gebirge Ephraim (Samaria) und bas Gebirge Suba (Judaa). Der südlichste Theil des Gebirges Juda bildet das nach der arabischen Bufte zu steil abschüssige Amoriterges birge. Bgl. §. 41, 2. — Das öftliche Plateau (Peraa) unterscheibet fich von seinem westlichen Zwillingsbruder burch größere Einformigfeit. Ausgedohnte Eichenwaldungen wechseln mit fetten Biehweiben. Einige Meilen unterhalb des Galiläischen Meeres wird es vom Fluffe Sarmut durchschnitten. Die nordliche Sochebene führt ben Namen Bafan. Gublich vom Jarmut erhebt fich bas Bebirge Bilead, bas vom Fluffe Sabbot durchschnitten wird; das Sochland Gilead fenft fich füdlich (Bericho gegenüber) in eine weite Flache, bas Gefilde Doab. Bon hier erhebt fich bas Gebirge Abarim. Der Arnon, ber in diesem Gebirge entspringt, bildet von diefer Seite Die

Grenze des gelobten Landes. — Das öftliche Plateau findet feine Fortsetzung im Edomitergebirge, das bis zum gelanitischen Meerbufen reicht. Bgl. 6. 41, 3.

Anmerk. Die außerordentliche Fruchtbarkeit des Landes rühmen Bibel und Claffiker. Die Schrift preift es als bas Land, darin Milch und honig Der Fruchtbarkeit entsprach die Bevolkerung. Bu Abram's Beit war es von gablreichen Boltern bewohnt und gemahrte doch noch Raum und Nahrung fur feine überaus reichen Beerden. Bei Dabid's Bahlung (§. 68, 3) hatte es 5 Mill. Einwohner, ungefähr 10,000 auf die m. Noch größer scheint die Bevölkerung zur Zeit Strifti gewesen zu sein. Im grellften Contrast steht damit das heutige Palästina. Unfruchtbare, verdorrte, unbebaute und dörferlose Einöden nehmen den größten Theil des Landes ein. Es ist ein Land, empfänglich für Segen und Fluch, wie kein anderes der Erde; es sindet eine Lebendigkeit der Beziehungen zwischen ihm und seinem Bewohnern statt, wie bei keinem andern Lande. Rein Land ist so empsindlich für den Segen oder den Fluch, der auf seinem Bewohner ruht, und wiederum keins bietet zugleich in sich so viele Quellen des Segens und Kluches, die nach Gottes Willen zur Jüchtigung und Begnatierung des Benntners auffret werden könner. digung des Bewohners geöffnet werden konnen.

## Erster Zeitraum.

#### Die Zeit der Patriarchen.

(Bgl. meine ausführliche "Geschichte des alten Bundes", deren erfter Band [2. Aufl. Berlin 1853] die Patriarchengeschichte umfaßt.)

#### S. 23. Bedeutung diefes Beitraums.

1) Das Reich Gottes in seiner jest beginnenden Reugestalt bewegt fich zuvörderft wieder in dem engen Kreife der Familie. Wie die She die Bedingung (§. 10, 4. Anm.), so ist die Familie der Anfang der Geschichte. Auch die heilige Geschichte muß sich diesem in der Natur des Menschengeschlechtes begründeten Gesetz fügen. Die Bedeutung Dieses Zeitraumes für die Heilsgeschichte ift also keine andere, als die Substanz (ben Stoff) für die Geschichte der Beilsanbahnung, die Stammvater und die Stamme, aus denen das Volf der Bahl hervorgehen foll, vermittelft der Zeugung in der Familie darzustellen, und sie von den Nebenstämmen (Moabiter, Ammoniter, Ismaeliter, Edomiter ic.) abzusondern. Bon dem Baume des semitischen Geschlechtes, dem die Berheißung gegeben war (h. 19 Anm.), wird ein einzelner Zweig abgelöft, in einen andern Boden verpflanzt, schlägt dort unter der Pslege des Gartners Wurzel, wird von den Nebenranken, Die Daraus hervorschießen, gereinigt, erwächst fo zum einheitlichen Stamme und verzweigt fich in zwölf machtige Mefte.

2) 3mei Punkte find es, um welche fich alle Offenbarungen und Rührungen Gottes und alle Soffnungen und Entichliegungen der ermablten Familie bewegen: Der Same ber Berheis Bung und das Land der Berheigung. 3m Lande der Berbeigung mußte bereits ber Grund ber neuen Entwicklung gelegt werden, dort und nirgende andere mußte der verheißene Same empfangen und geboren werden, dort mußte die Geschichte Ifraels gleichsam ihr Rindesalter verleben, damit fie bort ihre Seimath miffe; bamit jener machtige, tiefinnerliche Bug nach ber Beimath fich ihr unvertilgbar einprage; benn ba ift bes Menschen Seimath, borthin geht die Sehnsucht bes Bergens, mo er geboren ift, wo er feine Rinderjahre verlebt hat. Dag aber bas Land ber Berheißung ber ermählten Familie guvorberft nur als ein Land ber Pilgrimschaft eingeraumt, aber ale Land bes Befiges nur verheißen wird, bat eben fo febr feine tiefe Bedeutung, als ber Umftand, daß fie daffelbe auf vier Sahrhunderte verlaffen foll. An jenem Umstande foll ihr Glaube sich entfalten und erstarten; und diefer ihre Prufungs- und Erziehungsschule darftellen (vgl. §. 35, 1. Anm.). - Der Bedeutung Diefes Beitraumes, bas Rindesalter der Gefchichte Ifraels zu fein, entspricht denn auch die kindliche Weise der Gottesbezeugung und Dffenbarung in diefer Beit. Gott, als Erzieher, wird mit feinem Böglinge flein und wächft gleichsam mit ihm. Darum ift biefer Beitraum an Theophanien (§. 7, 2) fo reich wie kein anderer.

3) Die Familie ift nicht blos ber Anfang ber Gefchichte, fie ift auch die erfte vorbitdliche und maggebende Geftaltung berfelben, denn in der Familie liegen bereits die Reime und Potengen bes Charafters, ber Richtung und bes Bestrebens, die sich in ber Beiterentwicklung jum Bolfe auseinanderlegen, beschloffen und urfraftig eingeprägt. Die Patriardengeschichte ift baber bas Vorspiel und das Vorbild aller spätern Bolksgeschichte fowohl von ihrer gottlichen wie von ihrer menschlichen Seite. Das eigenthumliche Beprage, welches ber Charafter und die Führungen ber Stammväter Ifraels an fich tragen, ift auch bas Geprage. welches der Charafter bes Bolfs tragt, bas von ihnen ftammt, fofern und fo lange ce fich nicht selbstmorderisch loereist von seinem Ursprung, von feiner Natur und Bestimmung. Die Les bensbilder, welche die Patriarchenzeit in ihren Repräsentanten Abraham, Ifaat, Jatob und Jofeph barbietet, find ein Spiegel ber Selbstbeschauung für die zukunftigen Geschlichter in Ifrael; ja fie find es auch noch für die Zeit, wo an die Stelle bes leib. lichen Ifraels bas geiftliche Ifrael getreten ift (Gal. 3, 7. 29; Röm. 9, 6-8).

Anmerk. Folgende Tabelle moge die Familienverhaltnisse bieses Beit-raums im Voraus veranschaulichen:



#### §. 24. Abram's Berufung und Einwanderung \*).

1) 1. Mof. 12, 1-9. - Abram ftammte aus Ur in Chalbaa; aber ichon fein Bater Tharah hatte diefe Gegend aus nomadischem Interesse verlassen und ftarb zu Saran (Carra) in Mesopotamien. Dort ließ fich Nahor nieder. Abram aber erhielt, 75 Jahre alt, den göttlichen Ruf: "Gebe aus von beinem Baterlande und von beiner Freundschaft und aus beines Baters Sause in ein Land, das ich dir zeigen will," mit der Berheis fung: "Ich will dich zum großen Volke machen und will dich fegnen und bir einen großen Namen machen und follst ein Segen fein. 3ch will fegnen, die bich fegnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in bir follen gefegnet werden alle Gefchlechter auf Erden." Abram gehorchte feinem Beruf, und mit ihm zog Lot, beffen Bater Saran ichon in Chaldaa gestorben mar. Im Terebinthenhain More bei Sichem (auf bem Gebirge Ephraim) erfährt Abram, daß er am Biele ift, und der Herr fpricht zu ihm: "Dies Land will ich beinem Samen geben." Abram läßt fich nieder zwischen Bethel und Mi, baute einen Altar und prebigte vom Namen bes BErrn.

Unmert. 1. Abram's Che war finderlos. Jehova verhieß aber, gegen ben Lauf ber Natur, ihm Kinder zu erwecken, erwählte also in Abram ein Bolk, das Er erft durch feine allmächtige Schöpferkraft ins Dafein rief. — Abram mußte aus dem für ihn gefährlichen Familien : und Bolfegufammen: hang (30f. 24, 2. 14) herausgeriffen werben, benn innerhalb diefes Bufammenhangs mare er nur ein gleichgeftelltes Glied in der Rette beffelben gemefen, und die Bande diefer Gemeinschaft hatten feine eigenthumliche, polis

<sup>\*)</sup> Ueber Abraham's Leben vgl. Ausführlicheres in meiner Abhand: lung: "Blide auf Abraham's Leben" in der Monatsschrift von Rigsch und Sack. 1846, Mai und Juni.

tische wie religiose Entwicklung gedrückt, gehemmt und guruckgehalten. Als Anfanger eines neuen Geschlechts und einer neuen Ordnung der Dinge mußte er aus der Gemeinschaft des Alten heraustreten. - Die Geschichte des alten Bundes beginnt mit dem engften Particularismus, mit der Auswahl eines ein zigen Mannes und feines Samens; aber fie stellt sofort ben meiteften Universalismus, das Beil aller Bolfer, in Aussicht. Abram's Erwählung hat das Seil der ganzen Welt zum 3 weck und Biel.

Anmerk. 2. Die Berheifung, welche hier dem Abram gu Theil wird, ift Wiederaufnahme, Fortsetzung und Weiterentfaltung des Segens über Abram's Ahnherrn Sem (§. 19). Wie die Knechtschaft, zu der dort Kanaan verurtheilt wurde, in den Worten: "Dies Land will Ich deinem Samen geben," wieder aufgenommen ift, jedoch unter bem Befichtspunkte des Segens fur Abram, fo ift auch die Berheifung, bag Saphet in Sem's Butten Jehova und deffen Beil finden folle, wieder aufgenommen in dem Borte : "In dir sollen gesegnet werden alle Bolker auf Erden," jedoch nicht mehr befchrankt auf Saphet's Nachkommen, fondern ausgedehnt auf alle Bolfer, die fich des Segens aus Abram's Geschlecht nicht weigern. Bon einem perfonlich en Messias ift bier, und konnte bier nach dem organischen Kortschritt der Beilsidee noch nicht die Rede fein. Erft als in Mofes ein perfonlicher Erretter und Erlofer des Bolfes (§. 57), und noch beftimmter, ale in Da= vid's Person der höchste Glanzpunkt der altteft. Geschichte erschienen mar (§. 76, 1), konnte die meffianische 3dee fich gur bestimmten und klaren Erwartung eines perfonlichen Meffias verdichten. Bie im Protevangelium der Beibes fame, d. i. die Rachkommenschaft des Beibes, namlich das Menichengeschlecht im Allgemeinen, ale endlicher Sieger über ben Berführer erscheint (§. 14), so ist auch hier Abram's Same im Allgemeinen, d. i. das Bolk, das von Abram abstammt, in seiner Gesammtheit und Einheit gedacht, der Heilsträger und Heilsvermirtler. Dagegen zeigt sich bereits ein wefentlicher Fortschritt darin, daß hier die Beilberwartung ichon bedeutend genauere und icharfere Grenzen erlangt hat, und daß die Erwartung nicht mehr wie dort blos als Regation des Unheils, sondern bereits als Position des Beils auftritt.

Unmerk. 3. Das Wort Jehova's: 3ch will verfluchen, die dich verfluchen, - ift, wie fich von felbst versteht, nicht als Norm für Abram's Berhalten zu Denen, die ibm fluchen, ausgesprochen, sondern als Norm für Gottes richterliches Berhalten gegen dieselben. Gerade darin, daß Gott es übernimmt, fie zu ftrafen, tiegt fur Abram die Bernflichtung, Gott auch ausschließlich Fluch und Rache zu überlaffen. Abram foll "ein Segen fein" und "in ihm follen gefegnet werden alle Bolfer der Erde," - darum ift Segnen allein und nicht Fluchen fein Beruf. Uebrigens geht bas Wort Sehova's nicht auf Abram als einzelnes Individuum, sondern auf Abram als Reprasentanten des erwählten Bolks, als Trager der göttlichen Beils entwicklung; - die Abram Fluchenden find also hier nicht Abram's perfonliche Feinde, sondern die Reinde und Storer der gottlichen Beilsentwicklung, die in Abram und feinem Samen nicht die Perfon haffen, fondern den Beruf, die Aufgabe und die Stellung, die Gott ihm angewiefen. Ge ift in diesem Fluchworte Gottes die gottliche Nemefis in der Beltgeschichte verburgt, die ben gluch, welchen die Bolfer und Reiche der Belt uber das ermabite Bolt bringen, endlich auf fie felbft gurudwirft. Und die gange Geschichte Ifraele und feiner Collisionen mit andern Boltern zeigt, wie ernftlich Gott Wort gehalten. Bgl. §. 56, 2 u. §. 89.

2) 1. Mos. 12, 10-20. - Aber bald veranlaßt ihn eine Theurung, nach Megypten zu ziehen. Auf Diesem felbstgewählten Wege geräth er in Gefahr, sein Weib zu verlieren. Er gab sie für seine Schwester aus, und glaubte sich damit entschuldigt, daß sie wirklich ihm nahe verwandt war (nach 20, 12 seine Schwester und nach einer alten Tradition identisch mit der Jisca). Pharao läßt sie an den Hof holen, Gott aber zwingt ihn durch große Plagen, sie zurückzugeben. Mit reichen Geschenken zieht Abram zurück.

Anmerk. hier tritt zuerst das dem Berheisungslande benachbarte Aegypten mit seiner lockenden Küle von Reichthümern, Bildung und Beisheit, der Typus der Weltreiche mit ihrer Macht und Glorie — Aegypten, das mit seinen anziehenden und abstoßenden Kräften dem erwählten Bolke durch seine ganze Geschichte hindurch ein Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses zu sein bestimmt war, — in Beziehung zur heiligen Geschichte, und bietet in seinem Berhältniß zu Abram eine Vorausdarfellung des Berhältnisses dar, in welches seine Rachkommen zu Aegypten treten. Dieselbe Bedrängniß führt sie hin, eine ähnliche Gefahr droht ihnen dort, derselbe starke Arm rettet sie und führt sie, bereichert mit den Gütern des reichen Landes, zurück.

3) 1. Mof. 13. — Abram war nach Kanaan zurückgekehrt, und fuhr fort zu predigen vom Namen des Herrn. Lot war disher immer mit ihm gezogen, aber ihr Heerdenreichthum und die Uneinigkeit ihrer Hirten nöthigte sie zur Trennung. Abram, an Selbstverleugnung schon gewöhnt, überließ Lot die Wahl. Dieser wählte eigennützig die Gegend am Jordan (oder das Siddimthal, an dessen Stelle bald darauf das todte Meer trat), eine Gegend, die wasserreich war, wie ein Garten Gottes, und wohnte zu Sodom, nicht achtend der Gottlosigkeit ihrer Bewohner, die sie bereits schon zum Gerichte des Unterganges reif gemacht hatte. Abram durchzog die Länge und die Breite das ganze Land und ließ sich im Hain Mamre bei Hebron (auf dem Gebirge Juda) nieder.

#### §. 25. Redorlaomer und Melchifebef.

1) 1. Mos. 14, 1—16. — Lot meinte, gut gewählt zu haben, aber gar bald schon trifft ihn die erste Züchtigung für seine eigennüßige Wahl. Die Könige der fünf Städte im Siddimthale (Sodom, Gomorrha, Adama, Zeboim und Bela) hatten nach zwölfjähriger Zinsbarkeit sich der Herrschaft des Königs Redorlaomer von Elam (Elymais am persischen Meerbusen) entzogen. Dieser verbündete sich mit drei andern Königen, siel ind Jordanthal ein, schlug die Abtrünnigen und führte nehst aller Habe auch viele Gefangene weg, unter ihnen auch Lot. Ein Entronnener verkündigte es dem Abram, welcher seine 318 Knechte bewassene, sich mit seinen Nachbarn, den Amoritersürsten Mamre, Aner und Escol, verbündete, den Siegern nachjagte, sie in der Nacht unversehens übersiel und schlug, und alle Gefangenen mit vieler Beute zurücksührte.

Anmerk. Die Befreiung Lot's war allerdings wohl ber nächste Bweck bes Rriegszuges. Zugleich hat diese Begebenheit aber auch eine höhere Beziehung. Abram ist der designirte Besier des Landes. Darum ist es seine Sache, das Land vor jeder Unbill, die demselben widerfahrt, zu beschüßen. Der Sieg, der ihm zu Theil wurde, stellte ihn vor Aller Augen als den dar, der dem Lande Schus und Segen bringt, — und in seinen eigenen Augen sollte er ihm eine Bürgschaft für den zukunstigen Besig des Landes sein.

2) 1. Mos. 14, 16 ff. — Auf dem Rückwege kam ihm der König von Sodom entgegen. Auch Melchifedek (d. i. König der Gerechtigkeit), König von Salem (d. i. Kriede, wahrscheinlich Ferusalem, Pf. 73, 3), ein Priester Gottes des Höchsten, begrüßte ihn priesterlich, ihm Brod und Bein entgegentragend, und segnete ihn. Abram, der Ahnherr des levitischen Priesterthums, der Vater der Gläubigen, der Inhaber sogroßer Verheißungen, gab jenem den Zehnten von der eroberten Beute. — Der König von Sodom bot Abram die wiederzurückgewonnene Habe an zum Lohn für seine Hülfe, aber Abram wollte nicht einen Fäden davon; — nicht Sodoms König, sondern Sehova, der ihn berusen und gesegnet, soll ihn reich machen.

Unmert. Rach Pf. 110, 4, wo der Meffias angeredet wird: "Du bift ein Priefter ewiglich nach der Beife Melchifedet's," ift biefer ein Borbild Chrifti, was Debr. 7 naber ausgeführt wird. Schon Rame, Amt, Person und Residenz weisen geheimnisvoll hinaus auf ben emigen Priefterkonig in bes großen Ronigs Stadt (Matth. 5, 35). Delchijedet's Stellung ift beziehungsweise eine hobere als die Abram's. Bas Abram erst in der Berheißung hat (Land und Same, Königthum und Prie-sterthum), das hat Melchischek schon im Besit. Melchischek ist der Erscheinung, Abram der Idee nach der Bohere, jener reprafentirt die Gegenwart, Diefer die Bukunft. Meldifedet ift die lette übrige Bluthe einer vergangenen Entwicklung, Abram ift der Reim und Anfang einer neuen verheißungs = und hoffnungsreichen Beit. Aber die Bukunft, wenn fie einft fich entfaltet haben wird, - wenn in Maron Abram's Priefterthum, in David fein Konigthum, und endlich in Chrifto beides in hochfter, einheitlicher fulle gur Erscheinung gefommen fein wird, - ift unendlich berrlicher und vollkommener als die Gegenwart. Meldifedet giebt der Butunft die gebuhrende Chre, indem er den Abram fegnet, und Abram der Gegenwart, indem er dem Melchifichet ben Behnten giebt. Melchifiedet ift die hochfte und lette Bluthe des Noachischen Bundes, und auch als folche eine Borausdarftellung Chrifti als der höchften und letten Bluthe des Abramifchen Bundes. Jener ift der Schlufftein einer alten vergangenen, nicht jum Biele gelangten Entwicklung, Chriftus ift die Krone der neuen, ewig dauernden, gum herrlichften Biele gelangenden Entwicklung, darum ift Melchifedet Schatten und Borbild, Chriftus Wefen und Urbild.

#### S. 26. Erfte Stufe ber Bundichliegung. Sagar und 38mael.

1) 1. Mof. 15. — Bu Abram, ber die Rache des mächtigen Rönigs von Clam zu fürchten hatte, geschah das Wort des Herrn im Gesicht: "Fürchte dich nicht, Abram, ich bin

bein Schild und bein fehr großer Lohn." Abram flagte über seine Kinderlosigkeit, aber der Her hieß ihn hinausgehen und sprach: "Siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Alfo soll dein Same sein." Abram glaubte bem herrn und bas ward ihm gur Gerechtigkeit gerechnet (vgl. Rom. 4). Auf Grundlage Diefes Glaubens, ber zu seiner Gelbstvergemifferung ein Beichen fordert, fchreitet nun Jehova zur erften Verwirklichung bes bisber nur angebahnten Bundes durch ein Bundesopfer, das Abram darbringt und zubereitet. Raubvogel fallen auf die Opferstücke (ein gefahrdrohendes Borzeichen). Doch Abram scheucht fie davon. Die Sonne geht unter, Abram versinkt in einen tiefen Schlaf, wo Schrecken und große Finsterniß ihn überfallen. Run erfährt er Die Bedeutung jenes Borzeichens. Wie Abram felbft, fo muffe auch fein Same durch Prufung und Trubfal hindurch. Die Miffethat der Amoriter (Ranaaniter) fei auch noch nicht voll; barum konne bas Land erft feinem Samen zu Theil werden und zwar erst nach 400jähriger Bedrückung in fremdem Lande. Doch Jehova werde dies Volk richten, fie aber sollen ausziehen mit großem Gut (§. 40, 1). Als die Nacht hereingebrochen, erscheint die Herrlichkeit des Herrn unter dem Symbol einer Rauch und Reuer faule (wie fpater bem Dofe im feurigen Bufch, 6. 39, Unm. 1) und dem Bolfe in der Bufte in der mitmandernden Bolfen - und Feuerfaule, §. 42, Unm. 1), die mitten durch die Opferftude hindurchfährt, ben Bund von Seiten Gottes fanctionirend und abschließend. Mit ber Erweiterung durch eine pro-phetische Grenzbestimmung (alles Land zwischen Euphrat und Ril, b. i. zwischen ben beiden Beltreichen, Die durch die Fluffe reprafentirt werden) wiederholt Jehova zum Schluß die Berheißung: "Deinem Samen will ich dies Land geben."

Anmerk. Seit dem Sündenfall und dem Eintritt des heilsrathes in die Geschichte ift als Norm für die menschliche Freiheit an die Stelle der göttlichen Schöpfungsidee die göttliche Heils- und herstellungsidee getreten. Nach der ersten ursprünglichen Beltordnung wäre gerecht gewesen, wer den Anforderungen der göttlichen Schöpfungsidee entsprochen hatte (§. 10). Das ist dem Nenschen durch die Sünde unmöglich geworden. Damit dennoch das Beltziel erreicht werde, ist Gott selbst ins Mittel getreten. Nun wird gerecht, wer den Korderungen der göttlichen Heilsidee entspricht (§. 14). Diese sordert aber vom Menschen nicht mehr, daß er vermöge seiner Freiheit sich selbst gerecht mache, sondern nur, daß er durch seine Freiheit dem göttlichen Heilswirken kein hinderniß in den Weg lege, vielmehr in das ihm dargebotene heil, so weit es zur schesmaligen Erscheizung gekommen ist, eingebe. So ist also ein neuer Weg, zur Gerechtigkeit zu gelangen, für den Menschen gebahnt, der Beg des Glaubens, d. i. der slaube, ergreist das dargebotene Heil, und das ergriffene heil wacht ihn gerecht und heilig, d. h. sein Glaube wird ihm zur Gerechtigsteit gerechnet. Und weil in Abram diese nothwendige Stellung zur

Heilbidee zuerst zum klaren und bestimmten Bewußtsein gekommen ift, weil er in seinem Leben das Borbild des rechten Berhältnisses zur heilbidee lebens-kraftig und weiterzeugend dargestellt hat, so ist er durch seinen Glauben ber Bater der Glaubigen geworden.

2) 1. Mos. 16. — Sarai verzweiselt endlich daran, die Mutter des verheißenen Samens zu werden, sie dringt darum selbst in Abram, ihre ägyptische Magd Hagar sich zum Kebs- weibe zu nehmen. Da diese nun aber übermüthig und von Sarai gedemüthigt wurde, stoh sie, wurde aber vom Engel des Herrn zurückgeführt und gebar den Ismael.

Ueber den Engel (oder Boten) bes HErrn machen fich zwei verschiedene Unsichten geltend. Weil derfelbe gottliche Rathichluffe in der erften Person (mit Ich) verkundet, und dem analog auch göttliche Ramen, Ehre und Burde annimmt, auch fich Opfer und Anbetung von Seiten der Menschen gefallen lagt (gegen Offb. 19, 10), halten ihn Biele fur eine Erscheinungsform des offenbaren Gottes (d. h. Gottes des Sohnes, §. 2, 2) behufs vorbildlicher Vorausdarstellung der bleibenden und wesentlichen Menschwerdung Gottes in Christo durch noch vorüber= gehende Erscheinung in bloß menschlicher Gestalt. Da diese Anschauung aber unmöglich auch auf den Engel des Herrn im R. I. (Matth. 1, 20; 28, 2; Luc. 1, 11; 2, 9; Apftgesch. 5, 19; 8, 26; 10, 3; 12, 7; 12, 23; 27, 23) Anwendung finden kann, weil dort ohne Zweifel ein Freaturlicher Engel gemeint ift; Da ferner der Engelfürft Michael bei Daniel 10, 13. 21 und 12, 1, der mahrscheinlich mit dem Engel des Herrn identisch ift, nicht Gott der Sohn, fondern nur ein geschaffener Engel fein kann (Dan. 10, 13. 21 vgl. mit 11, 1), und weit endlich der Engel des Herr in Sach. 1, 12. 13 perfonlich und wefentlich von Jehova unterschieden wird, fo halt man ihn andererseits fur einen eigentlichen, geschaffenen Engel und zwar für den Boten Jehova's, durch den fich Jehova perfonlich reprafentiren läßt, in dem Er perfonlich aber nur momentan gur Erscheinung fommt. Aber auch so ift der Engel des HErrn immer noch eine vorbildliche und bur afchaftliche Vorausdarstellung der Menschwerdung Gottes in Chrifto. Noch ift die Entwicklung der Beilsgeschichte nicht so weit fortgeschritten, daß Gott im Menschen felbst fich verleiblichen kann. In vorübergehender, d. h. unwirklicher, illusorischer Menschengestalt zu erscheinen, murde dem hohen Ernfte der Sache, um die es fich handelt, nicht entsprechen. Darum, scheint es, mablt Gott ein Individuum aus der heiligen Geisterwelt der Engel, um in ihm momentan und vorbildlich gur Erscheinung gu kommen, und diefer Engel tritt in Menschengestalt auf. In dem Mage aber, wie Die Beilbentwicklung fortichreitet, und ihrem endlichen Biele, der wefent-lichen Menschwerdung Gottes fich nabert, wird das Auftreten diefer angelifchen Reprafentation Jehova's feltener. Denn nun redet und offenbart fich Gott immer voller durch Menschen (durch Propheten), bis der Mensch bereitet wird, in dem nicht bloß zeitweilig gottliche Macht und Ginficht, fondern die gange Fulle der Gottheit fich gur perfonlichen, mefentlichen und ewig bleibenden Menschwerdung versenkt \*).

<sup>\*)</sup> Eine eingehendere Behandlung und Beweisführung über diesen Gegenstand vgl. in meiner Geschichte d. alten Bundes, Bd. I, 2. Aufl., S. 144-159.

#### §. 27. 3weite Stufe ber Bunbichliegung.

1. Mof. 17. — Als Abram 99 Jahre alt mar, erschien ihm ber SErr. "Ich bin der allmächtige Gott," fpricht Er, "wandle vor mir und fei fromm . . . . und Ich will aufrichten meinen Bund zwischen Mir und bir und beinem Samen nach dir zum ewigen Bunde . . . . So halte nun meinen Bund, du und dein Same nach dir." — Abram, fo lautet die erneuerte Verheißung, foll ein Vater vieler Völker sein, und Kö-nige sollen von ihm kommen. Darum soll er nicht mehr Abram (hoher Vater), sondern Abraham (Vater der Menge) heißen; auch Sarai's Name (Kurftin) wird in Sarah (die Fruchtbare) verwandelt. - Die Bundichließung durch bas Bundesopfer (R. 15) war nur eine einfeitige gewesen: Gott allein, nicht Abraham, hatte bort die Bundesverpflichtungen übernommen. Sett foll nun auch Abraham fich zur Haltung bes Bundes verpflichten, damit der Bund ein vollständiger werde. Als Bun-Deszeichen, das ihn und seine Nachkommen an die übernommenen Bundespflichten mahnen foll, fest der Ber die Be-ichneidung ein, die bei den Reugeborenen am achten Tage stattfinden foll. Abraham, dem es immer noch nicht recht einleuchten will, daß ber Herr ihm folden Samen aus Sarah's erstorbenem Leibe schenken werde, bittet: "Ach, daß Ismael leben folle vor dir." Da verkündigt der Herr ihm mit ausdrücklichen Worten: "Ja, Sarah, dein Weib, foll dir einen Sohn gebaren, den follst du Isaat heißen, mit ihm will ich meinen Bund aufrichten, und mit seinem Samen nach ihm. Dazu um Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich habe ihn gefegnet und will ihn mehren faft fehr. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaat, ben dir Garab gebaren foll übers Sahr."

Unmerk. Die Beschneidung war das Mittel und Unterpfand der Theilnahme am Bunde der Berheiffung. Sie steht in Beziehung gur Beugung des verheißenen Samens, sowohl des Bundesvolkes im Allgemeinen, als insbesondere Deg, der Biel und Blüthe des ganzen Bolkes war. Ihre Bedeutung mar feine reale, fondern eine symbolische und typische. Rega= tiv bezeichnete fie die Untauglichkeit der menschlichen Beugung, den verheisenen Samen fundlos und heilig darzuftellen; — positiv wies fie bin auf eine Beugung, von welcher aller erbfundliche Makel völlig abgethan fein foute (§. 125. 126). Bas die Befchneidung fymbolifch darfteute, das ift in der Zeugung des Menschen Sesu durch die schöpferische Allmacht Gottes real verwirklicht (Luk. 1, 35; Joh. 1, 13). — Zedes neugeborene Knab-lein sollte am achten Tage in den Bund Gottes aufgenommen werden. Mit bem achten Tage beginnt ein neuer Zeitenklus (eine neue Woche); der achte Tag follte barum bas Rind auch in die neue Lebenssphäre, in eine neue Welt, in das Reich Gottes, einführen.

# §. 28. Ericheinung bes HErrn zu Mamre. Sobom und Gomorrha.

1) 1. Mof. 18. - Drei Männer, unter benen bald ber Engel des BErrn kenntlich ift, werden von Abraham gaftlich auf. genommen. Aber nicht ihm junachft, fondern feinem Beibe gilt der Besuch, darum ift das erfte Wort der Gafte: "Bo ift Sarah, dein Beib?" Denn auch Sarah muß erft zum Glau-ben gebracht merden, ehe fie Mutter des verheißenen Samens werden fann (Sebr. 11, 11). Während Sarah, im Innern ber Butte fich verborgen mahnend, laufcht, wiederholt Jehova die Berheißung, daß fie binnen Jahresfrift einen Gohn gebaren folle. Sarah foll dies hören und bort es. Aber fatt auf die Dacht Deg zu sehen, der bies verheißt, fieht fie auf ihren erftorbenen Leib, und Der Darum unverfohnte Contraft Der Wirklichfeit mit ber Berheißung reigt fie gum Lachen. Der SErr lagt fich nun in ein Zwiegespräch mit ihr ein, rügt ihr Lachen, wiederholt nochmals aufs Bestimmteste Die Verheißung und verweist auf feine Allmacht. Run ichamt fich Sarah ihres ungläubigen Lachens und darin ift ihr eine Brucke gum Glauben gefchlagen. -Abraham giebt ben Dlännern Das Geleit. Rraft Des gefchloffenen Bundes ift Abraham der Freund Gottes (Sat. 2, 23) geworden. Darum offenbart ihm der Berr unterwegs, wie ein Freund feinem Freunde, mas Er vorhat: daß Er gum Bericht über die Städte des Siddimthales gehe, deren Gundenmaß voll geworden ift. Abraham, deffen Beruf ja darin besteht, Trager und Bermittler göttlichen Segens und Beiles für alle Bolter zu fein, gewinnt in diefem Berufe Muth und Freudigkeit, Furbitte für Die vom Untergang bedrohten Stadte einzulegen, und vom göttlichen Born an Die gottliche Gnade zu appelliren. Auf der Grundlage tieffter Demuth ("Ich habe mich unterwunden zu reden mit dem BErrn, wiewohl ich Erde und Afche bin") wird feine Bitte immer fühner und dringlicher, und erlangt endlich die Bufage, daß Jehova der Städte, auch wenn nur gehn Gerechte darinnen feien, um diefer Behn willen verschonen wolle.

2) 1. Mof. 19. — Die beiden Begleiter Jehova's (Engel B. 15) sind unterdeß nach Sodom gegangen und von Lot gaste lich aufgenommen worden. Die Sodomiter wollen an den Fremdelingen Gewaltthat üben. Lot beschützt seine Gäste mit Lebense gefahr, wird aber von diesen errettet, während die Frevler mit Blindheit geschlagen werden. Früh Morgens zieht Lot, auf das Gebot der beiden Männer, mit seiner Familie aus Sodom, und wird von den Verlebten seiner beiden Töchter, die er zur Mitstucht auffordern darf, nur verspottet. Der Herr läßt nun Schwefel und Feuer regnen vom Himmel, die Städte Sodom, Gomorrha, Adama und Zeboim (5. Mos. 29. 23) geben unter.

lleber die Stätte derselben ergossen sich wahrscheinlich die Fluthen des todten Meeres, das dadurch zu einem fortwährenden Bußprediger und einem beredten Erempel der göttlichen Strafgerechtigkeit für die Bewohner des Landes wird (§. 22, 2). Lot's Weib, das sich gegen den ausdrücklichen Besehl der Engel umssieht, wird zur Salzsäule. Bgl. Weish. 10, 7. Lot selbst flieht nach Bela oder Zoar, das der Herr ihm auf seine Bitte als Zusluchtsort gewährt und verschont. Seine beiden Töchter gebaren aus blutschanderischer Verbindung den Ummon und Moab, die Stammwäter der Ummoniter und Moabiter.

Anmerk. 1. Das Berbot des Umschens und Stillestehens hat einen äußern und einen innern Grund. Jener lag darin, daß der Stillesstehende leicht von der rasch um sich greisenden Zerkörung der Städte überseitt und mit in das Berderben hineingezogen werden konnte. Der innere Grund des Berbotes lag aber in der Sesinnung, deren Acuserung das Umsehen war. Denn dies setzte einerseits Unglauben an die göttliche Barunung und andererseits innere Wahlverwandtschaft mit Sodoms Wemehnern und ein Hängen des Herzens an Sodoms Lüsten voraus. Daher die Strafe für Lot's Weib auch keineswegs zu hart ist. Christus lehrt uns, in ihr ein Warnungserempel für die letzte Zeit zu sehen (Luk. 17, 42: "Gedenket an Lot's Weib). Byl. auch Luk. 9, 62. Uebrigens ist hier gewiß an nichts weniger als an eine Dvidssche Metamorphose zu denken. Wahrscheinlich wurde sie dem Ausenthalt, den das Umsehen verursachte, von dem Verzberben übereilt und ergriffen und — wie die ganze Gegend — von Salzmassen umhüllt.

Anmerk. 2. Zoar lag wahrscheinlich auf der Halbinsel, welche das todte Meer in zwei ungleiche Halften theilt (§. 22, 2) und ganz wie ein in der Umwalzung des Bodens gerettetes Stück Landes aussicht. Allem Anschein nach eristirte (da der Jordan in das ungleich höher liegende rothe Meer keinen Abstuß gehabt haben kann) das todte Meer schon vor der Katastrophe der Bierstädte, — aber nur die nördliche Halfte desselben. Das südliche außerst seichte Becken hingegen entstand wahrscheinlich erst durch diese Katastrophe. Bermuthlich bedeckt der Schlammboden der Südwestsciede Trümmer Sodoms. Auch stimmt damit die alte Sage. Ein mächtiger Hügel aus reinem Steinsalz, der auf dieser Seite der Küste liegt, führt noch jest den Namen Usdum (= Sodom).

#### §. 29. Ifaat's Geburt und Opferung.

1) 1. Mof. 21. — Endlich, als Abraham 100 und Sarah 90 Jahre alt ift, wird der Sohn der Verheißung geboren und Ifaak genannt. Der wilde Ismael verspottet ihn und Abraham vertreibt auf Sarah's Forderung (die der Herr billigt, aber auch durch eine Verheißung über Ismael erleichtert) die Hagar mit dem (wenigstens 15jährigen) Spötter, und der Engel des Herrn errettet in der Wüste Mutter und Sohn vor dem Verschmachten. Ismael wuchs und wohnte in der Wüste, ein wilder Mensch, dessen hand gegen Ichermann war und Iedermanns Hand gegen ihn (Kap. 16, 12), der mächtige Stammvater von zwölf arabischen Stammsürsten (Kap. 25, 12 ff.).

Anmerk. Mit der Geburt Jaak's tritt ein neuer Knotenpunkt in die Beugungslinie des verheißenen Samens (vgl. §. 14 Anm.) ein. Die göttliche Gnade und Allmacht zeigte hier bei dem neuen Anfangspunkte der Bereheißungslinie, was sie in unendlich herrlicherer und höherer Weise beim Schlußpunkte derselben könne und wolle. Taak's wunderdare Zeugung aus unfruchtbarem und erstorbenem Leibe (Köm. 4, 19) ist ein Vorbild und Unterstand der Geburt Christi aus der Jungfrau.

2) 1. Mos. 22. — Aber nicht nur den Sohn der Magd, sondern auch den Sohn der Verheißung soll Abraham aus dem Vaterherzen zu reißen und gar in den Tod zu geben bereit sein. Denn nach diesen Geschichten versuchte Gott den Abraham und sprach: "Rimm Isaak, deinen einigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Morija und opsere ihn daselbst zum Brandopser auf einem Berge, den ich dir sagen werde." Um dritten Tage gelangt Abraham zur bezeichneten Stätte. Isaak, seinem Vater gehorsam bis zum Tode, trägt selbst das Holz zum Opser auf den Berg. Dort wird er auf das Holz gebunden, und schon zucht Abraham das Messer, aber die Stimme Gottes vom Himmel wehrt ihm und so erhält er den Sohn, den er im Herzen schon geopfert hatte, lebendig wieder. Der stellvertretende Widder zum Opser an seines Sohnes Statt ist auch schon da. Alle frühern Verbeisungen werden ihm jest seierlich erneuert, und so zieht er mit seinem Sohne wieder heim.

Unmert. Abraham liebt ben Ifaat, weil er der Sohn der Berbeigung, die Gabe gottlicher Allmacht und Gnade ift, - er liebt ihn aber auch, weil er fein Sohn, der Sohn feiner eigenen naturlichen Zeugung, ift. Soll nun aber Abraham's Glaube, der ihm gur Gerechtigkeit gerechnet wird, vollendet werden, fo muß er die fleischliche Liebe gum Sohne eben fo fehr verleuguen, ale er bereits im Glauben Baterland und Freundschaft dahingegeben hat. Um die Berleugnung diefer fleischlichen Liebe factisch und ohne allen Ruckhalt zu bewähren, muß er den Gegenstand diefer Liebe dabingeben, damit er ihn rein als Babe der Gnade guruderhalte, und als Gohn der Berbeifung allein ihn liebe. - Menfchenopfer aber, und befonders Rinder-(Erftgeburte-)opfer, finden fich bei allen beidnifden Bolfern ohne Ausnahme. Bas die heidnischen Bolker umber fur ihre nichtigen und falfchen Gogen gu thun vermochten, das foll auch Abraham für den einigen und mahren Gott zu thun vermögen. Abraham, der Geld des felbftverleugnenden Glaubens, foll in jeder Beziehung an Selbstverleugnung es Allen zuvorthun. Sohn, auf ben er 25 Sahre lang gehofft und geharrt hatte, an bem einzig und allein alle die köftlichen und herrlichen Berheißungen hingen, den foll er hingeben und doch seinen Glauben an die Berheißungen ungeschwächt bewahren! Das war der Angelpunkt der Prufung (Sebr. 11, 17-19). Und Abraham beftand fie im Glauben, er ", dachte, Gott fann auch mohl von den Todten erwecken, daher er auch ihn gum Borbild wiedernahm" (vgl. Matth. 3, 9), und in diesem Glauben fprach er guversichtlich und feiner Sache gewiß gu den begleitenden Knechten: "Ich und der Anabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen." — Damit find die reichen und tiefen Begiehungen diefer Gefchichte aber noch feineswegs erschöpft. Jene Allgemeinheit der Menschenopfer zeugt von einem keineswegs erschöpft. Zene Allgemeinheit der Menschenopfer zeugt von einem allgemeinen und tiefen (in der heidnischen Naturreligion aber völlig verkannten und schauderhaft entarteten) Bewußtsein von der Unzulänglichkeit aller andern — und der Nothwendigkeit eines bessern Opfers. Durch das Gebot der Opferung Jsael's ist nun die Wahrheit dieses Bewußtseins anerkannt und geläutert; durch die hemmende Dazwischenkunft Gottes seine gräßliche Entstellung im Heidenthum gerichtet und zurückgewiesen; durch die Darstellung des Widders die Stellvertretung des Thiers opfers göttlich autorisit und seine (temporäxe) Güttigkeit seierlich anerkannt; durch die Wahl des Berges im Lande Morija auf den Tempel und seinen Opfercultus hingewiesen — und in alle dem ein Vorbild und Unterpfand des dereinstigen ewig gültigen Opfers des eingebornen Sohnes Gottes gegeben.

## §. 30. Sarah's Tod. Isaat's Heirath. Abraham's Tod.

1) 1. Mof. 23. 24. — Sarah stirbt zu Hebron 127 Jahre alt. Abraham kauft die zwiesache Höhle (Machpelah) nebst dem zugehörigen Acker des Hethiters Ephron bei Mamre zum Famitienbegräbniß. Drei Jahre später schieft er seinen Hausvoigt Elieser nach Haran, von wo er vor Kurzem die Nachricht von einer zahlreichen Nachkommenschaft seines Bruders Nahor empfangen hatte, — um eine Braut für Isaak zu werben. Elieser's gläubiges Gebet führt ihm am Brunnen die Rebekta, Nahor's Enkelin, entgegen, in der er, gemäß dem erbetenen Zeichen, die von Gott bestimmte Braut erkennt. Isaak (jest 40 Jahre alt) führte sie in seiner Mutter, Sarah, Hütte, und gewann sie lieb.

Anmerk. Daß Abraham das Erbbegrabnif kauft, ift ein Zeugniß seines Glaubens an die Verheißung, daß sein Same dies Land besigen
werde. Dort, wo einst seine Nachkommen wohnen und herrschen werden,
sollen auch seine und seiner Gattin Gebeine ungestört ruhen und seiner
Nachkommenschaft während ihrer 400jährigen Fremdlingschaft in einem
andern Lande eine beständige Mahnung und Erinnerung an das Land der
Väter, das auch ihr Land werden soll, sein. Wie wichtig dem Abraham
der unbestreitbare Besig dieses Erbbegrabnisses war, zeigt die Feierlichkeit,
mit welcher er vor einer förmlichen Volksversammlung der hethiter den
Kauf abschließt.

2) 1. Mos. 25, 1—18. — Nach Sarah's Tode zeugte Abraham mit der Ketura noch sechs Söhne, Stammväter arabischer und midianitischer Bölker. Den Isaak bestimmt er aber zum einzigen Erben, die übrigen Söhne erhalten reiche Geschenke. Abraham starb in einem Alter von 175 Jahren, alt und lebenssatt, und wurde von Isaak und Ismael neben seinem Weibe in der Höhle Machpelah begraben.

Anmerk. Bier Stammvater hat das Menschengeschlecht, deren jedem ber göttliche Segen verliehen ift: Seid fruchtbar und mehret euch. Abrasham ift der dritte. Denn auch er ift haupt und Anfanger eines neuen Geschlechts, einer neuen Entwicklung. Bei dem ersten und zweiten galt der

Segen allein der leiblichen, beim vierten (Chriftus, val. Pf. 22, 31; 110, 3; Bef. 53, 10) allein der geiftlichen Beugung, bei Abraham aber beiden; bei ibm bandelte es fich um geiftliche Nachkommenschaft durch Bermittlung der leiblichen, "benn," fo lautet die Berheifung, "in dir und beinem Samen follen gesegnet werden alle Bolker auf Erden." — Ungahlig find Abrabam's leibliche Nachkommen. Bolker find erftanden und geschwunden, aber Abraham's Nachkommen geben durch alle Jahrhunderte, unvermischt, unverandert. Ihre Gefchichte ift noch nicht gu Ende, noch halt fie der Segen, der Abraham's Samen gegeben ift, unversehrt unter bem Drangen der Bolker und der Zeiten. Aber nicht der naturliche (menschlich-nationale) Charafter ift bei Abraham das Auszeichnende, fondern fein geiftlicher Charafter. Wo diefer fich in feinen Nachkommen oder durch deren Bermittlung in allen übrigen Geschlechtern ber Erde fortzeugt, da find Abraham's rechte Rinder (Gal. 3, 7. 29; Rom. 9, 6-8). - Diefer fein geiftlicher Charafter ist der Glaube. Glaube war die Seele und der Leitstern seines Lebens. Er ist vor allen andern der Held des Glaubens. Schon die alte Urkunde kann, einer zweitausendjährigen Entwicklung vorgreifend, von ihm zuerst sagen: "Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete Er ihm zur Gerechtigkeit," und nach dem Berlauf diefer zweitausend Jahre spricht Chriftus von ihm: "Abraham ward froh, daß er meinen Tag feben follte, und er fah ihn und freute fich" (Joh. 8, 56). — Abraham's Stellung und Bedeutung hat darum nur begriffen, wer in ihm den Bater der Glaubigen erkannt hat. Und zahllos wie die Sterne des Simmels, leuchtend wie fie, ift fein geiftlicher Same, find die Rinder seines Glaubens.

#### §. 31. Ifaat und feine Cohne.

1) 1. Mos. 25, 19 ff. — Nach 20jähriger Unfruchtbarkeit gebiert Rebekka Zwillinge, nachdem sie schon früher die göttliche Weissaung erhalten hatte: "Der Größere soll dem Kleinern dienen." Efau, der Neltere, wird ein Jäger und ist des Vaters Freude, Jakob bleibt in der Hütte und ist der Mutter Liebling. Der rohe Esau verkauft dem listigen und berechnenden Jakob seine Erstgeburt um ein Linsengericht, geht dann hin und heirathet zwei Hethiterinnen, die den Estern eitel Herzeleid machen (26, 35).

Anmerk. "Jakob habe ich geliebet und Cfau habe ich gehaffet," spricht der Herr bei Maleachi 1, 2. 3, und Paulus lehrt: Nicht aus Berdienst der Werke, sondern aus freier Gnade Gottes wurde Jakob erwählt und Esau verworfen, denn es geschah, ehe die Kinder geboren waren, und weder Tutes noch Böses gethan hatten (Röm. 9, 10 ff.). Die beiden Brider sind die Repräsentanten ihrer Nachkommenschaft; da aber Esau's Nachskommen, wie alle Heiden, zum Heil in Christo berufen sind, so ist hier von keiner unbedingten und ewigen Verwerfung die Rede, sondern von einer Bevorzugung des Einen zum Heile Beider.

2) 1. Mof. 26. — Bei eintretender Theuerung will auch Isaak nach Aegypten ziehen, doch der Herr gebietet ihm, im Lande der Verheißung zu bleiben, und trägt Abraham's Verheißungen förmlich und feierlich auf ihn über. Isaak wohnt nun zu Gerar, und giebt, — Abraham's Beispiel folgend, — fein Weib

für seine Schwester aus. Doch ihm, der minder starken Sinnes als sein Vater war, erspart der Herr die Prüfung, die diesen durch die Beraubung seines Weibes traf. Abimelech merkt bald die Unwahrheit dieser Ausfage, und verbietet seinen Unterthanen bei Todesstrase jede Verletzung Isaaks oder seines Weibes. Dennoch verstopsen ihm die Philister aus Neid über den reichen Segen, der ihm zu Theil wird, seine Wasserbrunnen, und Isaak duldet und weicht. Er läßt sich in Bersaba nieder, wo der Herr ihm ermuthigend und segnend erschien. Daselbst baut er

einen Altar und predigt vom Namen des HErrn.

3) 1. Mos. 27. — Da Isaak alt geworden, will er gegen den göttlichen Ausspruch dem ältern Sohne den patriarchalischen Segen zuwenden. Rebekka hintertreibt dies; fie will zwar Gottes Willen, aber auf ungöttlichem Wege; fie will mit eigener Rlugheit Gott zu Sulfe fommen; Satob gehorcht Der Mutter, wo Ungehorsam Pflicht mar; Efau will fich aneignen, was ihm weder nach göttlichem noch menschlichem Rechte zutam. Sakob lügt und trügt, aber Efau nicht minder, und nicht Sakob, sondern Cfau erscheint als Erbschleicher. Alle geben ihre eigenen, fleischlich-fundlichen Bege, und doch geschieht Bottes Wille. — Rebekka bereitet das Mahl, das Isaak als Borbereitung zu dem Segensacte von Gfau gefordert hatte (benn ein gemeinsames Mahl ift dem Drientalen immer die Grundlegung zu gemeinsamem Sandeln), und Jakob trägt es auf. -3mar eine Stimme, wie Sakob's Stimme, boch die Dreiftigkeit Der Luge, der Geruch von Cfau's Rleidern, die fünstlich rauben Sande und Sals, und vor Allem der Finger Gottes, der auch mit dabei ift, bethört den blinden Bater: er fegnet Den, dem der Segen von Gott bestimmt war: "Thau des himmels, Fet-tigkeit der Erde, Korn und Wein die Fulle, — Bolker muffen bir dienen und Leute muffen dir ju Fuße fallen. Gei ein Berr über beine Bruder, und beiner Mutter Rinder muffen bir gu Fuße fallen. Berflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich fegnet" (Land und Same §. 23, 2). — Efau, von der Sagd gurudigekehrt, weint und muthet, aber Ifaat, ber jest gur Erkenntniß gefommen, muß fprechen: "Ich habe ihn gefegnet, er wird auch gefegnet bleiben." Für Cfau hat er feinen andern Segen als ein rauhes Beduinenleben und Nahrung durch das Schwert. Seinem Bruder foll er dienen, doch bleibt ihm

bie Aussicht, sich einst sein Joch vom Halse zu reißen. Anmerk. 1. Esau, dessen Juname Edom [o. i. roth] an seine Gier nach dem rothen Linsengericht erinnert, wird der Stammvater der räuberischen Somiter (1. Mos. 36), der steten Widersacher des Bolkes Gottes, die das Gebirge Seir (das Sdomitergebirge, vgl. §. 41, 3) einnehmen, von David (2. Sam. 8, 14) unterjocht werden, sich aber zu wiederholten Malen

wieder Selbstständigkeit erringen.

Anmerk. 2. Ifaak tritt jest, obschon er noch 43 Jahre lebt, vom Schauplaß der Geschichte ab. Die heilige Urkunde erwähnt seiner nur noch, als er 180 Jahre alt und lebenssatt zu seinen Wätern versammelt wird und seine Gebeine von Jakob und Esau in der Höhle Machpelah bestattet werden (1. Mos. 35, 29; vgl. 49, 31). — Rebekka scheint die Rückkehr Jakob's aus Mesopotamien gar nicht mehr erlebt zu haben. — Isaak's Bedeutung und Stellung tritt allerdings vor der Abraham's und Jakob's in den Hintergrund. Die weltüberwindende Thatskraft, welche den Glauben Abraham's charakterisiet, sehlt ihm, dagegen zeigt sich sein Glaube von einer andern eben so wesentlichen Seite. Im Dulben und Leiden, im Stillesein und Harren liegt seine Stärke und Eröse. Für diese Richtung seines Lebens, die schon in seiner natürlichen Anlage präsormirt war, entschied vornehmlich auch jenes Ereigniß auf Morija; sie zu läutern und zu heiligen, war das Ziel aller seiner Lebenskührungen. So lange er in dieser durch Natur und Enade ihm ansewiesenen Richtung verharrte, wandelte er in Gottes Wegen, und das einzige Mal in seinem Leben, wo er sie verlassen und in das ihm fremde Gebiet selbssteftimmender That übergehen wollte, sindet er sich auf gottwidigem Irwege und wird, durch den Ausgang gedemüthigt, in seine Schranken zurückgewiesen.

#### §. 32. Jakob's Wanderschaft.

1) 1. Mos. 28. — Auf den Rath und mit dem Segen feiner Eltern flieht Jakob vor Cfau's rachedrohendem Born nach Mesopotamien, mit schwerem Berzen, arm und verlaffen von Menschen, doch nicht vom Berrn. Im Traum fieht er die Simmelbleiter, auf welcher Engel Gottes herauf- und herniedersteigen, gleichsam eine Brude zwischen Simmel und Erde, ein Bild der göttlichen Offenbarungen in seinem Geschlecht, und oben auf der Leiter steht Jehova selbst, bereit, herabzusteigen, und verkundigt ihm: "Das Land, da du auf liegst, will 3ch dir und beinem Samen geben, und bein Same foll werden wie ber Staub auf Erden, und burch bich und beinen Samen follen alle Geschlechter auf Erden gefegnet werden. Siehe, Ich bin mit dir, und will bich behuten, wo du binziehst, und dich wieder herbringen in dies Land, und will dich nicht lassen, bis daß Ich thue Alles, was Ich dir geredet habe." Als Jakob erwacht, spricht er: "Hier ist nichts anders, denn Gottes Haus, hier ist die Pforte des Himmels." Den Stein, auf dem fein Saupt geruht, falbt er und heißt die Statte Bethel (Gotteshaus) und gelobt: "So mich Gott behüten wird auf dem Wege und mich mit Frieden wieder heimbringen, fo foll der BErr mein Gott fein, und Diefer Stein foll ein Gotteshaus werden."

2) 1. Mos. 29—31. — In Haran trifft er an einem Brunnen Rahel, Laban's Tochter, und dient dann um sie sieben Jahre lang ihrem eigennühigen Vater. Doch Laban betrügt ihn (ganz so, wie er seinen Vater betrogen): statt der geliebten

Rahel schiebt er ihm die ältere Tochter Lea unter (und auch hier ging es ihm, wie seinem Bater mit bem Segen: er beirathete die, die er nicht wollte, und doch mar es die rechte, denn Lea, nicht Rabel, wurde die Stammmutter des verheißenen Samens). Nun muß Safob noch fieben andere Jahre um Rabel dienen, und dann noch feche Sahre um Beerdenlohn. Lea gebiert ihm fechs Sohne und eine Tochter, Rahel nach langer Un-fruchtbarkeit den Joseph. Auch die Magde feiner beiden Beiber, Bilha und Silpa, gebaren ihm jede zwei Sohne. Laban andert zehnmal die Bedingungen, aber Jakob's schlaue Kunste und - Gottes Segen, der ihn durch unverdiente Gnade gur Buße locken und den geizigen, eigennütigen Laban strafen will, fiegen, und Jakob wird über die Mage reich. Laban's und feiner Sohne Geiz, Reid und Sag treibt ihn zur Flucht. Laban ereilt ihn, darf ihm aber nichts Leides thun, benn der BErr hatte es ihm im Traume verboten. Jakob zog ungehindert feines Weges. Im Offjordanlande begegneten ihm die Engel Gottes, gleichsam eine gottliche Gefandtschaft, die ihn beim Eintritt in das ihm verheißene Land bewillkommnet und ihm göttlichen Schutz zusichert. Er fprach: "Es find Gottes Beere," und nannte Die Stätte Dahanaim (Doppelheer).

#### §. 33. Jakob's Rampf.

1) 1. Mos. 32. — Jest endlich giebt er Gott allein die Ehre und bekennt: "Ich bin zu gering aller Treue und Barmbergigfeit, die Du an Deinem Knecht gethan hast, denn ich hatte nicht mehr, denn diesen Stab, da ich über den Jordan ging, und nun bin ich zwei Beere geworden. D errette mich von ber Sand Esau's. Du haft gesagt: Ich will dir wohlthun und. deinen Samen machen wie den Sand am Meer." — Aber noch ift feine Seele erfüllt von Furcht vor feinem Bruder Efau. Er hatte Boten zu ihm geschickt, und erwartet mit Bangigkeit ihre Ruckfehr. Bei der Furth Sabbot fondert er Geschenke für Gfau aus, führt seine Familie über den Flug und bleibt in der Nacht allein. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröthe anbrach, und da der Mann fah, daß er ihn nicht übermochte, rührte er bas Belent feiner Sufte an und es ward über bem Ringen mit ihm verrenkt. Es war der Herr, der ihm bier als Beind entgegentrat, deffen Born Sakob erft besiegen follte, ehe Er ihm im Rampfe gegen Cfau's Born beiftehen will. Und Sakob fiegte, denn ale feine Sufte verrentt mar, griff er zu ben Baffen, mit denen allein Gott besiegt werden fann, zu den Waffen des Gebetes und Flebens. "Er hat," fagt Sofea (12, 4), "von allen Rraften mit Gott gefampft, er fampfte mit bem Engel und fiegte, benn er weinte und bat Ihn."

Sakob spricht: "Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich benn" — und geht als eine neue Kreatur mit verrenkter Hüfte und gebrochener eigener Kraft, aber gesegnet vom Herrn, dessen Born er überwunden, aus dem Kampf hervor. Mit der alten Natur legt er auch den alten Namen (des Ueberlistenden) ab: er soll von nun an Israel (Gotteskämpfer) heißen. Er nennt die Stätte Pniel (Gottesk Angesicht) und spricht: "Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen."

Unmert. Jakob's Rampf mit bem hErrn war fein Traum und feine Bifion, fondern ein wirklicher Borgang: der Engel des SErrn war wirklich ba, und Jafob kampfte wirklich mit Ihm. Bie bort im Sain Mamre (g. 28, 1) ber Engel bes herrn ale Gaft und Freund bei Abraham einkehren und bei ihm effen und trinken konnte, fo konnte Er auch hier unter andern Umftanden als Reind und Widersacher gu 3afob hintreten und mit ihm ringen. - Jafob's bisheriges Leben mar voller Lug und Trug, voller hinterlift und Rante, voller Gigenwerk und Gigen= bulfe gemefen, und ba er folche unheilige Mittel zu göttlich en 3meden angewendet hat, fo hat er Gottes beilige Wege entheiligt und Gott gleich= fam mit hineingezogen in den Schmut feiner Rante. Dadurch haben fich Urfachen genug gum Borne Gottes über Jakob gehäuft und fich ftorend wischen den Bund mit ihm gelagert. Dieser Born Gottes muß erft aus-gekampft und besiegt sein, ebe Jakob auf Gottes Schutz gegen Gau rech-nen, ebe er das ihm verheißene Land betreten kann. Darum tritt der HErr felbst ihm hier als Feind entgegen. Jakob ringt erst noch mit denfelben Waffen, mit welchen er bisher gegen Gott gefampft hatte, mit den fleischlichen Waffen der eigenen, naturlichen Rraft. Aber als diefe Rraft ihm gebrochen ift, da greift er zu den rechten geistlichen Baffen, zu Gebet und Fleben, und mit ihnen besiegt er Gottes Born und wird vom SErrn gesegnet, ftatt des Berderbens, mit dem Er ihn anfange bedroht hatte.

2) 1. Mos. 32—34. — Nun kommt ihm auch sein Bruder Esau entgegen, doch freundlich und versöhnt. Jakob läßt sich barauf in Sichem nieber, wo er sich (wie Abraham im Mamre, vgl. §. 30, 1. Anm.) ein Grundstück ankauft und einen Altar errichtet als Markstein seiner jest gewissermaßen zum Ziel gelangten Lebensführungen. Von Sichem zieht er später in Folge göttlicher Aussorberung nach Bethel und erfüllt bort nach Reinigung seines Hauses von allem abgöttischen und abergläubischen Wesen, welches von Laban's Hause aus sich dem seinigen mitgetheilt hatte, sein früheres Gelübde durch Errichtung von Altar und Gottesdienst. Auf dem Wege dorthin starb Rabel über der Geburt Benjamin's.

#### §. 34. Joseph's Geschichte.

1) 1. Mos. 37. — Joseph, der geliebten Rahel Sohn, durch sein freundliches, mildes und anschmiegendes Wesen ausgezeichnet vor seinen rohern und leidenschaftlichen Brüdern, ist des alten Vaters Liebling. Seine Brüder hassen ihn, weil er

vor den Vater bringt, wo ein boses Geschrei wider fie mar. Eine auszeichnende Rleidung zeugt von des Baters Bevorjugung, und wiederholte, unschwer zu beutende Traume mit Bilbern zukunftiger Soheit steigern ber Brüber Saß, der burch Gottes wunderbare Fügung das Mittel wird, ihn durch die Schule des Dienens und Leidens hindurch fur feinen hoben Beruf zu erziehen und bemfelben zuzuführen. Als einst Sakob ihn zu seinen Brüdern aufs Feld sendet, wollen fie ihn anfangs tödten, werfen ihn aber auf Ruben's Rath in eine mafferleere Cifterne, und verkaufen ihn zulett auf Juda's Vorschlag als Sklaven an eine vorüberziehende Raravane. Diefe führt ihn nach Aegypten und verkauft ihn an Potiphar, den Kämmerer Pharao's. Ruben (ber ihn nur der Rache feiner Bruder hatte entziehen wollen) zerreißt mit lauten Klagen seine Rleider, und Joseph's Rock, mit dem Blute eines Bockes befleckt, bringt dem Bater die troftlose trugerische Runde, daß ein wildes Thier den Liebling gerriffen babe.

2) 1. Mos. 39. 40. — Der 17jährige Jüngling erwirbt sich bald das unbedingte Vertrauen seines neuen Herrn, der ihm die rechenschaftslose Verwaltung seines ganzen Hauses anvertraut. Das Wort: "Wie sollt' ich solch großes Uebel thun und wider Gott sündigen?" macht ihn starf und siegreich gegen die Versuchungen von Potiphar's ehebrecherischem Weibe: mit Gewalt entreißt er sich ihr, als sie ihm beim Gewande sesstalten will, und das in ihren Händen zurückgebliebene Gewand muß des racheglühenden Weibes Verläumdung bestätigen. Nun wird der Rerfer sein Loos, aber der Dienst im Kerfer soll ihm die Bahn zur Hoheit und Herrschaft brechen. Mit göttlicher Weisbeit angethan, deutet er den mitgefangenen königlichen Mundschenken und Bäcker ihre Träume, jenem Begnadigung, diesem Todestrase verkündend. Der Schenke verspricht, seiner zu gedenken, aber hält nicht Wort, und noch zwei Jahre schmachtet Toseph

hoffnungslos im Rerker.

3) 1. Mos. 41. — Erst Pharao's Träume, die Niemand deuten kann (von sieben aus dem Nil steigenden fetten Kühen, die von sieben magern gefressen werden, und von sieben vollen Aehren, die von eben so viel versengten Aehren verschlungen werden), erinnern den Schenken wieder an sein Versprechen. Joseph, aus dem Kerker befreit und mit andern Kleidern angethan, deutet vor Pharao die Träume auf sieben reiche Jahre, denen sieben Jahre Theuerung folgen würden. Pharao erkennt, daß Gottes Geist in dem Jüngling wohnt, erhebt ihn zum obersten Fürsten in Aegyptenland, läßt ihn auf dem königlichen Wagen in königlichen Kleidern fahren und vor ihm her ausrufen: Abrech! (d. i. "Beuget die Knie!" L.: "Der ist des

Landes Bater!"). Er nennt ihn Psomtomphanech (d. i. Seisland der Welt, L.: heimlicher Rath) und überträgt ihm die Fürforge für die bevorstehenden Hungerjahre. Joseph (jest 30 Sahre alt) häuft in den sieben reichen Jahren Getreide in Fülle auf. Als die Noth nun hereinbricht, weist Pharao das nach Brot

schreiende Bolt an Joseph, der Bulfe ichafft.

4) 1. Mof. 42-45. - Auch auf Ranaan laftete bie Sungersnoth, und die Bruder Joseph's (ohne Benjamin) ziehen nach Aegypten, um Getreide zu faufen. Sofeph erkennt fie, aber will fie erft prufen und burch Buchtigung gur Buge fuh. ren. Darum ichilt er fie Rundschafter und fordert jum Beweise der Bahrhaftigkeit ihrer Aussagen, daß fie ihm den jung. ften baheim gebliebenen Bruder bringen. Simeon bleibt als Beifel guruck. Da schon beginnt ihr harter Sinn zu brechen, fie bekennen (unter fich): "Das haben wir an unferm Bruder verschuldet, da wir sahen die Angst seiner Seele, und wollten ihn nicht erhören." Auf dem Ructwege finden sie mit Schrecken ben gezahlten Raufpreis in ihren Sacken wieder, denn zu dem Verdacht der Spionerie kommt nun noch der des Diebstahls bingu. Doch die Noth zwingt fie bald wieder zur zweiten Reife nach Aegypten, und der jammernde Bater muß sich endlich entschließen, auch Benjamin mitziehen zu lassen. Ihre Sade werben wieder mit Getreide gefüllt. Doch faum auf bem Rudwege begriffen, ereilt fie Sofeph's Saushalter und bezüchtigt fie, feines Berrn filbernen Becher gestohlen zu haben, der fich auch wirklich in Benjamin's Sack findet. Joseph will nun Diesen als Sflaven zuruckbehalten. Das war der Bohepunkt der Prüfung, benn jest follte es fich zeigen, ob fie gegen Benjamin, Den gegenwärtigen Liebling Des Baters, noch eben fo harten Bergens fein konnten, wie einft gegen Jofeph, - und fie bestanden die Prufung. Sie bekennen offen und frei, jest auch vor Joseph, daß Gott ihre Miffethat gefunden; vor Allen ift es Juda, der als Interpret (Ausleger) ihres tiefen Schmerzund Buggefühls in feinen flebentlichen Bitten bas ungeheucheltste Mitleid mit feines Baters grauen Saaren und Die innigste Liebe zu bem mit Stlaverei bedrohten Anaben ausspricht. Da kann Joseph sich nicht länger halten, mit Thränen fällt er ihnen um den Hale und spricht: "Ich bin Joseph, euer Bruder." Pharao fendet Bagen und Efel, um die gange Familie mit ihrer Sabe abzuholen. Da Jakob foldes fah und borte. sprach er: "Ich habe genug, daß mein Sohn Joseph lebt; ich will hin und ihn seben, ebe ich fterbe."

Anmerk. Joseph's Geschichte ift ein reiches Borbild der Geschichte des Erlofers. Das Berhaltniß Chrifti ju seinen Brüdern nach dem Fleisch ift in dem Berhaltniß Joseph's zu seinen Brüdern abgeschattet, sowie seine

Miedrigkeit, sein Leiden und die daraus hervorgehende Erhöhung und Berrlichkeit in Joseph's Erniedrigung und Erhöhung. Diese Borbildlichkeit, die sich auffallenderweise oft bis in die einzelnsten Züge verfolgen läßt, ist aber nicht eine blos zufällige, oder willklürlich hineingetragene, sondern ift durch die Wichtigkeit der Stellung Joseph's bedingt. Joseph ift der Schlußstein der patriarchalischen Geschichte, wie Chriftus der Schlugftein der gangen alttestamentlichen Geschichte. Das patriarchalische Leben ift aber die erfte in fich abgeschloffene Geftaltung des Reiches Gottes in Ifrael, und verhalt sich zur ganzen alttestamentlichen Geschichte wie zwei concentrische Kreise zu einander. Wie nun in Joseph alle Bedeutung des patriargalischen Lebens sich sammelt und erfüllt, so stellt sich in Christo alle Bedeutung des gesammten alttestamentlichen Lebens dar. Bgl. §. 6, 5.

# §. 35. Jakob's und Joseph's lette Tage.

1) 1. Mos. 46. 47. — Siebenzig Seelen ftark (ohne bas Wefinde und die angeheiratheten Weiber) zieht Jafob's Saus nach Aegypten. Auf der Grenze, in Berfaba, erscheint ibm der Herr und billigt seine Auswanderung. Der ehrwürdige Greis, der Stammvater des erwählten Bolkes, segnet Pharao, der ihm und den Seinigen das fette Weideland Gosen (auf der Oftseite des pelufischen Rilarmes bis zur öftlichen Grenze Megyptens ober bem Rhinofolura, auch Bach Megyptens genannt) anweist und sie zu Oberaufsehern über seine eigenen Geerden bestellt. (2298 nach Erschaffung bes Menschen.)

Unmerk. Gottes Absicht bei der Einwanderung nach Aegypten war ohne Zweifel, in dem bevorstehenden wichtigen Zeitraum, wo die Familie sich zum Bolk entwickeln sollte, Ifrael vor der Zerstreuung oder der Vermischung zu bewahren, die in Kanaan unausbleiblich gewesen ware, in Negypten aber auf feine Weise zu befürchten ftand, weil einerfeits Gofen Raum genug zur Ausdehnung bot, und andererfeits bei dem Abscheu der Aegypter vor der hirtenkafte keine Bermischung zu befürchten ftand. Außerdem sollte wohl die Berührung mit agyptischer Weisheit und nicht minder der zu erwartende agyptische Druck in der haud Gottes ein Erziehungs - und Bildungsmittel fur das erwählte Gefchlecht werden. — Auch follte wohl dort ichon der Uebergang von der nomadischen zur ackerbauenden Lebensweise, welche die Grundlage des spätern selbstftandigen ifraelitischen Staatslebens werden follte, angebahnt werden.

2) 1. Mof. 48. 49. — Jakob adoptirte kurz vor seinem Tode Joseph's zwei Söhne, für die ihr Vater im Glauben etwas Befferes als ägnptische Ehrenstellen erfehen hatte, ba er fie in Die Niedrigkeit Des hirtenstandes seiner Bruder zurucktehren ließ. - Auf dem Todtenbette versammelte Satob feine zwölf Göhne um fich und verkundigt ihnen ihr funftiges Loos im verheißenen Lande. Ruben, Simeon und Levi verlieren das Erftgeburterecht megen früher verübten Frevels. Das doppelte Erbtheil (vgl. 5. Mof. 21, 17) ift bereits durch die Adoption der beiden Sohne Joseph's auf Diefen übergegangen, der Principat und ber Segen ber Berheißung wird nun Juda jugetheilt.

"Juda (d. i. Gepriesener) bist du," — weissagt der sterbende Bater, "dich preisen deine Brüder . . . . Es beugen sich vor dir die Söhne deines Vaters. Ein junger Löwe ist Juda . . . . Micht foll weichen das Scepter von Juda, nicht der Herrscherstab von seinen Küßen, bis er gelangt zur Stätte der Ruhe, und ihm der Gehorsam der Bölker zu Theil wird."

Anmerk. Die lesten Borte des Segens über Juda übersett Luther: "Es wird das Scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Küßen, bis der Held (Schisch, d. i. Ruhe, s. dle Auhebringer) kommen wird, und dem selben sollen die Bölker anhängen." Danach wäre der Sinn der Verheißung: Juda solle herrschender Stamm bleiben, bis der Messisa aus dem Stamme Juda hervorgehen und Juda's zeitliche Herrschaft zu einer ewigen verklären werde. Diese Auffassung wird auch jest noch von vielen hochachtbaren Theologen als die einzig richtige vertheidigt. Dennoch möchte die oben gegebene Uebersetzung den Borzug verdienen, weil sie den Worten des Tertes und der bermaligen Stuse der Helserwartung mehr entspricht. Die Erwartung eines persönlichen Messis möchte schwerlich als damals schon vorhanden nachweisbar sein, da die ganze Heilserwartung offenbar noch gebunden war an die erst zu erzielende Entsaltung zum großen Bolse und an den noch bevorstehenden Besis des verheißenen Landes (§. 23, 2), und da in der Geschichte selbst noch kein Anknüpsungspunkt sür einen persönlichen, einheitlichen Messis vorhanden war (§. 24, 1. Anm. 2). — Dennoch ist die hier vorliegende Beissaung eine durchaus messianische, aber der ganze Stamm Juda in seiner Einheit und Totalität, noch nicht aber ein einzelnes Individuum aus ihm, erscheint als Ruhebringer, als Beilsträger und Heilsvermittler Juda geht durch Sieg und Herrschaft zur Ruhe ein, und führt auch seine Brüder, die sich vor seiner Soheit beugen, zur Ruhe ein, ja auch die Bölker gehorchen ihm williglich und nehmen dadurch Theil an den Segnungen der Ruhe und des Heils.

3) 1. Mos. 50. — Jakob stirbt in einem Alter von 147 Jahren, und seinem glaubensvollen Wunsche gemäß wird sein (einbalsamirter) Leichnam (mit einem Shrengeleit der Aegupter) nach Kanaan gebracht und in dem väterlichen Erbbegräbniß bestattet. — Joseph beseitigt die jeht von neuem entstehenden Besorgnisse seiner Brüder. "Ihr gedachtet (fagt er) es böse mit zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, daß Er thäte, wie jeht am Tage ist, zu erhalten viel Volks." Als auch sein Ende nahte, nahm er (im Glauben, Hebr. 11, 22) einen Eid von den Kindern Ifrael, bei der Rücksehr nach Kanaan seine Gebeine mitzunehmen (Jos. 24, 32).

Anmerk. In Abraham bewundern wir die feste, unerschütterliche Buversicht und den unbedingten Sehorsam des Glaubens in ihrer ganzen Kraft und Külle, in Fraak dagegen die Elasticität des Glaubens im Dulben und Leiden, im Stillesein und harren. Wiederum anders gestaltet sich der Glaube bei Jakob; hier erscheint er als heißer Kampf mit Bleich und Blut, wie mit den Widerwartigkeiten des Lebens, — und in Fosteph's Leben stellt sich die Treue des Glaubens dar, die sich gleich sehr

im ftillen Dulben, wie im fraftigen Wirken bewahrt und endlich mit Beil und Sieg gekront wird.

# \$. 36. Offenbarung, Religion und Cultur in der Patriarchenzeit.

1) Die herrschende Form der Offenbarung in der Patriarchengeschichte ist (dem elementaren Standpunkte derselben angemessen) die Theophanie (Gotteserscheinung), und diese tritt entweder in leiblicher, den äußern Sinnen wahrnehmbarer Gestalt (als Engel des Herrn), oder als Bission und Traumgesicht nur dem innern Sinne wahrnehmbar auf. Als Inhalt und Birkung der göttlichen Offenbarung stellt sich dies heraus, daß der göttliche Wille sich in der Auswahl, Berufung und Bestimmung Abraham's und seines Samens als des Trägers der Heilsanbahnung, — das göttliche Wissen in der Verkündigung dieses Beruses, — und endlich die göttliche Macht in der schöfenen Servordringung des verheißenen Samens aus unfruchtbarem Leibe, in der Loslösung desselben von den naturwüchsigen Nebenranken, so wie in der gnadenreichen Leiztung und Führung desselben kundziebt.

Anmerk. Es ist eine auffallende Thatsache, daß die ganze Ur- und Patriarchengeschichte kein einziges Wunder von Menschen verrichtet darbietet, sondern Gott allein und unmittelbar als Wunderthäter erscheint. Schon diese einzige Thatsache (die den normalen Fortschritt der Offenbarungsgeschichte bekundet, vgl. §. 7, 2) stellt die Unzulasszichte von Werkehrtheit einer mythischen Auffassung bieser Geschichte ins hellste Licht. Welch einen überschwenglichen Kimbus von Wunderthaten würde eine mythenbildende Dichtung um die Häupter der geseierten Stammväter gesammelt haben!— Auch in Beziehung auf die Weissaung sindet ein entsprechendes Verhältschift, das die kath, das hoch tritt hier neben der unmittelbaren göttlichen Weissaung, welche noch immer die herrschende bleibt, auch schon vereinzelt die durch Wenschen vermittelte Weissaung auf.

2) Das religiöse Bewußtsein der Patriarchen hat mahrscheinlich durch Vermittlung der Ueberlieferung die in der Urgeschichte bereits sich ausprägenden religiösen Anschauungen (von der Einheit, Persönlichkeit und Heiligkeit Gottes, von der Schöpfung aus Nichts, von der anerschaffenen Gottbildlichkeit des Menschen, von dem Berderben der Sünde und von der Hossnung eines zukünstigen Sieges der Menscheit über das Princip der Versührung) von vorn herein in sich aufgenommen, und gelangte dann durch die ihnen persönlich zu Theil werdenden Gottesoffenbarungen zu erneuter Lebendigkeit, zu größerer Vertiefung und Erweiterung, so wie zu schärferer Bestimmtheit. So groß, wunderbar und einzigartig nun auch diese Külle und Reinheit des religiösen Bewußtseins dem in Naturdienst versunsenen Heidenthum gegenüber erscheint, so ist es doch an sich, und zwar wegen des allmähligen Forschrittes der Offen

barungsgeschichte eben so natürlich als nothwendig, ein noch mangelhaftes und elementares.

Unmert. Grethum findet fich in dem religiofen Bewußtsein der Patriarchen nirgends, wohl aber noch mehrfache Unvollkommenheit. Gottesbewußtfein entbehrte noch lange jener Krone feiner Ausbildung, die fich vollendet erft in der driftlichen Dreieinigkeitslehre darftellt. Der Gegenfat gegen die Entartungen des Gottesbewuftfeins im Beidenthum forderte, daß vorerft die Anschauung von der Ginheit, Personlichfeit und Beiligkeit Gottes unvertilgbar feft dem Bewußtfein des Bundesvolkes eingeprägt wurde. In ihr hatte es dann die rechte Basis fur die weitere Entfaltung feines Gottesbewußtfeins. Und icon in der Patriarchenzeit waren Momente gegeben, welche diefe weitere Entfaltung zu fordern geeignet waren. Dahin gehören die Andeutungen in der Schöpfungsgeschichte (§. 9, Anm. 1), das Auftreten des Engels des Herrn (§. 26, 2) und die Unterschiedlichkeit der Gottesnamen Elohim und Jehova (f. 3, Anm.). -Auch die Beilelehre befindet sich noch in den erften Elementen ihrer Entwicklung, namentlich fehlt noch die Idee eines personlichen, gottmenschlichen Messias (§. 24, 1. Anm. 2 und §. 35, 2. Anm.). Auch die Lehre vom ewigen Leben findet fich noch in ihrem Rindesalter. Die 3dee einer gottlichen Bergeltung ift vorhanden, aber fie ift noch nicht gur Erkenntnig der jenfeitigen Bergeltung burchgedrungen. Der Scheol od. Sades (b. i. ber Aufenthaltsort der Berftorbenen) erfchien noch nicht wie in der neuteft. Anschauung als Mittelort und Mittelzustand, auf den für die Frommen die Seligkeit des ewigen Lebens folgt, sondern nur als Abichluß der irdischen Lebensentwicklung, als ein dufterer Aufenthaltsort, der zwar von den Leiden des irdischen Lebens befreit und den Lebensmuden die erfehnte Ruhe bringt (1. Mof. 25, 8; 35, 29), aber positiv hinter bem Reichthum und der Kulle des irdischen Lebens zurücksteht. Bedingt war diese Anschauung durch die Erkenntniß, daß der Tod in Folge der Sunde eingetreten fei. Aber eben weil der Tod nur durch die Gunde in die Welt gekommen ift, mußte in dem Mage, wie die Aussicht auf Erlöfung von der Sunde wuchs, auch die Gewißheit von einem Sieg des (ewigen) Lebens über ben Tod und den School sich anbahnen. Ein Moment des Troftes hatte indeß ichon die dermalige Auffaffung des Scheol, namlich dies, daß das Sterben als ein Berfammeltwerden gu ben Batern erfcheint (1. Mof. 49, 33); darin ift nämlich schon der erfte Anfat zur neutest. Lehre von der feligen Gemeinschaft der Frommen unter einander und mit dem SErrn gegeben.

3) Dem religiösen Bewußtsein der Patriarchen entspricht nun auch in seiner unbedingten Reinheit sowohl wie in feiner verhältnigmäßigen Armuth ihr Gottesdienst, der dem jedesmaligen Bedürfniffe dienstbar, und ihm genügend noch weit entfernt ift von jener suftematischen und allseitigen Ausbildung, Die er in der Gesetzgebung durch Moses später empfing.

Unmerk. Ale die allgemeinste Bezeichnung des patriarchalischen Gottesdienstes tritt uns das "Anrufen bei dem Ramen Jehova's" (Luther nicht gang genau: "Predigen von dem Ramen des Berrn") entgegen (1. Mos. 12, 8; 13, 4; 26, 25; 33, 20). Wo die Patriarchen sich nieder-tassen, errichten sie Altare und Gottesdienst, vorzugsweise auf Bergen und Boben. Als besondere Cultusformen treten uns entgegen: das Opfer, das Gebet, das Gelubde, der Behnte, die Befchneidung. Bon einer befon-

dern gottesdienftlichen Feier des Sabbaths findet fich feine fichere Spur, daß er aber als Zag der Ruhe gefeiert worden sei, ist nach 1. Mos. 2, 2 und 2. Mos. 16, 22. 23 wahrscheinlich. In der Regel verwaltete das Familienhaupt die Priesterlichen Berrichtungen.

4) Die Cultur der Patriarchen war abhängig von ihrer nomadifchen Lebensweise, und diese mar bedingt durch ihre bermalige Fremdlingschaft und Beimathlofigfeit. Ihre Pilgrimschaft war alfo ein Nothstand, beffen Aufhebung bas Biel ihrer Bunfche und Hoffnungen war. Von nomadischer Robbeit findet fich Daher bei ihnen auch keine Spur, fie fteben vielmehr auf dem Stand. punkte der dermaligen Civilisation. Wo es angeht, verbinden fie Ackerbau mit der Biehzucht, Jakob baut fich fogar ein Saus (R. 33, 17). Wir finden bei ihnen Geld, funftreiche Gemander, Siegelringe, goldene Armbander und Nafenringe zc. Auch die Schreibekunft scheint den Patriarchen nicht gang fremd gemefen zu fein, worauf wenigstens die Ermahnung ber Siegelringe führte. Jedenfalls mar aber die Dichtkunft, die behre Tochter der Religion, bei ihnen in Uebung. Abgesehen von dem kainitischen Schwertgesange (1. Mof. 4, 23. 24) tritt fie als Träger und Wiederhall göttlicher Offenbarung uns allenthalben Da entgegen, wo dieselbe durch die subjective menschliche Stimmung hindurchgegangen, nirgends aber, wo die rein objective und unvermittelte Dffenbarung aus dem Munde Gottes felbft fommt. (Sgl. 1. Mof. 9, 25 — 27; 27, 27 — 29; 27, 39 -40; 1. Dof. 49. - Lgt. noch §. 83). - Die außere Berfassung des Gemeinmefens hatte ihren Sobe = und Ginheits. punkt in dem Familienhaupte, dem nach Daggabe feststehenden Berkommens auch nöthigenfalls das Recht über Leben und Tod zukam (R. 38, 24). Die Stellung des Beibes mar wie im ganzen vorchriftlichen Alterthum eine untergeordnete, und die Polygamie erschien als etwas Unverfängliches. Aber von jener Entwürdigung bes Beibes bei andern Bolfern findet fich feine Spur, dagegen aber manche Spuren von der Achtung und Liebe, Die Dem Beibe als Gattin gezollt, und von ben perfonlichen Rechten, die ihm als Hausfrau zugestanden wurden (1. Mos. 24, 58. 67; 29, 20; 31, 4 ff.; 21, 10—12 1c.).

# 3weiter Zeitraum.

# Mofesund die Gesetzgebung.

(Bgl. meine Geschichte des alten Bundes. Bd. II. Berlin 1854, der die Geschichte dieses Zeitraums in aussuhrlicher Darftellung umfaßt.)

(Ein Zeitraum von 120 Jahren.)

#### S. 37. Bedeutung biefes Zeitraums.

In Aegypten sollte die auserwählte Familie fich zum Volke ausbilden. Der Auszug aus Aegypten ift der Moment der Geburt des Bolfes, der agnptische Druck gleichsam Die Geburtswehen, ohne welche in Diefer Welt fein neues Leben geboren werden fann. Durch den Auszug gewinnt Ifrael zueift eine felbstftandige Stellung neben Den andern Bolfern. Ift der Auszug die Geburt des Bolkes, so ift die Gefetgebung die Beihe des Neugebornen, gleichsam feine Taufe, d. i. seine Wiedergeburt, wodurch es mehr wird, als blos ein Bolk neben den Bolkern. Durch fie wird Ifrael zu Sehova's Eigenthum vor andern Bölkern, zu seinem erste gebornen Sohne, zum priesterlichen Königreiche und zum heiligen Volke (§. 43, Anm. 2). Das Gesetz ist ein Baun nach Außen, es scheibet und unterscheibet Ifrael von ben Bolfern; es ift ein Buchtmeister auf Christum nach Innen und hat den Schatten der zufünftigen Guter (§. 43, Anm. 3). Mofes, durch natürliche Anlage und Rraft befähigt, durch ägpptische Beisheit gebildet, durch feine Lebensschickfale im Berrichen und Dienen geubt, und vor Allem durch den Geift Gottes versiegelt und geschickt gemacht - ift ber Dann, burch den der BErr alles dies ausrichtet. Er ift der Knecht Gottes, ber in Seinem gangen Sause treu mar, ber Mittler des alten Bundes, wie Chriftus der des neuen, Gefetgeber und Prophet, mit dem Jehova redete, wie ein Mann mit seinem Freunde. -Die Quelle für die Geschichte dieses Zeitraums find die vier letten Bücher des Pentateuchs. 2gl. §. 58.

Anmerk. 1. Der mächtige und starke Arm, mit welchem ber Herr sein Bolk aus dem Diensthause dem Lande der Verheißung zusührt, die wundervolle Leitung durch die Wüste, die Speisung mit himmelsbrot u. s. w. sind kräftige Zeugen der Verheißungstreue Jehova's, Würgen und Borbilder zukünftiger Enadenschringen; — des Volkes halbstartiger und widerspenstiger Sinn ist ein Spiegel menschlicher Unwürdigkeit auf der Kolie göttlicher heiligkeit; — Jehova's Züchtigungen und besonders das Straf und Verwerfungsurtheil in Kades (§. 54, 1) sind eine bleibende Mahnung an das sicher treffende Gericht Gottes, das im eigenen hause

zunächst und am schärssten waltet. Die Führung und die Wanderung durch die Buste. zu dem Lande der Ruhe, da Milch und Honig sließt, ift nicht nur ein Borbild der ganzen israelitischen Geschichte, sondern auch des irdischen Lebens überhaupt\*): "Denn es ist noch eine Ruhe vorhans den dem Bolke Gottes" (hebr. 4, 9).

Unmerk. 2. Bir fugen gur Ueberficht das Geschlechteregister Mofe's und Naron's bei:



#### §. 38. Ifrael's Bedrudung.

2. Mos. 1. — Während des 430jährigen Aufenthalts in Aegypten (12, 40) hatte sich Ifracl zu einer Bevölkerung von 600,000 waffenfähigen Männern (gegen  $2\frac{1}{2}$  Millionen Seelen im Ganzen) vermehrt. Dies erregte die Besorgniß der Aegypter, und als ein neuer König aufkam, der nichts von Joseph wußte, belastete er das Volk mit hartem Druck und schweren Frohndiensten. Aber je mehr sie das Volk drückten, desto mehr nahm es zu und wuchs. Auch der Besehl an die Wehemütter, die neugebornen Knaben zu tödten, hatte nicht den beabsichtigten Erfolg. Da befahl Pharao sämmtlichen Aegyptern, alle ifraelitischen Knaben, die geboren würden, ins Wasser zu wersen.

Anmerk. 1. Die jedenfalls außerordentlich große und schnelle Vermehrung der Fraeliten ist das Resultat des Verheißungssegnes an Abraham, Isaak und Jakob. Doch ist dabei auch nicht zu übersehen, daß die 70 Geelen, welche nach Aegypten kamen, lauter unmittelb are Nachkommen Jakob's waren, daß aber vielleicht Taufende von Knechten mit ihnen zogen, die durch die Beschneidung dem Bundebvolke einverleibt waren, und daher almählig mit Jakob's leiblichen Nachkommen verschmelzen mußten. Man erinnere sich daran, daß Abraham 318 in seinem Hause geborene, auserlesene Kriegsknechte ausstellen (§. 25, 1), daß Fau seinem Bruder mit 400 Mann entgegenziehen konnte, und daß Jakob selbst mit zwei heeren aus Mesopotamien zurückkehrte (§. 33).

<sup>\*)</sup> In diesem Sinne fagt hamann: "Wer die Reifekarte der Ifraeliten mit meinem Lebenslauf vergleichen will, wird sehen, wie genau sie mit einander übereinstimmen."

Unmerk. 2. Der Bericht des agpptischen Geschichtschreibers Da= netho von den Sptfos (b. i. Hirtenkonigen), "welche aus dem Morgenlande in Aegypten einfielen, es ohne Rampf eroberten, Stadte und Tempel verbrannten, Ginen aus ihrer Mitte mit Namen Salatis zum Könige ernannten, dann 511 Jahre lang über Aegypten herrschten, zulet aber, auf schmachvolle Weise vertrieben, durch die Wüste nach Sprien zogen und Berufalem bauten" - wird auf zwiefache Beife mit dem Aufenthalt der Ifraeliten in Aegypten in Berbindung gebracht. Rach der einen Annahme find die Ifraeliten felbft die Syefos. Dafur macht man geltend bie Riederlaffung der Sytjos in derfelben Gegend, mo die Ifraeliten mohnten; Die Angabe, Salatis habe fich jahrlich mit Getreidemeffen (d. h. aber: Berproviantiren feiner Feftungen) beschäftigt, und besonders ber Ruckzug durch die Wufte und die Erbauung Berusalems, mabrend in der angeblichen Be-druckung der Aegypter und kampflofen Groberung des Landes eine aus dem Bolkshaß hervorgegangene Berdrehung der politischen Magregeln 30: feph's [ber die Sungerenoth benut hatte, um den Pharaonen das Eigen-thumerecht über die gesammten Landereien zu erwerben (1. Mof. 47, 13-26)] zu liegen icheint. - Rach der andern mahrscheinlichern Unnahme waren die Botfos eine den Ifraeliten ftammvermandte Bolferichaft, Die vor Joseph's Ankunft Aegypten erobert hatten, woraus fich die freundliche Aufnahme der Ifraeliten ebenfowohl, wie der spatere Druck durch das Wiederaufkommen der alten nationalen Dynastie erklaren ließe.

#### S. 39. Mofe's Geburt und Berufung.

2. Mos. 2-6. - Moses (b. h. aus dem Wasser gezogen) wird, ale feine Eltern ihn nicht langer verbergen fonnen, ins Rilfchiff ausgesetzt, von Pharao's Tochter (Termuthis?) gerettet, von feiner eigenen Mutter gefäugt und bann 40 Sahre lang am Sofe Pharao's in aller Beisheit der Aegypter erzogen. "Aber durch den Glauben wollte er, da er groß ward, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter Pharao's, und ermählte viel lieber, mit dem Bolfe Gottes Ungemach zu leiden, denn die zeit= liche Ergötzung der Sunde zu haben, und achtete die Schmach Chrifti für größeren Reichthum, benn Die Schape Megyptens; denn er fahe an die Belohnung" (Sebr. 11, 24-26). Eigenwillig ohne besondern Beruf tritt er im vierzigsten Sahre feines Lebens als Racher seines unterdrückten Bolfes auf, wird aber gedemuthigt und muß nun eine 40jahrige Schule in der Bufte Durchmachen, wo er bes midianitifchen Priefters Jethro Tochter, Namens Bippora, heirathet und beffen Schafe in ber Nabe bes Boreb auf der Sinaitischen Salbinfel (vgl. 6. 41) hutet. Da erfcheint ihm am Berge Soreb ber SErr im feu. rigen Bufch, und ruft ihm zu: "Tritt nicht bergu, zeuch beine Schuhe aus, denn der Drt, Da du ftehft, ift beiliges Land." Ebenso eigenwillig, wie Dofes sich früher zum Rächer aufwarf, will er fich jest dem schweren Beruf entziehen, aber der SErr lagt ihn nicht. Als Burgichaft für das fichere Gelingen und den herrlichen Fortgang Des zu beginnenden Werkes weift Er ihn auf seinen Namen Jehova hin, bessen Fülle und Herrlichkeit sich jest erst recht entfalten und bewahrheiten werde (vgl. §. 3 Unm.), — und giebt ihm eine dreifache Wunderkraft zu seiner Beglaubigung als Gesandten Gottes vor dem Volke und vor Pharao. Da Moses aber dennoch mit Berufung auf seine schwere Zunge sich dem göttlichen Auftrage entziehen will, ordnet der Herr ihm seinen Bruder Aaron zum Gehülfen zu: "Er soll dein Mund sein, und du sollst sein Gott sein."

Unmerk. 1. Der Dornbufch ift ein Bild des in feiner Rnecht-ichaft verkummerten und verachteten Straels. Das Feuer ift, wie bei allen Theophanien, fo auch bier Bild der verzehrenden und lauternden Beiligkeit Gottes. Somit ift der feurige Dornbusch ein Bild der Gemeinde Gottes, in der die Beiligkeit Gottes wohnt. Der Dornbusch brennt im Feuer, aber er verbrennt nicht, obwohl er deffen werth und fahig gewesen ware. Daß er nicht verbrennt, ift ein Bunder. Go ift es auch ein Bunder der Gnade, daß die Beiligkeit Gottes in der sundigen Gemeinde moh-nen kann, ohne fie zu verzehren. Aber unter den Dornen des naturwuchfigen Lebens in der Gemeinde ift ein edler, unvergänglicher Kern verborgen, namlich der Same der Berheißung, den Gott felbst fich bereitet hat. Dhne den Schmerz des Brennens geht es freilich nicht ab, aber dies Brennen ift nur ein lauterndes und beiligendes. Das Reuer der gottlichen Beis ligkeit, das nach Innen brennt, ift aber auch zugleich nach Außen hin ein fcugendes und mehrendes. Bis jest konnte jeder Borübergebende des geringen Busches spotten, und ihn mishandeln, aber von jest an wird fich Die Kinger verbrennen, wer ihn antaftet. Bgl. Sach. 2, 4. - Der Dornbuich war nicht von Anfang an mit Feuer umhullt. Erft jest ift die Beit gekommen, wo die Beiligkeit Gottes fich herablaffen will, in Ifrael gu Bann das eintreten werde, was das Beichen verfinnbildlicht, wird in der darauf folgenden Gottesrede angedeutet (Bs. 12): "Wenn du das Bolk aus Aegypten geführt haft, werdet ihr Gott auf diesem Berge opfern." Und so geschah es, ale fie dort opferten, wo Mose das Beichen schaute, fuhr der herr mit Reuer herab auf den Berg und seitdem wohnet er mit bem Reuer feiner Beiligkeit in ber Gemeinde. - Das Geficht vom Dornbusch zeigt also Mose im Bilve, mas aus dem verachteten Ifraet werden foll vermittelft ber Ausrichtung des Berufes, der ihm jest zu Theil wird.

Anmerk. 2. Auch die dreifach dem Mose zu seiner Beglaubigung vor dem Bolke und vor Pharao verliebene Wunderkraft hat symbolische Bedeutung. I) Der hingeworfene Stab wird zur Schlange und Mose klieht. Er ergreift die Schlange und sie wird wieder zum Stabe. Der Stab war Mose's Hirtenstab, mit welchem er disher Jethro's Heerde geweidet hatte. Den soll er wegwerfen, d. h. seinen bisherigen Beruf aufgeben, um einem neuen Berufe zu solgen. Siebt Mose seinen disherigen Beruf aufgeben, um einem neuen Berufe zu solgen. Siebt Mose seinen bisherigen Beruf auf, so stürzt er sich in Gefahren, die selbst sein Leben bedrohen. Aber er greift in Gottes Namen zu und siegt. Durch die Bewältigung der Schlange erlangt er den Hirtenstab wieder, aber es ist nun nicht mehr sein, sondern Sottes Stab (K. 4, 20) und mit diesem also gewandelten Stabe soll er sein Wert ausrichten (K. 4, 17). Er ist nach wie vor ein Hirtenstab, auch der neue Beruf ist ein Hirtenberuf. Aber aus einem Hirten der Schass Fachkro's ist er ein Hirte des Bolkes Gottes geworden.

— 2) Moses Hand wird aussätzt, als er sie in den Busen steckt; und wieder rein und gesund, als er sie zum zweitenmale dorthin birgt. Der

Bufen ift der Plat, wo die Sand fich birgt und ichutt vor der Ralte und andrer Unbill; in ber Barme des Bufens wird fie gehegt und gepflegt. Aber fiehe da, wo fie Schut und Pflege fucht, wird fie aussatig. Der Aussat (§. 50) ift die gesteigertste Unreinigkeit, darum ift ber Ausfabige verbannt und verftoken aus aller Gemeinschaft mit den Menschen. Bas fo an der hand Mose's geschah, ist ein Bild von dem, was am Bolke Ifrael geschehen ift und noch geschehen soll. Durch die Einwanderung in Megypten ift Ifrael geborgen worden vor dem verderblichen Ginfluffe des fanaanitischen Besens (S. 35, 1. Anm.). Unter der Gunft der erften Pha= raonen wurde Aegypten allerdings jum schügenden und pflegenden Bergungsorte fur das leibliche und geiftliche Bedurfniß Ifraels. Aber demnachst wurde es in Aegypten geknechtet, verachtet und fur einen Grauel gehalten. Als es aus Aegypten auszog, mar es gleich einem beimathslofen Ausfagigen. Aber der herr fuhrt es von Reuem an einen Bergungsort, wo es gereinigt wird von seinem agyptischen Aussage, wo es gum beiligen Bolke und zum priefterlichen Königreiche geweiht wird (§. 43, 2. Unm.). — 3) Moses soll Baffer aus dem Ril schöpfen und aufs Land gießen, so solle es zu Blut werden. Das Waffer des Nils, wenn es sich sonft über das Land ergickt, ift eine Quelle des Segens fur Land und Bolk. Darum verehrten die Aegypter den Ril als einen Gott. Bas den Aegyp= tern Segen bringt, wird burch Mofe in Fluch verwandelt, was fie verehren und anbeten, wird zum Gegenstand des Efels und des Abscheus. So vor dem Bolke. Bor Pharao foll er mit dem Stabe in den Ril fcla= gen, und ber gange Ril werbe in Blut verwandelt werden. Dit bem Stabe, mit bem er Tfrael weidet und fuhret, foll er auch die Gotter Aegyptens zu Paaren treiben, und ihre Dhnmacht der Macht feines Gottes gegenüber zeigen. — Drei Objecte sind es, an denen Gottes Macht fich jest bethätigen will: an Mose, den Er zum hirten und Führer Ifraels bestimmt hat, am Bolke Ifrael, das Er von seinem Aussage reinigen und zum heiligen Bolke weihen will, und an Aegypten, das die Dhnmacht feiner Sotter erfahren foll. Für jede diefer Beziehungen ift ein befondres, Burg-ichaft leiftendes Bunderzeichen gegeben. — Endlich ift hier noch zu beachten, daß Mofe der erfte von Gott gefandte Prophet und Bunderthater in der Welt ift (vgl. §. 36, 1. Anm.). Es bezeichnet dies einen wesentlichen Fortschritt in der Beilegeschichte. Gottliche und menschliche Bundesthatigfeit gingen bis jest, wenn auch in steter Beziehung zu einander, doch mehr nebeneinander. Das Gottmenichliche ift noch nirgends in folder Beife gur Erscheinung gekommen, daß Gottes Wort ober Rraft fich durch einen ausdrucklich dazu berufenen und beamteten Menschen offenbart hat. Mofe ift nach diefer Seite hin die erfte Vorausdarstellung (Typus) Chrifti, des Gottmenschen.

## \$. 40. Die ägyptischen Plagen und der Auszug Ifrael's.

1) 2. Mof. 7—11. — Im Namen Jehova's tritt Mofes mit seinem Bruder Naron (als Wortführer) vor Pharao mit der Forderung, das Volk Ifrael drei Tagereisen weit in die Büste ziehen zu lassen, damit sie ihrem Gott opfern (denn obsichon Gott weiß, daß Pharao sein Herz verstocken wird gegen den göttlichen Willen, will Er ihm den Gehorsam doch möglichst leicht machen, und die Forderung der gänzlichen Entlassung der spätern Entwicklung vorbehaltend, verlangt Er nicht gleich anfangs das Schwerste von ihm). Aber nur Hohn und Ver-

doppelung der Frohndienste ist der Erfolg dieser ersten Sendung. Pharao kann und foll, wie der SErr dem Mofes vorhergefagt hatte, nur burch einen ausgeredten Urm und große Berichte gezwungen werden. Seine Bauberer (Sannes und Sambres 2. Tim. 3, 8) können anfangs wohl das Elend vermehren, aber nicht abwehren, und nüffen schon bei der dritten Plage gestehen: "Das ist Gottes Finger." Gott verstockt Pharao's Herz, weil er sich selbst verstockt hat, weil er beharrlich nicht will, foll er auch nicht, und da fich Gottes Gnade an ihm nicht verherrlichen kann, fo verherrlicht fich fein Born an ihm (Pf. 109, 17; 2. Theff. 2, 11). Fruchtlos sind darum die neun ersten Plagen: 1) Verwandlung des Nilwassers in Blut, 2) Frosche, 3) Moskiten (L.: Läuse), 4) Ungeziefer (Fliegen), 5) Pestilenz, 6) schwarze Blattern, 7) Hagel, 8) Heuschen, 9) dreitägige Finsterniß. Erst die zehnte Plage: Tod aller Erstgeburt bei Menschen und Vieh unter den Aegyptern, bewegt Pharao und sein Volk, die Ifraeliten nicht nur ziehen zu lassen, sondern fogar zu eiliger Abreise zu nöthigen; Gott giebt ihnen Gnade in den Augen der Aegypter, fie fordern und die Aegypter geben willig goldenes und filbernes Befcmeide (nicht Gefage) und foftliche Feierkleider (eine von Gott ihnen zugewandte Entschädigung für die erzwungenen, rechtswidrigen Frohndienste).

Unmerk. 1. Die ägyptischen Plagen find in den Naturverhaltniffen Aegoptens begrundet, fo daß fie gwar nicht an fich, sondern nur durch ihre Starte und Ausdehnung, fo wie durch ihre ichnelle Aufeinanderfolge unmittelbar auf Mofe's Befehl unerhort und munderbar erscheinen. Indem fie fo naturlich und übernaturlich zugleich maren, ließen fie dem Glauben wie dem Unglauben freie Bahl, und konnten zudem den Aegyptern beweis sen, daß Sehova nicht blos ein Nationalgott der Ifraeliten ift, sondern ein Gott über alle Gotter, in deffen Sand auch alle (von den Aegyptern vergötterten) Raturfrafte fteben.

Unmert. 2. Beim Auszuge erfüllte fich bie 1. Mof. 15, 13. 14 gegebene Berheißung: "Sie sollen ausziehen mit großem Gute." 3m Urterte (2. Mos. 3, 21 f.; 11, 2 f.; 12, 35 f.) ist nirgends von einem Borgen und Leihen, nirgends von einem Entwenden und Stehlen die Rede. Gewalt wurde angewandt, aber nicht von den Ifraeliten, fondern von Jehova, der durch feine Macht über die herzen der Monschen die widerwilligen Aeghpter zwang, Trael's Forderung zu willfahren. Bon diesem Gesichtspunkte aus fagt der Erzähler: "Sie beraubten die Aegypter." Als Zeichen des Sieges, den Jehova ihnen errungen, ziehen fie mit Beute beladen von dannen.

2) 2. Mof. 12. — Land und Bolk Ifrael's mar von allen Plagen verschont geblieben, so auch von der letten. Vor dem Auszug wurde das Paschafest (d. i. Fest des verschonenden Borübergebens) eingesetzt und gefeiert. Um 14. Nisan (Abib) follte zwischen Abend jeder Familienvater ein fehlloses Lamm schlach.

ten und mit dem Blute besselben die Thurpfosten bestreichen, bamit der Burgengel vorübergehe. Aller Sauerteig sollte enternt werden. Die ganze Familie, im Reiseanzug, gegürtet und beschuhet, mit dem Stabe in der Hand, verzehrte das Paschalamm, und unmittelbar darauf zogen sie aus (2728 nach Erschaffung des Menschen); Joseph's Gebeine nahmen sie mit (vgl. §. 35, 3). Ihr Weg führte sie durch die arabische Büste.

Anmerk. Das Paschalamm war ein Opfer und diente wie alle Opfer zur Berschung der Sünden (vgl. §. 48). Durch das Besprengen der Thürpsosten mit dem Blut des Opferlammes wurde jedes Haus der Traeliten als ein Altar Gottes bezeichnet und seine Bewohner der Berschung durch das Opfer theilhaftig. Es diente also nicht dazu, die Häuser der Fraeliten für den vorüberziehenden Würgengel kenntlich zu machen, sondern sie zu versöhnen, damit er an ihnen vorüberzehen könne. Die Paschamahlzeit war also auch eine Opfermablzeit, und bezeichnete, wie jede Opfermablzeit, die auf Grund der geschenen Versöhnung dargestellte innige Semensichaft mit Gott, gleichsam eine Haus- und Tischgenossenschaft mit Zehova (§. 48, Anm. 1). Bei der Paschamahlzeit durste nur ungesäuertes Vot genossen werden, denn der Sauerteig ist ein Bild sittlicher Unlauterkeit und Verderbniß. — Zum Gedächtniß an diese Versch onung und Errettung Israels wurde die jährliche Feier des Pasch afgeserdnet (§. 49, 2), das aber auch wie aller Gottesbienst (§. 43, Anm. 4) vorwarts wies auf eine noch zukünstige, herrlicher Errettung. Das rechtliche urbildliche Paschalamm ist Christus für uns geopfert (1. Kor. 5, 7), und was die Paschalamm ist Ehristus für uns geopfert (1. Kor. 5, 7), und was die Paschalamm ablzeit vorvbildlich abschattet, das ist im heiligen Abendmahl wesentlich dargestellt (vgl. §. 150, 2. Anm.).

#### §. 41. Die arabische Wüste.

1) Ein ungeheurer Buftenzug erstreckt fich von der Nordwestküfte Afrikas (Sahara) oftwarts durch das ganze nördliche Afrika bis tief in Bestasien, nur unterbrochen burch eine lange, schmale, durch den befruchtenden Nil hervorgerufene Dase (Meanyten). Auf ber Oftseite bes Dil beginnt die arabische Bufte, die bis zu den Ufern des Euphrat reicht. Das Edomitergebirge (Gebirge Seir), vom alanitischen Meerbufen bis gum todten Meer fich erstreckend, scheidet fie in zwei Theile. Die öftliche Hälfte heißt das wüfte Arabien, die westliche das peträische Arabien. Die Nordgrenze des letztern bildet bis Gaza das Mittelmeer und von da bis zur Gudfvipe bes todten Meeres Palaftina (das Amoritergebirge); gegen Guden läuft es zwischen den beiden Armen des Schilf= oder rothen Meeres (des grabischen Meerbufens), von denen der öftliche der alanitische (jest Db. von Akaba) und der westliche der heroopolitanische (jest Mb. von Suez) Meerbufen beißt, in eine Spipe aus und bildet die Salbinfel des Singi. Un ihrer Sudfpige erhebt fich das Gebirge Des Sinai, fast freisformig 10-12 Meilen im Durchmeffer, mit gewaltigen,

zadichten und schroffen Massen Urgebirges, mit einem milben Alpenklima, reiner, kuhler Luft, reichlichen Quellen, fruchtbaren

Thalern und uppigem Pflanzenwuchs.

2) Nordlich an die Sinaitische Salbinfel schließt sich eine unfruchtbare Sandebene, aus welcher in einem halbmondformigen Bogen von 60 Meilen Lange (beinahe von der Spipe des Mb. von Suez bis zu der des Mb. von Akaba reichend) das Gebirge et Eih (d. i. Verirrung) 4000 Fuß über dem Meere fich erhebt und dann weiter nach Norden bin fich in die Bufte et-Tih fenft, die mit ihrer nördlichen Seite an den füdlichen Abfall des Gebirges Juda ftößt (§. 22, 2). Im Alten Teftament hieß sie die Buste Paran. Lon einzelnen Brunnen-pläßen abgesehen, sammelt sich hier nur zur Regenzeit in den Bertiefungen der Thäler (Wadi's) einiges Wasser und befruchtet den Boden zum Wachsthum fparlicher Rrauter und Straucher. Gegen Often fällt diese mufte Sochebene in ein mertwürdiges, etwa 20 Meilen langes und 1 Meile breites Thal, Die Arabah, welche von der Sudfpite des todten Meeres bis jum alanitischen Meerbufen, der nur ihre Fortsetzung ift, reicht und auf der Offfeite von dem hohen, steilen Edomitergebirge begrenzt wird. Diefe Thalebene ift ein weites Sandmeer, durch grune Dafen, Sträucher, Palmen und Ruinen ehemaliger Stabte unterbrochen.

3) Das Gebirge Seir oder Edomitergebirge (eine Fortsetzung des vom Antilibanon auf der Oftseite des Jordans herablaufenden Gebirges), das bis zum älanitischen Meerbusen reicht und 3—4 Meilen breit ist, steigt auf der Westseite hoch und steil empor; auf der Oftseite erhebt es sich aber nur wenig über die Ebene des wüsten Arabiens. Hier sinden sich Ruinen mächtiger Städte (besonders Sela oder Petra), fruchtbare Thäler, Wiesen und Getreidefelder bei vorherrschendem Charakter wilder und grotesker Nacktheit der Felsen, ein Land wie geschaffen für einen wilden Jäger. Hier wohnten Esau's Nachtommen. — An das Gebirge Seir schließt sich das wüste Arabien an, welches im Nordwesten umfäumt ist von den cultivirten Ländern der Moabiter, Ammoniter und

Amoriter.

# §. 42. Reife bis zum Sinai.

1) 2. Mof. 13—15. Ifrael foll nicht die gewöhnliche Karavanenstraße ziehen (von Kairo nach Gaza längs der Meerestüste), die est in ein paar Tagen zum Ziel geführt hätte, denn Gott gedachte, est möchte das Volk gereuen, wenn est den Streit sähe, und wieder umkehren nach Aegypten. Auch hatte Er mit ihnen zu reden am Sinai; wo Er den Moses berufen hatte,

bort follte auch bas Bolt erft zu Seinem Bolte geweiht wers ben (3, 12). Go mandern fie benn von Raemfes aus nach der Nordspipe des rothen Meeres zu, um gradenwegs nach bem Sinai zu pilgern. Schon find sie zu Etham, "am Ende der Bufte", angelangt, wo das agpptische Gebiet fich scheidet von ber Bufte des petraischen Arabiens. Aber statt nun vollends bas nabe Nordende des Meeres zu umgehen, um möglichst bald außerhalb der Tragmeite ägnptischer Macht zu fein, lenken fie, einem Gebote Jehova's folgend, um und ziehen, in agoptischem Bebiete bleibend, langs ber Beftfufte bes Meeres nach Guben zu. Mofes hatte nach menschlicher Ginficht den nächsten und fichersten Weg nach dem Sinai gewählt, der um bas Meer berumging. Aber Jehova kennt einen noch näheren und ficherern Beg, und der führt durch das Meer. Diefen foll bas Bolk ziehen, damit Jehova's Gericht an Pharao fich vollende und seine Macht und Herrlichkeit allen Bölkern ringsumher offenbar werde (14, 3. 4; 15, 14 ff.). Da Jehova nun das Bolk einen andern, scheinbar so gefährlichen, Weg führt, ist es auch billig, daß Er selbst es führe. Er thut es in der Wolsten- und Feuerfäule, die sie leitet, deckt und schüpt, am Tage sie bestattet, des Nachts sie umleuchtet (Ps. 105, 39; 4. Mof. 10, 34). — Die Nachricht von Dieser unerwarteten Bendung erneuert und vollendet Pharao's Verstockung. Er spricht: "die Buste hat sie beschlossen," und jagt ihnen nach, um sie zur Rückkehr zu nöthigen. Eingeengt zwischen Bergen, Meer und Pharao's Reifigen, bleibt ihnen nur der Blid nach oben frei, und von da fommt Sulfe. Die Bolkenfaule lagert fich amischen fie und die Feinde, von diefer Seite undurchdringliche Finfterniß verbreitend, von jener Die Racht erleuchtend. Mofes reckt nach Gottes Befehl den Stab aus über das Meer und der BErr ließ es hinwegfahren durch einen ftarken Oftwind Die ganze Nacht, daß es sich sogleich spattete und ihnen für Mauern ward gur Rechten und Linken. Die verblendeten Feinde jagen ihnen nach, aber Jehova bringt Verwirrung unter fie, Moses reckt wieder seine Hand aus, und das zusammenschlagende Baffer begrabt bas gange Beer ber Megnpter. - Mofes ftimmt darauf mit dem Chor der Manner einen jubelnden Lobgefang an, in welchen Mirjam, Die Prophetin, Die Schwester Aaron's, an ber Spige Des Chores ber Frauen, mit Pauken, Reigen und Wechfelgefang einfällt.

Anmerk. 1. Die nahere Bestimmung des Weges von Raemses bis zum Durch gangspunkte des Meeres hat mancherlei Schwierigekeiten. Raemses muß, als Ausgangspunkt des Zuges, wie sich aus der Situation in R. 12. 13 zwingend ergiebt, in der Nahe der damaligen Ressibenz (und des Riles) gelegen haben. Etham wahrscheinlich am Nordende des rothen Meeres. Es sind aber unzweideutige Spuren vorhanden, daß

der Meerbusen sich früher weit mehr als jest nach Norden (Nordosten) erstreckte, daß er namentlich noch das Bette der s. g. Bitterseen ausfüllte. Der Durchgang fand wahrscheinlich in der Nähe des heutigen Suez statt, wo heut zu Tage das Meer 3450 Kuß breit ist und eine Kuhrt darbietet, die dei sterker Ebbe durchwatet werden kann (die aber dennoch Napoleon I. 1799 beinahe das Leben gekostet hätte). Zedenfalls war das Meer aber ehemals an dieser Stelle bedeutend breiter und tiefer. Hier sindet sich Alles, was die Urkunde voraussest, eine ausgedehnte Ebene zur Lagerung, zur Linken das tiefe Meer, zur Rechten der stelle Gebirgszug des Ataka, der sich im Süden bis unmittelbar an das Meer erstreckt, während das Meer seinerseits ebenfalls hier eine statke Umbiegung (nach Westen) macht.

— Als das natürliche Mittel, durch welches Gottes Allmacht das Wunder Dstwind, der die ganze Racht ununterbrochen wehte. Von einer Mitwirkung der Ebbe weiß die Urkunde nicht das Nindeste.

Anmerk. 2. Die Bolken: und Feuerfaule war Symbol, Zeichen und Bürgschaft der unmittelbaren Anwesenheit Zehova's unter seinem Bolke. — Die Feuersaule, das Bild der göttlichen Heiligkeit (vgl. §. 26, 1 und §. 39 Anm. 1) ift von einer Bolken: (oder Rauch-)saule eingeschlossen und verhüllt, weil das blode Auge des sündigen Menschen nicht das Anschauen der unverhüllten Herrlichkeit des Hern zu ertragen vermag. Aber der Lichtglanz des göttlichen Feuers durchleuchtete die umhüllende Bolke, so daß sie am Tage als eine helle Nebelsäule und in der Racht als eine glänzende Keuersaule erschien. — Dies Symbol und Mittel der Enadengegenwart Zehova's führte seitdem Israel fortwährend durch die Büste, ließ sich, wo hater die Stiftshütte (§. 45) errichtet wurde, über derselben nieder, und erfüllte, sich zwischen den Flügeln der Sprudim lagernd, das Allerheiligste. Bei der Einweihung des salomonischen Tempels (§. 81) hielt sie auch dort ihren Ginzug. Beim zweiten (serubabelschen) Tempel geschah dies aber aus guten Gründen (§. 109, 1. Anm) nicht mehr. — Die h. Schrift bezeichnet dies Symbol und Medium der göttslichen Gegenwart auch als die Herrlichkeit des Herrn; die spatern Juden nannten es die Schechina.

2) 2. Mos. 16—18. — Nun ziehen sie längs der Oftküste des Meerbusens dem Sinai zu. In Mara macht Moses durch einen Baum das dittre Waster süß. Schon in der Wüste Sin sehnt sich das Volk nach den Fleischtöpfen Aegyptens, und Sehova giedt Wachteln und Manna. In Raphidim muß ein Fels Wasser liefern. Ebendaselbst werden sie von den Amalestitern überfallen. Iosua führt die Krieger Israels in den Kampf, und Moses hält auf dem Berge in der emporgehobenen Rechten den Stab Gottes, als Panier des Kampfes, als Bürgschaft des Sieges für Israel. So lange nun Israels Kämpfer dies Panier hoch erhaben sehen, strömen ihnen Kräfte der Zuversicht und des Sieges zu. Aber der Mittler dieser Kräfte ist ein schwacher Mensch. Sein Arm ermattet fast die zur Lähmung. Da sinkt auch der Muth und die Zuversicht der Kämpfer, deren schwacher Glaube noch eines sinnlichen Zeichens bedarf. Darum unterstüßen Aaron und Hur (der Gemahl Mirjam's) Mose's Hände, und also dämpste Issua den Amalek mit

des Schwertes Schärfe in der Kraft des Herrn. Mose aber errichtet zum Denkmal dieses Sieges einen Altar, den er Seshova Nissi (d. i. Jehova mein Panier) nennt, und nennt den siegenden Helden, der vorher Hosea (d. i. Rettung, Huse, Josufe) bieß, Josua (d. i. Jehova ist Rettung und Hülse) vgl. 4. Mos. 13, 17.

Unmerk. 3m petraifchen Arabien finden fich noch jest häufig gablreiche Buge von Wachteln ein, welche fo niedrig fliegen, daß fie mit den Banden gefangen werden konnen. Das Bunder liegt aber darin, daß fie gerade jest fich einfanden und zwar in fo ungeheurer, unerhorter Menge, daß gwei Millionen Menschen davon satt werden konnten. — Nehnlich verhalt es fich mit dem Manna. Auch jest noch erzeugt die Salbinfel, besonders in den Sommermonaten regnichter Jahre, ein Manna, das in Kolge von Insektenstichen aus einer dort viel verbreiteten Tamariskenstaude auf den Boden tropfelt, erhartet und von den Arabern gefammelt wird, - aber in den gunftigften Sahren nur 500 - 600 Pfund im gangen Sahre. Dies jegige Manna ift aber in mehrfacher Beziehung ein anderes, als wie das Manna der Bibel beschrieben ift, namentlich fehlt ibm bie nahrhafte Rraft, die jenes gur tagliden und vornehmlichften Speife bestimmte Manna gehabt haben muß, womit es benn wohl auch jufammenhangt, daß jenes, wenn es aufbewahrt wurde, in Gahrung überging und Burmer erzeugte, dieses aber ohne allen Schaden Sahre lang verwahrt werden kann. Da fich aber das heutige Tamariskenmanna nirgends anders als auf der Sinaitischen Halbinsel erzeugt, fo sieht man fich doch genothigt, einen Busammenhang zwischen diesem und jenem Manna anzunehmen. Die Bunderallmacht Gottes, Die das Manna damale gur taglichen Rahrung von zwei Millionen Menschen bestimmte, hat auch der damaligen Mannaerzeugung die Kulle und die Rahrungskräfte verlieben, deren es fur feine Bestimmung bedurfte.

# §. 43. Die Gesetzgebung.

Borbemerkung. Ueber die Localität ber Gefekgebung haben die neuesten Untersuchungen an Ort und Stelle Folgendes sestgetellt. Den Kern des Sinaigebirges (§. 41; 1) bildet eine Gruppe von drei mächtigen parallel von Nordwest nach Südost laufenden Gebirgsstöcken: der mittlere ist der Horeb, der östliche heißt Dschebel ed Deir, der westliche Oschebel el Home. Im Norden ist diese Gebirgsgruppe von der großen und weiten Ebene er Rahah (4000 K. über dem Meere), die sich nach Nordost in dem weiten Badi esch Scheikh sortsest, umzeben. In diese Ebene münden auch die beiden Thalschluchten, welche jene drei Gedirgsstöcke von einander trennen. Die westliche heißt Badi ele Fotsegung des Dschebel el Homr bildet und der höchste Berg der ganzen Holbinsel ist (8000 K.), verschlossen. Die zweite oder östliche Thalschlucht heißt Badi Schueib, in ihr liegt das berühmte, gastliche Katharinen-kloster. Auch sie ist im Süden nicht ossen, sondern durch einen Bergsattel von der großen weiten Ebene Sebaije, welche den Horeb im Süden amphitheatralisch umgiebt, abzeschnitten. Den einzigen, offenen und bequemen Zugang zu dieser südlichen Ebene bildet der Badi es Sebaije (eine Kortsehung des Badi esch Schesseh von gleicher Breite), der also, mit der Ebene er Rahah zusammenhängend, sich um die östliche und südliche Seite des Oschebel ed Deir herumbiegt und dann in der südlichen Ebene

mündet. — Der Horeb steigt im Norden 1500 F. hoch aus der weiten Ebene er Rahah als eine unbeschreiblich kühne, senkrechte Wand empor. Bon da erhebt sich der lange Gebirgskücken nach Süden immer fort, ereicht in der südichsten Spige, dem Pschebel Musa (Moseberg), seine größte Höhe (7000 F.) und senkt sich dann sehr schroff 2000 Kuß tief auf einen Saum von niedrigen Kießhügeln, hinter welchen die große Ebene Sebaije liegt. — Dieser Localität zusolge haben wir uns den Borgang bei der Gesetzung also zu denken: Der Lagerplat der Gemeinde (die Büste Sinai) war die Ebene er Rahah mit dem Wadi esch Scheikh. Bon da führte Moses das Bolk durch den Wadi Sabaije in die große Ebene gleichen Namens. Der Dschebel Musa war die Stätte, wo der Herniedersuhr; das Volk stand in der Ebene, die unten an seinem Kuße ihn amphitheatralisch umgiebt, über welcher der Berg wie ein majestätischer Altar Gottes, des Unnahbaren, emporragt. Entschen erzisch das Bolk, sie sloben zurück in die Gbene er Rahah, und waren nun durch den langen Gebirgskücken des Horeb von der Gesesskätte, die sie von hier aus nicht sehen konnten, getrennt.

1) 2. Mof. 19. — Im dritten Monat nach dem Auszuge kamen sie in der Wüste Sinai an. Moses steigt alsobald auf den Berg hinauf und empfängt die Präliminarien (Vorbedingungen) der Bundschließung: "Ihr habt gesehen, was Ich den Aegyptern gethan habe, und wie Ich euch getragen habe auf Adlers Flügeln und habe euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigenthum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein priestersliches Königreich und ein heiliges Volk sein."

Anmerk. Die Grundlage des Bundes war die Theokratie (d. i. Gottesherrschaft), in welcher Jehova sich herabließ, ganz auf dieselbe Weise und ebenso unmittelbar über Irael zu herrschen, wie ein irdischer König über sein Bolk herrscht. Irael soll ein heiliges Bolk sein, d. h. vom Gewöhnlichen abgesondert und für göttliche Zwecke bestimmt; es sollte Zebova's erstgeborner Sohn (2. Mos. 4, 22) sein, zuerst erwählt aus allen Bölkern, und darum ein priesterliches Bolk, Psteger, Bewahrer und Mittler der göttlichen Offenbarungen für alle Bölker.

2) 2. Mos. 19. 20. — Das Volk nimmt diese Bedingungen an und bereitet sich auf den dritten Tag zum Empfang des neuen Gesetzes. Der heilige Berg wird mit einem Gehege umzogen, und wer ihn anrührt, sei es Mensch oder Vieh, soll sterben. Um dritten Tage erhob sich ein Donnern und Bliken, und eine dicke Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Moses führt das erschrockene Volk aus dem Lager, Gott entgegen, unten an den Berg. Der ganze Sinai aber rauchte, darum daß der Herr herab auf den Berg suhr mit Feuer. Der ganze Berg bebete, und der Posaune Ton ward immer stärker. Und der Herr redete die zehn Worte (vgl. §. 52 b.), und alles Volk sah den Donner und Blitz und hörte den Ton der Posaune und sah den Berg rauchen.

Anmerk. 1. Die zehn Worte (ber Dekalog) sind ber kurze Inbegriff bes ganzen Gesetzes. Das erste Gebot zeigt den Quell aller Gesetzestfüllung, nämlich die Liebe zu Gott, das letzte den Quell aller Gesetzesübertretung, nämlich die bose kust. Der Dekalog wurde auf zweisteinernen Taseln von Gottes Fingern eingegraben. Die erste Tasel fordert die Liebe zu Gott nach ihren verschiedenen Aeuserungen, die zweite die aus jener hervorgehende Liebe zum Nächsten. Die negative Fasung fast aller Forderungen des Dekalogs (als Berbote) weist darauf hin, daß die Neigung und die Lust zur Sünde im Menschen schon vorhanden ist.

Anmerk. 2. Das Gefet hat einen Segen: "Weicher Mensch bieselbigen thut, der wird dadurch leben" (3. Mos. 18, 5); — und einen Fluch: "Berslucht sei, wer nicht alle Borte dieses Gesetse ersüllt, daß er danach thue" (5. Mos. 27, 26). Es war zwischen die Verheißung (Abraham) und die Erfüllung (Christus) zwischeneingekommen, damit es (nach Gal. 3, 24) ein Zuchtmeister, παιδαγωγός, auf Christum sei. Es sollte Erkenntniß der Sünde und ihrer Fluchwürdigkeit (Röm. 3, 10), sowie das Bedürsniß und die Sehnsucht nach Erzlösung dewirken, und so für die Erlösung empfänglich machen. Auch das gottesdienstliche Geset belebte das Bewußtsein der Sündhaftigkeit und sollte außerdem als Schatten und Vorbild des zukünstigen Heils darauf hinweisen und dasselbe anbahnen. "Das Geset hat den Schatten der zukünstigen Küter, nicht das Wesen der Süter selbsti" (Hebr. 10, 1). "So lasset euch Niemand Gewissen machen," ruft der Apostel den Christen zu, "über Speise oder über Trank oder über bestimmte Keiertage, oder über Neumonde oder über Sabbathe, welches ist der Schatten von Dem, das zukünstig war, aber der Körper selbst ist in Christo" (Kol. 2, 16. 17). — (Das Geset ist der Schatten, den das zuvor bedachte und darum für Gottes Anschauung schon vorhandene heil in Christo rückwärts ins Alte Testament wars.)

3) 2. Mos. 24. — Da das Volk solches sah, stohen sie und traten von ferne und sprachen zu Mose: "Rede du mit uns, wir wollen gehorchen, und laß Gott nicht mit uns reden, wir möchten sterben." — Moses baute nun einen Altar aus zwölf Säulen, opferte darauf und sprengte die eine Hälfte des Blutes auf den Altar. Dann las er das Buch des Bundes, in welchem er alle bisherigen Worte und Gebote Jehova's verzeichnet hatte, dem Volke vor. Sie sprachen: "Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir thun und gehorchen." Nun besprengte Moses mit der andern Hälfte des Blutes das Bundesbuch und das ganze Volk. Darauf stiegen Moses und Aaron mit Nadab und Abihu (vgl. §. 37, Anm. 2), so wie 70 Aelteste Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Und da sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie (nämlich die Opfermahlzeit des Bundes und Weihopfers). (Vgl. §. 48, Anm. 2.)

Anmerk. Bum vollen Besit der priesterlichen Burde und Rechte gelangte das Bolk im A. T. noch nicht, weil es selbst zu Gott zu nahen

sich noch nicht getraute, sondern noch eines menschlichen Mittlers bedurfte. Daher trop des priesterlichen Berufes des ganzen Bolkes noch die Nothwendigkeit eines besondern Priesterstandes.

## §. 44. Das goldene Ralb. Die erneuerten Gefestafeln.

- 1) 2. Mof. 32. 33. Bahrend Mofes auf dem Berge ift, wird das Bolt des Wartens mude. "Auf und mache uns Götter, die vor uns hergehen," sprechen sie zu Aaron, "denn wir wissen nicht, was diesem Manne Moses widerfahren ist, der uns aus Aegyptenland geführt hat." Willig und gern geben fie ben goldenen Schmuck ihrer Weiber und Rinder ber. Aaron macht baraus ein golbenes Ralb, baut einen Altar und läßt ausrufen: Morgen ift Sehova's Fest. Während nun die unten effen und trinken, tangen und spielen bei bem neuen Gögen, fpricht ber Berr ju Mofes: "Steige binab, benn bein Bolk, das du aus Aegypten geführt haft, hat's verderbt, und nun lag mich, daß mein Born fie verzehre, fo will Ich dich jum großen Bolke machen." Der DErr alfo giebt fich in Mofis Bande, und Dofes weiß, was er als Mittler zu thun hat: er läßt nicht, fühn und getrost giebt er Ihm sein: "dein Bolf und bu" zuruck und beruft sich auf Jehova's Gid und Bund mit Abraham, Ifaat und Satob. Alfo gereute bem BErrn bas Uebel, das Er feinem Bolke zu thun drohte. Als Mofes berniedersteigt und den abgöttischen Reigen des Bolkes fieht, er= arimmt er mit Born. Wie das Bolk den Bund Jehova's gebrochen, fo wirft er die Gefettafeln, die Urfunden diefes Bunbes, bin, daß fie zerbrechen. Das Ralb zermalmte er und ftaubte es in ben Bach bes Horeb, daß fie es trinfen mußten. Maron wird zuerft zur Rechenschaft gefordert, bann ruft Dofes ins Lager: "Ber zu mir, wer bem SErrn angebort!" Da sammelten fich um ihn alle Kinder Levi's, und 3000 von ben auch jest noch widerspenstigen und diese Amnestie verschmähenben Majestätsverbrechern fallen unter ihren Schwertern. Durch Diesen schweren und willigen Gehorsam hat Levi den Kluch sei= nes Saufes (1. Mof. 49, 5-7) abgewaschen, und Mofes weiht fie vorläufig zu ihrem fünftigen Umte.
- 2) 2. Mof. 33. 34. Das Volk thut Buße, Moses schlägt außen vor dem Lager seine vorläusige Amtshütte auf, versöhnt das Volk, steigt von neuem auf den Berg und kehrt nach 40 Tagen mit neuen vom Herrn beschriebenen Gesetztafeln zurück. Er muß sein von dem Anblick der Herrlickkeit Gottes noch glänzendes Angesicht verhüllen, weil das Volk den Glanz desselben nicht ertragen kann. Nun wird die Stiftshütte erbaut und die Gesetzgebung unterdeß immer mehr erweitert und ausgeführt.

## §. 45. Die Stiftshütte .).

1) 2. Mof. 25—40. — Das Heiligthum mit allen seinen Geräthen wurde aus freiwilligen Beiträgen, die so reichlich zusstoffen, das Moses Einhalt thun mußte, — wobei wohl auch die ägyptischen Geschenke gut zu Statten kamen — versertigt; Bezaleel und Ahaliab, die Gott dazu berusen und mit seinem Geiste ausgerüftet hatte, versertigten sie ganz genau nach dem Muster, das Gott dem Moses auf dem Berge gezeigt hatte (vgl. §. 14, Anm. 3). Beinahe ein ganzes Jahr lang wurde daran gearbeitet; am ersten Tage des ersten Monats des zweiten Jahres nach dem Auszuge wurde sie aufgerichtet. Da bedeckte die Wolke die Hohnung (K. 40).

Anmerk. Die Stiftshutte war, bis der Tempel an ihre Stelle trat, die einzige rechtmäßige Cultus- und Opferstätte Iraels. Seit ihrer Errichtung durften nur bei ihr Opfer dargebracht werden, weil hier die ordentliche und bleibende (symbolische) Bohnstätte der Herrlichkeit des Hern war. Wenn aber der Herr felbst Zemandem an einem and ern Orte erschien, so konnten auch dort dem gegenwärtigen Herrn Opfer dargebracht werden, die dann eben durch die Begenwart Jehova's legitimirt waren. Mit der unmittelbaren Gegenwart Jehova's an einem solchen Orte hörte aber auch zugleich die Berechtigung, dort zu opfern, wieder auf.

2) Die Stiftshütte war, weil sie zunächst für die Zeit der Wanderung bestimmt war, tragbar, und bestand aus aufrechtstehenden Akazienbohlen. Durch einen köstlichen, mit Cherubim durchwirkten Byssusvorhang war sie in zwei Gemächer getheilt. Das innere Gemach oder das Allerheiligste war ein vollständiger Kubus von 10 Ellen. Hier stand die Bundeslade. In derselben lagen die Gesetztaseln, und neben (in) ihr ein Krüglein voll Manna und später auch Aaron's blühender Mandelstab (vgl. §. 54, 2). Der Deckel derselben bestand aus seinem Stück gearbeiteten Cherubsbildern in vorwärtsgebeugter Stellung und mit ausgebreiteten Flügeln, und hieß Rapporeth Westlung und mit ausgebreiteten Flügeln, und hieß Rapporeth Westlung und 10 Ellen breit und hoch, dessen Eingang im Osten lang und 10 Ellen breit und hoch, dessen Eingang im Osten durch einen prächtigen Vorhang verhüllt war, hieß das Heilige. Hier stand in der Mitte der Räucheraltar und auf

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandlung: "Ueber die symbolische Dignität der Jahlen an der Stiftshütte", in den theol. Stud. und Krit. 1844. H. II. S. 315—370. Eine weitere Ausführung des in den §§. 45—52 hier Gegebenen hat der Verf. in der Christoterpe (Jahrg. 1849, S. 46—107; 1851, S. 262—323 u. 1852, S. 284—358) niedergelegt. Bgl. auch meine "Beiträge zur Symbolis des alttest. Cultus." Erstes heft: Die alttest. Cultuskätätte. Leipzig 1851.

beiden Seiten der siebenarmige Leuchter aus gediegenem Golde und der Schaubrottisch, auf welchem beständig zwölf an jedem Sabbath zu erneuernde Schaubrote lagen. Alle Geräthe (mit Ausnahme des Leuchters und der Rapporeth) waren aus Afazienholz und — wie auch das Gerüste — mit Gold überzogen. Die ganze Stiftshütte war inwendig durch eine feine, mit kostbaren farbigen Stoffen und Cherubsbildern durchwebte Byssusdecke austapezirt. Nach Außen hin war sie noch durch drei andere (härene und lederne) Decken bedeckt und gegen Wind und Wetter geschüßt. Sin Vorhof, von 100 Ellen Länge und 50 Ellen Breite, unter freiem Himmel, durch Säulen mit Byssusdumhängen eingeschlossen, umgab sie von allen Seiten. Der Eingang im Often war 20 Ellen breit und durch einen Vorhang geschlossen. Im Vorhof standen vor der Stiftshütte der Brandopferaltar aus Akazienholz, mit Kupfer überzogen und mit Erde gefüllt, sowie das kupferne Waschbecken.

Anmert. Die Bebeutung ber Stiftshutte ergiebt fich theils aus ihrem 3weck als Cultus- und Opferstätte, theils aus ihrem Namen: Belt der Busammenkunft (L.: Stiftshütte), Belt des Beugnisses, Bohnung. Dort wollte Jehova mit Ifrael gufammenkommen, dort unter Frael wohnen, um ihm seine Beiligkeit wie seine Gnade zu bezeugen. Sie ist also ein Bild des Reiches Gottes in Frael, ein Borbild der christlichen Kirche (vgl. §. 201, 2. Unm.). Der Vorhof ist die symbolische Wohnstatte des Bolkes, das heiligthum dagegen die Bohnstatte Gottes inmitten des Bolkes. Im Borhofe wohnt das Bolk, das tros seines priefterlichen Berufes noch nicht unmittelbar zu Gott naben darf, das nur bis vor die Thur feines Saufes zu treten magen darf, das noch besondrer priesterlicher Mittler bedarf, die als seine Repräsentanten bineingeben, drinnen an feiner Stelle mit Gott verkehren, ihm feine Gaben darbringen und die Offenbarungen der göttlichen Gnade fur das Bolk ent= gegennehmen. Die Theilung der Wohnung in Beiliges und Allerheiligftes fpricht es aus, daß im Berhaltniß Gottes gum Bolke noch zwei Stufen vorhanden find, von denen die eine auch dem Priefter noch verschloffen ift, gu der nur der Hohepriefter (ale Spipe und Bluthe des gefammten Priefterthumb), und nur einmat im Jahre, und auch dann nur mit der verhüllenden Rauchwolfe des Gebetes und mit dem suhnenden Blute des Opfers naben darf. Darin, daß wenigstens Einer aus dem Bolke, berjenige, in dem die Idee des priesterlichen Volkes so vollkommen, als es unter den unvollkommenen Buftanden biefer Beit möglich war, fich darftellt, — daß diefer Gine wenigstene an einem Tage im Jahre, an dem Tage, in welchem alle Festzeit ihre hochfte Spige erreicht (am großen Berfohntage), und der fomit die Fulle der gesammten Beit darstellt, dieser höhern und höchsten Stufe der göttlichen Gnadengegenwart naben darf, — darin liegt es ausgesprochen, daß dem Priester und dem priesterlichen Bolke nicht unbedingt und auf ewig das Nahen zum innerften Wohnen Gottes, das unverhüllte Schauen feiner herrlichkeit versagt fein foll. Was im Berhaltniß Gottes jum Bolte die Steigerung des Beiligen gum Allerheiligften bezeichnet, dem entspricht im Berhaltnis des Bolkes gu Gott die Steigerung und Boll-endung des Glaubens jum Schauen. Durch seine vollkommene Rubusgestalt ift dem Allerheiligsten die Signatur der Bollkommenheit aufgeprägt, durch das absolute Dunkel, das hier herrscht, ift ausgesprochen, daß hier

Der wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch zu sehen vermag, der in einem Lichte wohnt, da Riemand zukommen kann (1. Tim. 6, 15. 16), in einem Lichte, vor dem die bloden Augen des erdgebornen Menschenkindes erblinden.

Im Allerheiligsten steht die Kapporeth, der Thron Jehova's. Dbwohl Gott hier als Jehova, als der Berablaffende, Gnadige und Barmbergige erscheint, so ift doch auch in diefer herablassung seine Glorie noch so groß, daß kein sterbliches Auge sie zu schauen vermag, und seine heiligfeit fo überwältigend, daß fein fundiger Mensch fie zu ertragen vermag, daß auch felbst der Sobepriefter nur mit Rauchwerk und Opferblut hingutreten darf. Die Rapporeth ift errichtet auf der Lade, welche das Beugniß, den Bund (die Gesethtafeln) umschließt. Durch das Lettere erscheint der Bund (die Bundeburkunde) als ein wohlzuverwahrender Schat, als das foftlichfte Rleinod Ifraels; durch das Erftere ift die Idee ausgesprochen, daß das Wohnen Gottes unter dem Bolke auf dem Bunde beruht, durch ihn bedingt, begründet und ermöglicht ift. Die Rapporeth ift und heißt Suhngerathe, der Thron wird dadurch jum Altar, aber jum Altar in bochfter Poteng. hier vollzieht fich daher der hochfte und volltommenfte Suhnact des alttest. Cultus. — Die Wolke, das Symbol der Gegenwart Sehova's, hat fich niedergelaffen zwischen den Flügeln der Cherubim und Diefe blicken anbetend nieder auf das Geheimniß zu ihren Fugen (welches auch die Engel zu schauen geluftet, 1. Petr. 1, 12). Bgl. S. 12, 2. Unm. 1. und §. 14, Anm. 3.

Im Heiligen bringt das Bolk dem Gotkkönige seine bundesgemäßen und bundesbewährenden Gaben dar; darum steht hier der Rauchaltar, der Leuchter und der Schaubrottisch. Das Räuchern ist ein Symbol des Gebetes (Ps. 141, 2; Offenb. 5, 8 und 8, 3. 4, vgl. Ies. 6, 3. 4; Luk. 1, 10; 3. Mos. 16, 12. 13; 4. Mos. 16, 46. 47.) das bundesmäßige Frael ist also ein Bolk des Gebetes. Im Leuchter mit seinem Lichte sehen wir nach Sach. 4 und Offenb. 1, 20 ein Bild des mit geistlicher Erkenntniß angethanen Bolkes. Auf dem Schaubrottisch liegen mit deutlicher Beziehung auf die 12 Stämme zwölf Brote aus, die an jedem Sabbath erneuert werden müssen. Aus Isch. 6, 27 und 4, 32. 34 ersehen wir, daß nach der symbolischen Anschauung des hebräschen Alterthums die treue Ausrichtung des von Gott angewiesenen Beruses als ein Schaffen und Wirken geistlicher Speise angesehen wurde. Real sind die Brote die Früchte der leiblichen Arbeit auf dem Acker des dem Volke von Gott angewiesenen Landes, symbolisch bilden sie die Früchte sem Acker des Reiches Gottes, im Weinberge des Herrn, ab, die Krüchte dem Acker des Reiches Gottes, im Weinberge des Herrn, ab, die Krüchte der Leibsung, die guten Werke. Das bundestreue Jspael fellt sich also seinem Gotte als ein Bolk des Gebetes, des Lichtes und der guten Werke dar.

Im Borhofe wohnt das sundige, aber zu entsundigende Bolf, darum steht hier der Brandopferaltar, auf welchem die versohnenden Opfer dargebracht werden.

# S. 46. Die Priester und Leviten (Amt und Rleidung).

1) Zu seinem Eigenthum und zum Dienst am Heiligthum sonderte sich der Herr den ganzen Stamm Levi aus, statt der ihm gebührenden Erstgeburten aus allen Stämmen, die daher später auch jedesmal im Heiligthum dargestellt und losgekauft werden mußten (4. Mos. 18, 16). Der Beruf des ganzen Stammes war: das Gesetz und die Offenbarungen Jehova's zu bewah-

ren, das Bolk damit bekannt zu machen und richterlich danach zu entscheiden. — Aus dem ganzen Stamme Levi wurde nur die Familie Aaron's zum activen Priesterthum ausgesondert, sie allein war zu priesterlichen Verrichtungen berechtigt. Alle übrigen Leviten (auch Mosis Nachkommen) waren nur Handelanger beim Dienste des Heiligthums. An der Spike stand der Hohepriester, dessen Würde erblich war.

2) Die specielle Aufgabe der Priester war: Mittler zwisschen Sehova und dem Volke zu sein, das Bolk mit Gott zu versöhnen, im Schatten und Vorbild das zu thun, was Christus in der Fülle der Zeiten, in der That und Wahrheit thun sollte. Was die Aufgabe, das Recht und die Pslicht des Priesters im Gegensaße zum Bolke sowohl wie zu den Leviten sei, spricht der Herr selbst bei vorkommender Gelegenheit (4. Mos. 16, 5, vgl. 54, 2) also aus: "Der Herr wird kund thun, wer sein sei, und wer heilig sei, daß Er ihn zu sich nahen lasse; welchen Er erwählet, den wird Er sich nahen lassen." — Die Hauptverrichtungen der Priester waren demnach: das Opfern (§. 48) als Symbol der Versöhnung, das Räuchern als Symbol der Fürbitte, und das Segnen des Volkes als die Frucht von beiden.

Anmerk. 1. Alles, was in 4. Mos. 16, 5 als Wesen und Zweck des Priesterthums angegeben ist (das Seinsein, das Heiligsein, das Ermahltsein und das Sich zu Tehova Nahen), ist 2. Mos. 19, 5. 6 (§. 43, 1) bereits als Charakter des ganzen Bolkes ausgesprochen, nur daß dort der Gegensaß des heiligen Bolkes zu den Heiden, hier aber der des Priesters zum heiligen Volke obwaltet. Wie sich Israels Beruf den Bölkern gegenüber, so verhält sich des Priesters Beruf dem heiligen Bolke gegenüber: er ist der Priester des priesterlichen Bolkes. — Kicht menschliche Willkühr hat den Priestern ihren Beruf verliehen, sondern Gottes Wahl und Bestimmung, und die Erblichkeit des Priesterthums schließt auch für die Zukunft alle menschliche Wahl und Willkühr oder Selbstbestimmung und Selbstbesähizung aus.

Anmerk. 2. Der Segen, mit welchem die Priefter die Gemeinde segnen sollten, steht 4. Mos. 6, 23 ff.: "Also sollt ihr sagen zu den Kindern Israel, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich; — der Herr sasse sein Angesicht über dir und sei dir gnädig; — der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden! — Denn sie sollen meinen Namen auf die Kinder Frael legen, daß Ich sie segnen." — In dieser Segensformel siegt schon daß ganze Scheimniß der göttlichen Dreieinigkeit und der durch sie auszurichtenden Erlösung keimartig (unentsattet) beschlossen; und gewiß sollte sie wesentlich dazu beitragen, daß Bewußtsein von der dreisach entsalteten und in der Helsentwicklung dreisach wirkenden Persönlichkeit des einigen Gottes in die religiöse Erkenntniß des erwählten Bolkes hineinzulegen und Umählig zu entsalten. Dreimal wird der Name Jehovas's auf die Semeinde gelegt, und zweimal als daß Angesicht Iehova's (daß Angesicht Iehova's (daß Angesicht ist daß Sichtbare, Erscheinende, daß sich Kundgeben des verborgenen, unsichtbaren Innern). Im ersten Gliede wird Segen und Schuß er

fleht von Jehova, ale ber ewigen, unsichtbaren Urquelle alles Segens, Beile und Lebens; im zweiten Licht und Gnade vom Angefichte Sehova's, ale dem fich offenbarenden Gotte, der das "wahrhaftige Licht ift, das alle Menschen erleuchtet" (30h. 1, 9), ,, aus deffen Fulle wir alle Gnade um Gnade empfangen haben" (30h. 1, 16); und im dritten Gliede wird Frieden erfleht vom Angesicht Jehova's, als dem Gotte, der sich und kundgiebt durch Aneignung und Mittheilung des heils und Dadurch unfern Bergen den rechten Frieden verleiht (vgl. §. 2, 3).

3) Die Priester hatten eine besondere Amtstracht (2. Mos. 28), deren die Leviten entbehrten. - Die priefterliche Rleidung mar febr einfach, - ihr Sauptbestandtheil mar der Leib= rod, ein vom Salfe bis zu den Ferfen herabreichendes Mermel= fleid von weißem Byffus (Stoff und Farbe ift Symbol ber Reinigkeit und Beiligkeit). Ueber ber priefterlichen Rleidung trug der Soheprieffer ein hnacinthfarbenes Dberfleid, welches am untern Saume mit golbenen Glodichen und Mepfeln besetht mar (der Apfel ist Symbol des Wortes, Spr. 25, 11, Die Glocke Symbol der Berkundigung), - darüber noch ein Schulterfleid (Ephod, L .: Leibrod), das mit toftbaren Stoffen und Farben burchwirft mar, - und an bem Ephod vorn auf der Bruft das Choschen oder Bruftschild (2.: Amtsschildlein). Dies war mit Schleifen und Ringen befestigt und mit zwölf in Gold gefagten Edelsteinen besett, auf welchen Die Namen der zwölf Stamme eingegraben waren, zum Zeichen, daß er als Mittler bes alten Bundes das Bolt beständig auf bem Berzen tragen follte. In (ober an) dem Choschen war das Urim und Thummim (Lichter und Bollfommenheiten. b. i. vollkommenes Licht, - L.: Licht und Recht), das hohe= priesterliche Drakel, durch welches der Hohepriester in allen theofratisch-wichtigen Fragen die unmittelbare Entscheidung des Ronigs Jehova einholte, — auf welche Beise, ist unbekannt. Um priesterlichen Turban trug er noch ein goldenes Diadem (L.: Stirnblatt), d. i. eine schmale Goldplatte mit ber Inschrift: "Beiligfeit des BErrn."

#### S. 47. Fortsetzung (Wohnung und Weihe der Priefter und Leviten).

1) Der ganze Stamm Levi follte alles Erbautes im beiligen Lande entbehren, er follte allein auf Jehova angewiesen fein (4. Mof. 18, 20). Jehova mar der Lehnsherr des ganzen Lan-Des, jeder Besiter mußte barum als Lehnszins die Ernftlinge und ben Behnten aller Ginkunfte an Jehova beim Beiligthum abliefern, und Jehova besoldete damit die Leviten und Prieffer. Außerdem fielen den Prieftern noch Opferdeputate gu. - Bur Wohnung waren bem ganzen Stamme 48 Städte angewiesen. Die im ganzen Lande zerstreut waren, worunter 13 Priesterstädte.

von denen sechs (nämlich Rades, Sichem und Hebron diesseits, — Bezer, Ramoth und Golan jenseits des Jordans, Jos. 20, 7. 8) zugleich Freistätten (4. Mos. 35, 1—8) waren.

Anmerk. Durch das Recht der Freistätten (auch der Altar im Borbofe der Stiftshütte gehörte dahin) sollte die in der Anschauung der alten Welt (besonders des Morgenlandes) so tief eingewurzelte Sitte der Blutzach emoglichst vor Nifbrauch gesichert und vom Seses Gemordeten sich für verhen. Diese Sitte, nach welcher der nächste Verwandte eines Ermordeten sich für verpflichtet hielt, den Mord zu rächen, hatte den äußern Grund seines Ursprungs in den patriarchalischen Verhältnissen, ihre innerliche Begründung hatte sie in dem der alten Zeit so lebendig gegenwärtigen Bewußtsein von der Peiligkeit der Kamilienbande. Um solcher Rücksichen willen dulche das theokratische Geseh sie noch, zog ihr aber die nöthigen heilsamen Schranken. Wer nämlich auf seiner Klucht eine Kreistatt erreicht hatte, war dadurch zunächst vor der Rache des nacheilenden Bluträchers (oder Goels) geschüht. Ergab die gerichtliche Untersuchung, daß der Mord ein vorsählicher war, so wurde der Mörder dem Bluträcher ausgeliesert; im andern Kalle blieb er in der Freistatt bis zum Tode des Hohenpriesters, und erst mit einem solchen nete, durfte er ungefährdet die Statt verlassen und wieder in seine Heimath zurückseren.

2) Die Weihe der Leviten zu ihrem Amte (4. Mof. 8, 5 ff.) geschah nach vorangegangenem Opfer dadurch, daß sie seierlich dem Herrn zum Dienste dargebracht wurden. Da sie, anstatt der Erstgebornen aus allen Stämmen, des Herrn besonderes Eigenthum wurden, so wurde zuerst diese Stellvertretung durch die Handaussegung der Aeltesten ausgedrückt, worauf sie dann dem Herrn gewebt, d. h. vor der Stiftshütte hin- und hergesührt, und dadurch geweiht wurden. — Feierlicher und umständlicher war die Weihe der Priester (2. Mos. 29 und 3. Mos. 8). Nach vorangegangener seierlicher Waschung, Investitur und Salbung wurden Opfer dargebracht und mit dem Blut derselben theils der Altar, theils Ohr, Hand und Fuß der einzuweihenden Priester besprengt, worauf dann die Opfermahlzeit gehalten wurde.

Anmerk. Das Beben der Leviten bezeichnete ihre Zubehörigkeit zur Stiftshütte und ihre Berpflichtung zum Dienste Dessen, der darin wohnte, und war insofern die Beihe zu ihrem Amte, das sie zu allen nichtpriesterlichen Dienstverrichtungen beim heiligthum verpflichtete. — Bei der Priesterweise wurden Ohr, Sand und Fuß mit dem entsündigenden Opferblute besprengt, um dadurch anzuzeigen, daß ihre ganze Lebensthätigkeit eine gescheiligte und geweihte sein solle. Die Beihe des Ohres bezieht sich auf ihre Berpflichtung, die Offenbarungen, Besehe und Ginsprachen Gottes zu empfangen und zu bewahren. Die Beihe der Hand weist auf die Pslicht hin, das von Gott Empfangene an das Volk auszutheilen, und die Weihe des Fußes bezeichnet die heiligung ihres ganzen Bandels vor dem herrn.

3) 3. Mos. 9. 10. — Das erste Opfer Aaron's wurde durch Feuer vom Himmel verzehrt. Dies Feuer sollte auf dem Altar simmer verlöschen (3. Mos. 6, 12). Aber die ältesten Söhne

Maron's, Nadab und Abibu, brachten frem des Räucherwerk (gegen ben ausdrudlichen Befehl 2. Dof. 30, 9) vor ben SErrn. Da fuhr Feuer aus bem BErrn und verzehrte fie.

## \$. 48. Die Opfer \*).

3. Mof. 1-7. - Die Bedeutung der Opfer im Allgemeinen ergiebt fich aus 3. Dof. 17, 11: "Des Leibes Leben ift im Blute, und ich habe es auf den Altar gegeben, daß eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ift die Versöhnung für das Leben." Der Zweck der Opfer ift Berfohnung der Gunde. Die Gunde geht aus der Luft bervor, die Lust hat ihren Sitz und Ursprung in der Seele (Jak. 1, 14. 15), und die Seele wohnt im Blute. So geht also die Sünde vom Blute aus. Gegen bas Blut, als Sit ber Seele, wendet fich barum auch die Strafe. Der Tod ift der Sünde Sold (Röm. 6, 23). Das Opferthier erleidet nun stellvertretend für den Sünder den Tod, und Gott nimmt diese Stellvertretung an. "Dhne Blutvergießen gefchieht feine Bergebung' (Hebr. 9, 22), aber "es ift auch unmöglich, durch Ochfen = und Bocksblut Gunden wegnehmen" (Sebr. 10, 4), benn bas Thieropfer ift kein freiwilliges, fein Leben kein aquivalentes (gleiche wiegendes), die Stellvertretung keine durch natürliche und nothwendige Bande der Einheit und Gemeinschaft vermittelte; das Thieropfer kann also auch nicht aus eigner Rraft die Vergebung bewirken, sondern nur als Schatten und Vorbild Des Opfere Chrifti, ber, Gott und Mensch, sich selbst fur une in ben Tod gegeben, bessen Leiden und Sterben unendlichen Werth und ewige Geltung bat (val. §. 121).

Unmerk. 1. Der Opfernde brachte das Thier gur Stiftshutte, legte feine Bande auf deffen Ropf und trug badurch symbolisch fein fundiges Wefen auf das Thier über, weihte es ju feinem Stellvertreter. Dann fchlachtete er es felbst, um anzuzeigen, daß er mit seiner Gunde den Tod verdient habe, den jest das Thier fur ihn erleide. Der Priefter fing das Blut auf und fprengte es an den Altar im Borbof gur Berfiegelung der von Gott angenommenen und anerkannten Gubne. Dann wurde das Rleift des Thieres gang oder gum Theil auf dem Altar verbrannt. Das Keuer ift das Bild der Lauterung und heiligung, und lagt die Gabe auffteigen gen himmel zu Jehova; — und das Fleisch (mit Ginschluß von Sehnen und Knochen) oder der Leib ift das Organ der Thatigeeit. Das Berbrennen bezeichnete also die Heiligung und Dahingabe aller Glieder und Krafte an Jehova, die auf die Suhne folgen muß (die Heiligung auf die Rechtfertis gung). Mit dem Fleisch zugleich murden die Speise= und Trankopfer:

<sup>\*)</sup> Bu diesem Paragraphen, wie zu mehren Partien der §§. 45-52 ngl. meine Schrift: Das Mosaische Opfer, ein Beitrag gur Symbolif des Mosaischen Cultus. Mitau 1842.

Brot und Bein, mit den Buthaten von Del, Weihrauch und Salz verbrannt. Brot und Bein bilden die Früchte der heiligung ab (die Früchte der geiftlichen Arbeit im Acher des Reiches Gottes und im Weinberge bes DErrn). Das Del ift das Bild tes heiligen Geiftes, durch beffen Gnade die guten Berke vollbracht find, der Beihrauch bezeichnet fie als unter Gebet begonnen und ausgeführt, das Salg als unverwesliche, dauernde Beugen des Gnadenbundes mit Jehova (vgl. Offenb. 14, 13). Bei einigen Opfern (den Dankopfern) wurde nicht alles Fleisch verbrannt, sondern der größte Theil zu einer Dpfermahlgeit verwandt. Bier mar Jehova Gaft= geber. An seinem Tische af der Opfernde, er war gleichsam hauß und Tischgenosse Schova's. Die Opfermahlzeit bildete also die höchste sacrament-liche Gemeinschaft mit Jehova ab.

Unmert. 2. Im Besondern gerfielen die Opfer in vier Rlaffen: Brandopfer, Dankopfer, Sundopfer, Schuldopfer. Die beiden lettern bezwedten Guhnung einzelner namhafter, unvorfaglicher Gunden (vorfagliche, muthwillige Gunden wurden mit dem Tode bestraft, 4. Mof. 15, 27-30), und zwar bezogen fich die Schuldopfer auf Sunden, die mit einem irdifchen Schabenersat verbunden waren, die Sundopfer auf folde, wo ein folder Schadenersat nicht möglich war. Jede Gesegebübertretung schloft aus der theokratischen Gemeinschaft aus, daber bezweckten die Gund = und Schuld: opfer Biederaufnahme in den theokratischen Berband. Die Brand = und Dankopfer hingegen bezogen sich nicht auf einzelne Sunden, sondern auf die Sundhaftigkeit im Allgemeinen, die auch im Gnadenstande dem Menschen noch immer anklebt; fie bezweckten nicht Wiederaufnahme in die theokratifche Gemeinschaft, benn biefe wird vorausgefest, sondern vielmehr Rraftigung in derfelben. Das Brandopfer murde gang und gar verbrannt, vom Dant : opfer nur die Fetttheile, ale das Beste, das Uebrige wurde gur Opfermahlzeit verwandt. Beim Brandopfer tritt also die heiligung an Sehova, beim Dankopfer die facramentliche Gemeinschaft mit 3hm als Sauptfache bervor, darum konnte auch ein Dankopfer nur nach vorangegangenem Brandopfer gebracht werden, wie auch auf Gund = oder Schuldopfer nothwendig Brand = und Dankopfer folgen mußten.

#### S. 49. Die Feste.

1) Unter ben festlichen Zeiten treten zuerst die nach der Siebengahl der Beiten geordneten (oder die Sabbathezeiten) bervor. Bu ihnen gehören 1) der Sabbathstag zum Rach = bild der Rube Gottes nach der Schöpfung (2. Mof. 20, 8. 11), Bum Borbild der "ewigen Ruhe, die noch vorhanden ift dem Bolfe Gottes" (Sebr. 4, 9); er wurde häuslich durch heilige Ruhe, firchlich durch gesteigerten Opferdienst und heilige Berfammlung begangen (3. Mos. 23, 3); — 2) das Pofaunenfest oder der Sabbathe-Reumond (3. Mos. 23, 24. 25), der fiebente Reumonds : (Tifri) Tag bes Jahres, zugleich ber bürgerliche (ökonomische) Neujahrstag, der mit Posaunenschall eingeblasen wurde; — 3) das Sabbathsjahr oder das je siebente Jahr (3. Mos. 25, 1—8) war ein Ruhejahr für das Land, das brach liegen bleiben mußte. Bas der Acker, ber Beinftod und Die Fruchtbaume freiwillig trugen, follte den Armen und Fremblingen, ja dem Wild des Felbes zu Gute fommen (2. Dof. 23, 11). Auch durften in diefem Sahre feine Schulden eingefordert werden (5. Mof. 15, 1. 2). Um Laub= hüttenfeste deffelben follte der gangen Berfammlung des Boltes Das ganze Gefet jedesmal vorgelesen werden (5. Dof. 31, 10-13). Endlich 4) das Sall- oder Jobeljahr (3. Dof. 25, 8 ff.) war das je 49. Sahr, das aber, weil es erft mit dem Berfohn= feste begann, in das 50. Sahr hineinreichte. Alle hebraischen Sflaven wurden frei (nämlich die im fiebenten Dienstjahre freis willig im Dienst geblieben maren, oder bas siebente Dienstjahr noch nicht erreicht hatten), und alle binnen den verfloffenen 49 Sahren verkauften (oder vielmehr verpfandeten) Grundftucke mußten ohne alle Bergutung an ben urfprunglichen (erblichen) Befiger gurudgegeben werben. Den Ausfall der Ernte in den Brachjahren verhieß Jehova (3. Mof. 25, 20-22) durch besto reichlichern Segen im vorangehenden Jahre zu erseten.

Unmerk. Das Salljahr mar ein Borbild des großen Beltjahres der Erlösung (der restitutio in integrum), wo alle Rnechtschaft gelöft, alle Schuld getilgt, alles Berlorene wiedergewonnen werden und ein neues Belt= alter beginnen foll (vgl. Apftgesch. 3, 20. 21).

2) Eine zweite Rlaffe von Festen bildeten die jabrlich wieder= fehrenden Berfammlungsfefte, fo genannt, weil zu ben-felben jeder erwachfene Ifraelit beim Beiligthum erscheinen foute (2. Mof. 34, 23. 24), - eine Ginrichtung, durch welche befonbers die religiöse und nationale Ginheit der zerftreut wohnenden Stämme lebendig und rege erhalten werden follte. Ihrer maren drei (3. Mos. 23; 4. Mos. 28; 5. Mos. 16), die fammtlich eine Doppelte Beziehung, eine geschichtliche und agrarische, hatten. Die lettere Beziehung erklart fich Daraus, daß der Ackerbau im gelobten Lande felbit unter religiofen Wesichtspunkt trat. Das Land, das Ifrael bewohnen und bebauen sollte, mar ja das heilige Land, das Eigenthum Jehova's, ihnen zum Leben verlieben, von deffen Ertrag fie die Erstlinge und den Zehnten an Jehova abtragen mußten. Budem follte (im Wegenfat gegen die bisherige nomadische Lebensweise) der Ackerbau die materielle Grundlage bes ganzen ifraelitischen Bolts- und Staatslebens fein. - 1) Das Pafchafeft, oder das Fest der ungefäuerten Brote, mar das kirchliche Reujahrsfest und der Erinnerung an die Errettung aus Aegypten und die Berschonung der Erstgeburt gewidmet. Damit verband fich im heiligen Lande das Frühlings = (Getreide-) Erntefest. Die beim Auszug stattgefundene Paschamablzeit (6. 40, 2) murde am Borabende bes Festes, am 14. Rifan (oder Abib), unter benfelben Ceremonien wiederholt, nur daß jest statt der Thurpfosten der Altar mit dem Blute des Paschalammes besprengt wurde. Das Fest dauerte acht Tage, mahrend welcher aller Sauerteig aus dem ganzen Saufe aufs forgfältigste entfernt sein mußte. Der erste und lette Tag hatten Sabbathstharakter. 2) Das Pfingstfest, der 50. Tag nach Ostern, auch das Fest der Wochen oder das Fest der Erstlinge genannt, war Erntedanksest, indem die mit dem Paschafest begonnene Getreideernte unterdes vollendet war. Es dauerte nur einen Tag, der Sabbathscharakter hatte. Wie am Ostersest die Erstlingsähren, so wurden jest die Erstlingsbrote dargebracht. Mit dieser agrarischen Beziehung verband sich hernach auf geschichtlicher Grundlage die Feier der Gesetzgebung auf Sinai. 3) Das Laubhüttenfest. Es begann am 15. Tage des siebenten Monats Tisti, dauerte acht Tage und war das fröhlichste Fest. Es bezog sich einerseits auf den Zug durch die Wüste, — man verließ darum die Häuser und wohnte im Freien in Hütten aus grünem Laubwerk, — andererseits war es Danksest für die Herbsternte (Obst, Del und Wein).

Anmerk. Da die hebraer Mondsmonate hatten, so siel der 14. und 15. des Monats, also das Ofters und Laubhüttenfest, immer in die Zeit des Bollmondes. Dies war symbolisch bedeutsam, denn die Külle des Mondes, als des Zeitenmaßes (P. 104, 19 und 1. Mos. 1, 14) bezeichnet die Külle der Zeit. Und wie der Bollmond dem himmel ein festliches Ansfehen giebt, so verbreitet die Gedächtnifzeit der Gnadenwege Gottes einen keftlichen Glanz über das irdische Leben. — Beim Pfingsteste konnte aus außern Gründen dieser symbolische Gesichtspunkt nicht geltend gemacht werden.

3) Ein jährlich wiederkehrendes Fest war auch der große Berföhntag (3. Mos. 16; K. 23, 26 ff.; 4. Mos. 29), am zehnten Tage des Tifri, ein allgemeiner Buß= und Fasttag, der wichtigste Tag des ganzen Jahres, an dem die Sünden des ganzen Volkes auf besonders feierliche und ausdrucksvolle Weise gefühnt wurden.

Anmerk. Der Wichtigkeit des Tages angemessen, sungirte am großen Berföhntage ausschließlich der Hohepriester. Nachdem derselbe für sich und sein Haus ein Sündopfer gebracht hatte, wurde durch das Loos von zwei Böcken zum Sündopfer einer für den HErrn, der andere "für Assell" bestimmt. Das Blut des ersten geopferten Bockes wurde an diesem Tage (dem einzigen, wo der Hohepriester, und nur er, das Allerheiligste betreten durste) ins Allerheiligste gebracht und an den Gnadenstuhl gesprengt. Dann wurden die dadurch schon gesühnten Sünden dem ledigen Bockaufs Haupt gelegt, und dieser lebendig in die Wüse geschickt zum Assellen Bocken dem bösen Dämon, der in der Wüse wohnend gedacht wurde), damit er ersahre, was geschehen sei, und es wisse, daß er über Israel keine Macht mehr habe. Dadurch wurde die Idee ausgesprochen, daß die Sühne dieses Tages so vollkommen sei, so klar und unwidersprechlich, daß auch Satan, der Verkläger (Hob I. 2. Sach. 3. Offenb. 12, 10. 11), sie anerkennen müsse. Parum ist denn auch in dem Opfer dieses Tages das Opfer Christi am klarsten abgeschattet und vorgebildet, von dem es Hoebr. 9, 12 heißt: "Er ist durch sein eigenes Blut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden."

#### S. 50. Reinigungen.

Das Gefet bezeichnete mehre bas phyfische Leben bes Menichen betreffende Buftande als verunreinigend und daher von der Gemeinschaft bes Beiligthums ausschließend. Dabin gebort vor Allem der Tod und die in seinem Gefolge eintretende Bermesung. Durch die Gunde ift ber Tod in die Belt gekommen, Tod und Berwefung find alfo die Früchte der Gunde auf dem leiblichen Gebiete, und malen bier mit grauenerregen= ber Anschaulichkeit bas, mas bie Gunde im geiftigen Gebiete ift (eine Auflösung aller einenden, gusammenhaltenden Bande, ein Berfallen und Auseinandergeben bes Busammengehörigen), ab. -Mit dem Lode zugleich wurden nun aber auch Buftande bes lebendigen Leibes, in welchen fich Aehnlichkeiten ber Buftande am geftorbenen Leibe zeigten, als verunreinigend angefeben. Namentlich galt dies vom Ausfage, beffen Maalflede ben Todtenfleden entsprachen, und der in feinem weitern Berlaufe fich ale eine Berftorung aller Lebensfäfte, ale ein Bermefen bei lebendigem Leibe barftellte. In der gesetlichen Anschauung galten weiter nicht nur die abnormen, fondern auch die normalen Kunctionen der geschlechtlichen Lebenssphäre als verunreinigend und aus der Gemeinschaft mit Jehova, Dem Beiligen, ausschlie-Bend. Diefe Unschauung beruhte vornehmlich auf der Polarität zwischen Zeugung und Bermefung, zwischen Geburt und Tod. Innerhalb diefer beiden Pole bewegt fich das fündliche, todeshafte Leben bes Menschen, und durch Zeugung und Geburt wird nur ein ber Sunde, bem Cod und ber Bermefung von vorn herein verfallenes Leben geset (Pf. 51, 7). — Wie die unbewußten und ungewollten Gunden, weil sie doch immer hervortretende Meugerungen und Beugen ber vorhandenen Gundhaftigfeit maren, ber Guhne unterzogen werden mußten, fo auch jene todeshaften ober todesähnlichen Bustande, obwohl fie theils unwillkührliche und ungewollte, theils durch die gegenwärtige Naturordnung bedingte waren. Doch unterscheidet das Gefetz leichtere und schwerere Verunreinigungen der Art. Die ersteren dauerten bis jum Abend und murben burch einfache Bafchungen befeitigt. Die lettern aber forderten eine Gubne durch Opfer; Diefe trugen fich auch durch Berührung von ben bamit Behafteten auf Unbere über, jene nicht.

Unmert. Der Musfat ichlog nicht nur aus aller religiöfen, fondern auch aus der burgerlichen Gemeinschaft aus. Rach gefchehener Beilung wurde durch eine symbolische Sandlung mit zwei Bögeln ausgesprochen, daß ber zu Reinigende von seiner Krankheit genesen, d. i. vom Tode zum Leben auferstanden sei. Dann wurde er durch verschiedene Opfer wieder in die völlige theokratische Gemeinschaft aufgenommen (3. Mof. 14). - Die Beruhrung der Leichname und Todtengebeine, nicht minder der Graber, der

Leichenzimmer und ihrer Geräthe verunreinigte auf sieben Tage, nach deren Berlauf der Berunreinigte sich reinigen lassen mußte. Dies geschah vermittelst eines aus der Asche einer rothen Kuh zu diesem Zweck eigens bereiteten und außbewahrten Sprengwassers. Sine solche rothe Kuh (roth ist die Farbe der Lebensfülle und Lebenskraft) wurde, so oft das Bedürssisses est erforderte, als Sündopfer für die gunze, mit dem Tode (der Sünde Sold) behaftete, Semeinde außer dem Lager dargebracht, und nebst Zuthaten von Sedernholz (Unverweslichseit), mit Kokkus gefärbter Wolle (Leben) und Aspe (Reinigung Pf. 51, 9) zu Asche verbrannt, diese mit fließenz dem Wasser vermengt (Lauge), verwahrt und bei vorkommenden Källen zur Besprengung der durch Todte Berunreinigten benutzt (4. Mos. 19)\*).

### §. 51. Speifegefege.

Wie das ganze Leben des Ifraeliten, fo wurde auch fein Effen und Trinken unter die Bucht bes Gefetes und die Da= dagogik des Heils gestellt (Gal. 3, 24; Kol. 2, 16. 17). — Als Grund der Unterscheidung reiner und unreiner Thiere wird 3. Mof. 20, 24-26 (vgl. Apftgich. 10, 10-16) angegeben: Weil und wie Jehova Ifrael abgesondert hat von den Bölkern, daß es Ihm ein heiliges Bolt fei, fo und barum foll auch Ifrael abfondern die reinen Thiere von den unreinen. — Ffrael foll alfo auch durch fein tägliches Effen und Trinken an die göttliche Bohlthat feiner Auswahl aus allen Bolfern, an feine eigenthum= liche Berufung und Bestimmung, sowie an feine Berpflichtung, nicht zu fein wie die Beiden, gemahnt werden. Durch die Auswahl der reinen Thiere foll fich im Gebiete der Natur abbilden und reflectiren, mas im Bereiche ber Menschenwelt burch bie Auswahl und Beftimmung Ifraels zum heiligen Bolte gefchehen ift. Diefe Unschauung fest aber die andere voraus, daß mit ber Menschenwelt auch die Natur unter dem Fluche des Berderbens fich befinde (§. 12, 2), jedoch, wie fie, auf hoffnung der Erlöfung (6. 13, Unm.). - Much das Berbot des Bluteffens und fomit auch aller Thiere, die nicht formlich unter Ablaffung alles Blutes geschlachtet waren (§. 18), wurde erneuert und mit Todesstrafe bedroht. Der Grund des Verbotes war hier die Heiligkeit des Blutes als Sühnmittels (3. Mos. 17, 11).

Anmerk. Nach 3. Mos. 11 und 5. Mos. 14 galten unter den Landsthieren alle für unrein, die nicht wiederkäuen und deren Klauen nicht durchaus gespalten sind; — unter den Wasserthieren Alles, was nicht Klokseden und Schuppen hat (also auch alle Amphibien), — unter den Luftthieren die Raubvögel, Insekten (mit Ausnahme einiger heuschweckensarten) und die fliegenden Säugethiere. — Der besondere Grund, warum die Einen für rein, die Andern für unrein erklärt wurden, kann bei den vers

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandlung: "Ueber die symbolische Dignität des in Num. 19 zur Tilgung der Todesunreinigkeit verordneten Ritus," in den theol. Stud. u. Krit. 1846. H. III. S. 629—705.

schiedenen Thieren ein verschiedener sein (nur bag er bei allen feinen gemein. famen Ausgangspunkt in jener Anschauung hat, wonach die Ratur nicht mehr in ihrer anerschaffenen Reinheit und Integritat besteht), &. B. daß in gewiffen Thieren vor andern fich die Bilder menfchlichen Berderbens aus pragen, daß der Menich vor manchen Thieren einen naturlichen Biderwillen und Abichen hat, daß bas Kleisch mancher Thiere ungeniegbar oder ungefund ift u. dgl. m. - Die Speifegefete beschrankten fich auf die Ausschließung gewiffer Thiere, mabrend fie in der Bahl ve getabilifcher Speifen freien Spielraum liegen. Beil nämlich die animalifche Lebensftufe die bobere und der menschlichen nabere ift, so pragen fich in ihr jene Ideen von Fluch und Segen, Leben und Tob, Beil und Unbeil beftimmter und flarer aus; ja die Ideen des Sittlich- oder Religios-Berabicheuungswürdigen und Widerwartigen nebft ihren Gegenfagen konnen hier erft fich ju anschaulichen und lebendigen Bildern auspragen. — Sobald aber die Beidenwelt, welche durch die unreinen Thiere bedeutet mar, felbft ins Reich Gottes aufgenommen werden follte, und somit der Unterschied zwischen Juden und Beiden aufgehoben mar, hörte natürlich auch die religiofe Berpflichtung diefer Speifegefete auf. Bgl. Apftgich. 10, 15; Rol. 2, 16. 17 und §. 168, 2.

#### S. 52 a. Gelübde.

Die Gelübbe (3. Mof. 27; - 4. Mof. 30) beruhen auf einem allgemeinen religiofen Bedurfnig. Die theofratische Gesetgebung forderte schnelle und unfehlbare Erfüllung des einmal ausgesprochenen Gelübdes, beugte aber auf das Bestimmtefte jeder werkheiligen Ueberschätzung derselben vor (5. Mof. 23, 22). Aller Befit, fowie die eigene Person, fonnte jum Gigenthum Jehova's gelobt, aber auch alles Gelobte mit Ausnahme ber opferbaren Thiere gelöft werden (durch ein Lösegelb). Nur eine Art des Gelobten, ber Bann (ava Seua), mar unlösbar (3. Dof. 27, 21. 28).

Unmert. Unter den Gelübden der eigenen Perfon ift das Mafiraats. gelübde das bedeutenofte. Der Rafiraer (d. i. abgefondert) verpflichtete fich durch ein freiwilliges Gelübde auf eine bestimmte Beit, fich alles beraufchenden Getrantes zu enthalten und fein Scheermeffer auf fein Saupt kommen gu laffen. Bei einer Berunreinigung burch Tobte mußte er die Beit bes Gelubbes von neuem beginnen (4. Mof. 6, 1 ff. ; 30, 4 ff.). Spater murbe es auch Sitte, daß Eltern ein Rind noch vor feiner Geburt gum lebenslang: lichen Rasiraat weihten. — Der Grundbegriff des Rasiraats ift der der Absonderung von der Welt und der Beiligung für Jehova, daher die Berpflich: tung, alle die Beiligung beeintrachtigende Genuffe und verunreinigende Ginfluffe der Welt zu meiden. Auch das Wachsenlaffen des Haares sprach die Absonderung von der Welt, wo langes, unbeschorenes Haupthaar für unanftandig oder als Beichen einer fich absondernden Trauer galt, aus. Durch das Abschneiden des haares trat er wieder in die Welt gurud. Das haar wurde bann im Beiligthum mit einem Dankopfer zugleich verbrannt. - 3m Allgemeinen bezeichnet ber Bann bas bem herrn unlösbar Geweihte; auf Menschen bezogen ift er also eine gezwungene Beibe Derjenigen an Gott, Die fich Ihm freiwillig nicht weihen wollten, die die Langmuth Gottes mit unbuffertigem Bergen verachteten und daher der gottlichen Strafe (burch Ausrottung) unausweichlich anheimfallen. Die Kalle, wo er eintreten foll, find meift durch das Gefes bestimmt, befonders bei Abgotterei (2. Dof. 22, 20; 5. Mof. 13, 14—17). Am ausgedehnteften aber war der Bann, der von Jehova felbst über alle kanaanitischen Bolker ausgesprochen und beffen Ausführung ben Ifraeliten übertragen war (5. Mof. 7, 2; 20, 16—18). Bgl. §. 59, Unm. 1.

### S. 52 b. Die fittliche Seite ber Gefeggebung.

Bas Ifrael vor allen Bölkern der alten Welt besonders auszeichnet, ift dies, daß es der alleinige Träger, Bewahrer und Bermittler der reinen, ungetrübten Gottesidee (§. 9, Anm. 1) ift, Die dem gefammten Beidenthum völlig abhanden gekommen war. Diese Gottesidee war das Fundament und die Seele ber gangen mosaischen Gesetgebung. Darum bieg es: "Bore Frael, der Herr unfer Gott ist ein einiger Gott" (5. Mos. 6, 4) und: "Ich der Herr bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein" (3. Mos. 11, 45). Bon diesen Fundamentalmahrheiten bes religiofen Bewußtfeins aus reprafentirt bas Bolt ber finaitischen Gefetgebung ber gefammten Beibenwelt gegenüber auch das Princip mahrer Sittlichkeit und echter Sumanitat. Die Anerkennung eines lebendigen, perfonlichen, heiligen und gerechten Gottes, verbunden mit dem Be-wußtsein, daß der Mensch nach dem Bilde Gottes gut und heilig geschaffen fei, mußte dem Gebiete der Sittlichkeit ein anderes Princip, einen fraftigern Salt, ein höheres Ideal geben, als fie im Beidenthum haben konnte. Hier wird der sittliche Werth oder Unwerth nicht in der zweideutigen That, nicht im außern Schein und Erfolg gefucht, fondern im Bergen und in ber Besinnung. Das Wort Samuels: "Ein Mensch siehet, was vor Augen ist, Gott aber siehet das Herz an" (1. Sam. 16, 7), zieht sich als Grundton schon durch das ganze Gesetz hindurch. Der auf Die innere Gesinnung gerichtete Charafter Der Gesetgebung fpricht fich aus in bem Worte bes Grundgefeges (bes Dekalogs): "Lag dich nicht gelüften," "du follst nicht begehren," und tritt bei ungabligen Ginzelbestimmungen des Gefetes hervor. Das Princip Der Sittlichkeit wird in die Liebe gu Gott gesett, - (schon im Dekalog ift dies ausgesprochen 2. Mof. 20, 6: "Bei benen, die mich lieben und meine Bebote halten," val. 5. Mof. 6, 8; 10, 12; 11, 13) und aus ihr wird die Liebe gum Rächften mit ausbrucklichem Ginschluß der Feindes- und Frembenliebe abgeleitet. Aller Selbstsucht wird die Wurzel abgeschnitten durch das Gebot (3. Mof. 19, 18): "bu foulft deinen Nächsten lieben wie dich felbft, denn Ich bin der BErr." Bahrend die Autochthonenlehre des Beidenthums die mahre Sumanität nicht aufkommen ließ, ift fie bem Ifraeliten schon durch bas Bewußtfein ber Abstammung aller Menschen von einem und bemfelben Menschenpaare nabe gelegt und die Gefetgebung forbert Bethätigung berfelben in allen Lebensverhältniffen.

Anmerk. Ehrfurcht vor dem Alter fordert 3. Mof. 19, 32; — Milde und Gerechtigkeit gegen die Armen, gegen die Wittwen und die Waisen, wird auf das nachdrücklichste 2. Mos. 22, 21—23 eingeschärft; — der Berarmung war durch das Geset vom Halljahre (§. 49) entgegengewirkt. Der einheimische Sklave soll als ein Glied des Hauses angesehen und nach sechsährigem Dienste ohne Löfegeld seine Kreiheit wieder erlangen (2. Mos. 21, 2 f.; 3. Mos. 25, 39 ft.), falls er nicht vorzog, in demselben Verhältnisse auch serner zu bleiben (2. Mos. 21, 6). Der Leibeigene von fremdem Stamm entbehrte zwar dieser Vergünstigung, war aber vor jeder Wilkühr und Harte durch das Geset geschützt. Die Feindesliebe kann nicht lebendiger und eindringlicher eingeschärft werden, als es 2. Mos. 23, 4. 5 geschiebt. Die Erinnerung an die eigene Fremdlingschaft in Aegypten sollte jeden Kraelten zur Humanität gegen den Krembling antreiben (2. Mos. 23, 9); vor Gericht hatte derselbe vollkommen gleiche Kechte mit dem Einheimischen (3. Mos. 24, 22), und durch überrahme der Beschneidung konnte er in die Volkste und Religionsgemeinschaft Iraels aufgenommen werden (2. Mos. 12, 48). — Selbst auf die Thiere nimmt das Geset eine zurte Rücksicht. Am Sabbath sollen auch die Hausthiere rassen (2. Mos. 20, 10); dem Dassen, der da brischt, soll man nicht das Maul verbinden (5. Mos. 25, 4), Bogespreichen Frückten des Sabbathjahres wird auch dem Wild des Keldes sein Antheil zugesprochen (2. Mos. 23, 12) u. dgl. m.

### §. 53. Aufbruch vom Sinai. Die Luftgraber. Mirjam's Sunbe.

1) 4. Mos. 1—10. Fast ein ganzes Jahr lang hatte das Volk am Sinai gelagert, das Gesetz war gegeben, die Stiftsbütte errichtet, die Priester hatten ihren Dienst angetreten, und Alles war zur Abreise bereit. Nachdem nun die kriegsfähige Mannschaft von neuem gezählt und das zweite Paschafest geseiert worden war, gab der Herr das Zeichen zum Aufbruch (2. Mos. 40, 36): die Wolke erhob sich von der Stiftshütte und zeigte ihnen die Richtung und den Weg. Hobab, Mosis Schwager, der Bruder der Zippora, zieht auf dessen Bitte mit und ist ihnen, weil er des Terrains sehr kundig ist, namentlich

bei ber Lagerung von großem Nuten.

2) 4. Mos. 11. — Die Beschwerden der Reise machen das durch lange Ruhe verwöhnte Volk bald ungeduldig. Das gesiel dem Herrn übel, Feuer fährt aus und verzehrt ihre äußersten Lager, schwindet aber auf Mosis Fürbitte. Da nannte man die Stätte Tabeëra (Brandstätte). Trot dieser Züchtigung wird das Volk bald darauf des Mannas überdrüssig und lüstern nach den Fleischtöpsen Aegyptens. Veranlassung dazu gab das aus Aegypten mitgezogene Pöbelvolk (wahrscheinlich eine Art ägyptischer Fellahs; vgl. 2. Mos. 12, 38 und 5. Mos. 29, 10. 11), in deren Murren Ifrael nur zu bereitwillig einstimmte. Moses klagt über die Last seines Amtes und Jehova legt es auf 70 Aelteste von demselben Geiste, der auf Moses ruhte; dann giebt Er Wachteln in ungeheurer Menge, aber das gierig fressende

Bolt bust feine Luft. Gine Plage rafft eine große Menge plot.

lich hinweg. Daber heißt der Ort die Luftgraber,

3) 4. Mof. 12. — Moses war ein sehr geplagter Mensch über alle Menschen auf Erden. Jest murren auch sogar Aaron und Mirjam über ihn; auch burch fie rede ja der Herr, fagen fie. Aber Mirjam wird ausfätig wie Schnee und erft auf Mofis Burbitte wieder heil. Run giebt ber herr felbst dem Moses das Zeugnig, daß er treu sei in Seinem ganzen Hause und daß Moses Ihn in Seiner ganzen Gestalt sehe, mahrend Er allen andern Propheten nur durch bunkle Worte und Gleichnisse, burch Besichte oder Träume sich offenbare.

### S. 54. Die Rundschafter. Die Rotte Rorah.

1) 4. Mof. 13. 14. — Bald, noch im Anfange bes zweiten Jahres, ist das Volk an der Sudgrenze Kanaans zu Kades-Barnea in der Wüfte Paran angelangt. Dem Verlangen des Volkes mit göttlicher Beistimmung nachgebend, schieft Moses zwölf Kundschafter (aus jedem Stamme einen), die das ganze Land durchziehen und als Probe der Fruchtbarkeit eine Traube aus dem Thal Escol bei Hebron mitbringen, aber auch durch übertriebene Schilderung der vielen mächtigen Bölfer, der ftarken Feftungen und der riefigen Enakskinder, vor denen fie fich vorgekommen wie die Beuschrecken, - und durch ihre Bergagtheit Das glaubenslofe Bolk ganglich entmuthigen. Nur zwei von ben Kundschaftern, Josua und Kaleb, ermahnen zum gläubig-muthigen Angriff, wofür das Bolk sie steinigen will. Bon neuem bietet Jehova Mofes an, ihm allen Segen zu vererben, aber auch hier meiß Dofes, mas feines Umtes ift. Das gottliche Strafurtheil lautet nun dahin, daß außer Josua und Raleb Alle, die beim Auszug 20 Sahre und barüber alt maren, alfo bie Großthaten Gottes felbst erfahren hatten, in der Bufte fterben follen, ohne das verheißene Land zu fehen. Für die 40 Tage, die die Rundschafter im Lande umhergezogen, sollte das Bolf 40 Jahre in der Bufte umherirren. Jest wollen fie hinziehen, follen aber nicht, und als fie es bennoch thun, werden fie gänzlich geschlagen.

2) 4. Mof. 16. 17. — Wahrscheinlich in Folge diefer durch Mofes verfündigten Verwerfung bricht eine neue Empörung aus, an beren Spite Die Rubeniten Dathan und Abiram, und ber Rahathite (§. 37, Unm. 2) Rorah stehen, jene als Nachkommen des Erstgebornen wohl auf das Regiment, dieser auf das Hohespriesterthum Anspruch machend. Moses läßt den Herrn entscheiden, und als Korah räuchert, verzehrt ihn und seine Rotte Reuer vom Beren. Die übrigen Aufrührer verschlingt die Erde lebendig. Schon am folgenden Tage murrt bas empörerische

Bolt miber Moses und Aaron: "Ihr habt bes Berrn Bolt getödtet." Mofes und Maron flieben gur Stiftshutte. Da bedectte fie die Bolfe und die Berrlichkeit bes BErrn erfcbien. " Sebet euch aus der Gemeinde," spricht ber Herr, "ich will sie ploklich vertilgen." Aber Aaron legt, von Moses aufgefordert, eilig Raucherwerk auf die Pfannen, und eilt mitten unter die Bemeinde, fie zu verfohnen. Die Plage hatte ichon begonnen. Go trat er rauchernd zwischen die Todten und Lebendigen, ba mard der Plage gewehrt, aber bereits 14,700 maren dabin gerafft. Naron's blubender Mandelftab bezeugt nun noch zum Ueberfluß, wen der SErr zum Priesterthum erwählt hat, und wird jum Andenken in das Allerheiligste zur Bundeslade gelegt.

Unmerk. Es geschah hier in symbolischer Bezeugung, was durch Gottes Wahl und Gnade zuerft im weitern Ginne an Ifrael (dem priefterlichen Bolke) und dann im engern Ginne an Naron's Kamilie geschehen mar. Der Stab, von der Burgel des Baumes abgeschnitten, alles Bufluffes neuer Lebensfafte aus feiner Lebensquelle beraubt, kann auf naturlichem Bege nicht mehr blühen und Fruchte tragen, aber bennoch wird er durch einen außerund übernaturlichen Buflug von Lebensfaften dazu befähigt. Go auch Ifrael, bas mit dem gangen Menschengeschlechte durch den Gundenfall losgeriffen ift von dem ewigen Quell des Lebens, entwurzelt aus dem Boden, in dem es allein gedeihen konnte; - aber aus dem Beilerathe Gottes, aus der Offenbarung, ftromten ibm neue, übernaturliche Lebensfafte gu. Go auch Naron's Familie, der Unpriefterlichkeit des priefterlichen Bolfes gegenüber, benn Maron und feine Cobne find von Natur ebenfo unfabig gum rechten Priefterthum, wie das übrige Bolk, aber aus dem Berufe und der Bahl Je-hova's ftromen ihm die Lebenssafte zu, die ihn dazu befähigen. Wie Israel im Bollgenuffe der gottlichen Offenbarung das blubende Bolt unter ben übrigen verdorrten Bolfern ift, fo ift Naron's Kamilie die blubende unter ben übrigen, beziehungsweife ebenfalls verdorrten Familien, nicht burch eigene Tüchtigkeit, fondern durch die Gnade und den Beruf Jehova's.

#### S. 55. Das 38 jährige Umberirren. Das Haberwaffer. Aaron's Tob. Die eherne Schlange.

1) Acht und dreißig Jahre lang irrte Ifrael, vom SErrn verworfen, in der Bufte umber. Ueber Diefe gange Beit schweigt die heilige Urkunde. Der theokratische Bund mar suspendirt, barum hatte auch die theofratische Geschichte Nichts zu berichten. Die Beschneidung, bas Bundeszeichen, unterblieb; sie entheiligten bes SErrn Sabbathe, verachteten feine Rechte, und lebten nicht nach seinen Geboten (Ezech. 20). Schlachtopfer und Speifeopfer brachten fie nicht, aber fie nahmen die Butte Moloch's an, und das Gestirn ihres Gottes Remphan (Saturndienst), Die Bilber, die sie gemacht hatten (Apstafch. 7, 43; Amos 5, 25. 26). Aber auch der Verworfenen nahm der HErr fich noch an, und hielt seinen Born zurud, daß Er sie nicht gar vertilgte. Er speifte fie mit Manna und trankte sie mit bem Wasser des Felsens. 2) 4. Mof. 20, 1-13. - Endlich finden wir fie im erften Monat bes 40. Jahres jum zweiten Mal an ber Subgrenze Ranaans zu Rades. Das verworfene Gefchlecht ift schon zum größten Theile ausgestorben, ein neues Beschlecht mar schon berangewachsen, und die beilige Geschichte nimmt den abgeschnittenen Faden wieder auf. - Bei eintretendem Baffermangel murrt das Bolf. Der BErr gebietet Dofes, den (ins Beiligthum niedergelegten) Stab zu nehmen und gum Bele zu reben. Aber gereigt durch des Bolfes Biderspenftigkeit verliert Mofes Die ruhige, besonnene und feste Haltung des in sich selbst gewiffen Glaubens. Statt, wie ihm geheißen, gum Fels zu reden, läßt er, von feinem Unwillen übermannt, das Bolf hart an (,, Es entfuhren ihm etliche Borte," Pf. 106, 33) und ichlägt ungeduldig Den Fels mit dem Stabe zweimal. Seine bisher bewiesene Glaubenefestigkeit hatte gewankt, und da es billig ift, daß das Gericht an dem Sause Gottes anfange (1. Petr. 4, 17), trifft ihn das göttliche Urtheil, daß er die Gemeinde nicht ins Land bringen folle, und wie ihn auch seinen Bruder Aaron, der ihm bei dem Vorfalle zur Seite gestanden, und fich in die Unsicher-beit feines Glaubens mit verwickelt hatte. — Die Stätte hieß

feitdem das Sadermaffer.

3) 4. Mof. 20, 14 - R. 21, 9. - Der Plan, von Guden in das verheißene Land einzudringen, wird der Schwierigkeiten bes Terrains wegen aufgegeben, aber auch die Absicht, von Often einzudringen, wird durch die feindselige Gesinnung der Edomiter für jett noch vereitelt. Diese nämlich verweigern nicht nur den erbetenen friedlichen Durchzug durch ihr Land, sondern stellen sich auch, um dieser Weigerung Nachdruck zu geben, gerüftet ent= gegen. Ifrael barf den ftammvermandten Edomitern nicht feindlich entgegentreten, und fieht fich also genothigt, fich wieder nach Suben zu wenden und das ganze Edomitergebirge (vgl. §. 41, 3) zu umziehen. Vorher aber noch überfällt fie der Ronig von Arad (am füdlichen Abfall des Amoritergebirges) und führt ihrer Etliche gefangen. Der BErr giebt aber die Feinde in die Sand Ifraels und fie werden fammt ihren Städten verbannt. Unterwege, auf bem Berge Sor ftarb Maron; nachdem fein altefter Sohn Cleasar zu seinem Nachfolger im Hohenpriesterthum be-stellt ist. Ganz Ifrael beweinte ihn 30 Tage lang, und zog dann weiter auf dem Wege zum Schilfmeer (dem alanitischen Meerbufen). Aber das Bolt mard verdroffen auf dem Bege und murrte wider Gott und wider Mofes : "Ihm efele vor der losen Speise des Manna." Jehova sendet feurige Schlangen, die sie mit entzündlichem, tödtendem Bisse verwunden. Da erfennen fie ihre Gunde und nehmen Mofis Furbitte in Unspruch. Mofes errichtet eine eherne Schlange; wer gebiffen ift und fie anfiebet, foll leben.

Anmerk. Christus beutet Joh. 3, 14 biese Erhöhung ber Schlange in ber Wüste als Borbild auf seine von Sünden und Tod (dem Biß der alten Schlange) erlösende Kreuzeserhöhung: "Wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn erhöhet werden, auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren wersden, sondern das ewige Leben haben." Jum weitern Bertändnis diese Borbildes dienen Stellen wie Köm. 8, 3 (Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch durch Sünde), Gal. 3, 13 (Christus hat uns erlöset vom Fluch des Gesets, da Er ward ein Fluch für uns), 2. Kor. 5, 21 (Gott hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht), 1. Petr. 2, 24 (Welcher unsere Sünde neußt, geopfert hat an seinem Leibe auf dem Holze). Schwieriger ist die Deutung der erhöhten Schlange nach ihrer rein symbolisch en Seite, d. h. ihr Verständniß für den altte st. Standpunkt. Die Schlange erscheint sast allenthalben im Alterthum als Symbol der Heilung, und der Grund dieser Symbolik ist wahrscheinlich in der Erfahrung zu suchen, daß die kräftigsten Heilmittel der Natur gerade in den gefährlichsten Gisten liegen. Als Symbol der Deilung müssen wir auch hier die Schlange kasen, und in dieser Anschaung die Bermittelung zwischen Symbol und Borbild Beiten Hießen. Nur so erklärt es sich auch, daß der ehernen Schlange bis in die Beiten Hießen. Wur so erklärt es sich auch, daß der ehernen Schlange bis in die Beiten Hießen gezollt werden konnte. Wgl. noch Weish. 16, 6.

### §. 56. Croberung des Oftjordanlandes. Bileam.

1) 4. Mof. 21, 10 ff. - Ifrael hatte jest das Edomitergebirge umzogen. Schrecken überfiel nun die Edomiter, Da die öftliche Seite ihres Landes die schwächste mar (§. 41, 3); darum stellen sie auch jett dem Buge kein Hinderniß in den Weg. So gelangte ber Bug zum Gebirge Abarim, an der Moabitergrenze, Die ebenso wenig, wie die der Edomiter, angetastet werden darf. Am Bach Arnon, der jest die nordliche Grenze des Moabiterlandes bildete (benn furz vorher maren die Amoriter aus dem Besten ins Oftjordanland eingedrungen und hatten den Moabitern und Ammonitern alles Land zwischen Arnon und Jabbok weggenommen), lagern sie sich, und nicht wissend, daß auch das Oftjordanland ihnen bestimmt ift, fenden fie von hier aus Gesandte an den Amoriterkönig Sihon, mit der Bitte um fried. lichen Durchzug. Sihon bringt ihnen die Antwort mit dem Schwert, aber gegen die Amoriter haben fie nicht folche Rucksichten zu nehmen, wie gegen Ebom und Moab. Sihon wird geschlagen, alles Land zwischen Urnon und Jabbof eingenommen, Die Bewohner verbannt und die Beute vertheilt. Run ging der Bug über ben Jabbot weiter nach Norden. Der Riefenfonig Da von Bafan zieht ihnen gerüftet entgegen, wird aber bei Edrei gefchlagen und fammt feinen Unterthanen verbannt. Die Beute wird vertheilt und das eroberte Land befett.

2) 4. Mof. 22. — Das Hauptlager war im Gefilde Moabs, Jericho gegenüber. Bon hier aus gedenkt nun Ifrael über ben

Jordan zu ziehen. Da verbundet fich ber Moabiterfonig Balaf mit den benachbarten Midianitern gegen Ifrael. Er verzweifelt an der Macht feiner Götter, zu helfen, und fucht durch Bermittlung des weithin berühmten Magiers Bileam in Mesopotamien, der als Prophet Jehova's bekannt war, die Gulfe desselben Gottes, der bisher Ifracl geholfen hatte, damit Er Frael seine Hulfe entziehe. Gesandte mit reichen Geschenken fehren zuerft unverrichteter Sache gurud, benn Jehova fprach gu Bileam: "Gehe nicht mit ihnen, verfluche das Bolt auch nicht, Denn es ift gefegnet." Gine zweite Botichaft mit herrlichern Gefandten und reichern Gefchenken erweckt in dem halbbergigen Magier den Bunfch, ihnen willfahren zu durfen. Und fiebe, Jehova gestattet ihm, mitzuziehen, doch mas Er ihm sagen werde, musse er thun. In des Magiers unreiner Seele entfaltet sich aber immer mehr eine unwiderstehliche Begierde nach Balat's Gold und Ehren. Darum ergrimmt der Born bes Berrn, daß er hinzog. Und der Engel des BErrn, in feiner Sand ein bloges Schwert, trat in den Weg, daß Er ihm widerstände. Der Seher fieht Nichts, aber seine Eselin sieht Ihn und weicht furchtsam aus dem Wege. Vergeblich sind Bileam's Schläge. Die Eselin tann nicht weiter und finft bin. Bileam's Born fteigert fich gur Buth. Da that der Herr der Efelin den Mund auf. Der Prophet, der sich nicht durch Gottes Stimme hat belehren laffen, muß sich durch die Stimme eines Thieres weisen lassen; — was der verblendete Prophet nicht fieht, das fieht das unvernünftige Laftthier. Bileam hort Die Efelin mit Menschenstimme (2. Petr. 2, 15. 16) reden und klagen, und zugleich öffnete ihm der Berr Die Augen, daß auch er fabe ben Engel bes Berrn, und Geine strafenden Worte hörte. Da bekennt zwar Bileam: "Ich habe gefündigt," und fügt, halbherzig sich in Gottes Willen fügen wollend, hinzu: ", und nun so es Dir gefällt, will ich wieder umkehren." Doch jest gebietet der Herr ihm, zu ziehen.

Unmert. 1. Bileam, anfangs ein heidnischer Magier gewöhnlichen Schlages, war hochft mahrscheinlich (in abnlicher Beife wie Jethro, 2. Mof. 18, und Rabab, Sof. 2, 9 ff.) gur Anerkennung Jehova's gelangt burch den überwältigenden Eindruck, den die Großthaten Gottes in Aegypten und in der Bufte auf alle umwohnenden Botter machten (2. Mof. 15, 14; Jof. 5, 1). Er entschloß sich nun, Jehova zu dienen, und fortan in Jehova's Namen seine Magie zu üben. (Analoge Beispiele im R. T. sind Matth. 12, 47; Apftgich. 19, 13 und besonders der Magier Gimon, Apftgich. 8, der neuteft. Bileam.) Diese Bereinigung heidnischer Magie mit dem Zehovadienste konnte nicht von Dauer sein. Er mußte bei weiterem Fortschritte das Eine oder das Andere fallen laffen. Balat's Ruf führte die Stunde der Ents scheidung fur ihn berbei. Und er bestand nicht in ihr.

Anmert. 2. Bas ben Borgang mit ber Cfelin betrifft, fo nothigt und Be. 28 und 2. Petr. 2, 15 f. ein munderbares Ginmirten Gottes auf die Efelin angunehmen, wodurch dieselbe gum strafenden und beschämenden Beugen gegen Bileam's Berblendung wurde. Bohl zu beachten ift aber, daß die Worte der Efelin durchaus nicht über die thierische Sphare hinausgeben. Ihre Rlage halt fich ausschließlich im Bereiche finnlich thierischer Wahrnehmung und Empfindung. Das Bunder besteht nur darin, daß durch gottliche Einwirfung der natürliche Ausdruck der thierischen Empfindung eine Modulation erhalt, durch welche er fich in articulirten Lauten menschlicher Sprache barftellt.

3) 4. Mof. 23-25. - Balak führte ben Magier auf Die Sobe Baals, von wo er das Lager der Ifraeliten überschauen konnte. Aber Bileam muß fegnen, wo er zu fluchen beschieden ist. Balak, erstaunt und entrustet, führt ihn von da auf den Gipfel des Pisga, und da er auch hier nur Worte des Segens findet, zuletzt auf den Berg Peor. Aber vergebens, nur ftarkere, nur fraftigere Worte des Segens fpricht der Beiff der Beiffagung aus ihm, und zulett reicht fein Blick fo weit, daß er von fern sah "den Stern aus Jakob aufgehen und das Scepter aus Ifrael kommen," welches zerschmettern werde die feindlichen Heiden (d. i. David und dessen Urbild Christus). Bileam hinterließ ben Moabitern und Midianitern den heimtückischen Rath, Ifrael zur Abgötterei zu verlocken, mas ihnen nur zu wohl gelang, so daß eine vom Herrn gefandte Plage binnen Rurgem 23,000 Mann todtete. Als fpater Ifrael an den Midianitern Rache nimmt, ift auch Bileam unter denen, die verbannt werden.

### S. 57. Mofis lette Tage.

5. Mof. 1 ff. - Nachdem Mofes bas Gefet noch einmal wiederholt und eingeschärft, sowie Gottes Verheißungen und Drohungen hinzugefügt hatte, weihte er ben Sofua zu feinem Nachfolger ein, vertheilte das Oftjordanland unter die Stamme Ruben, Gad und halb Manaffe (die megen ihrer vielen Beerden auf dies fette Weideland besondern Unspruch machten), fprach fein lettes Lied (5. Dof. 32) und feinen letten Abschieds. fegen über die zwölf Stamme (5. Mof. 33) und ging dann auf den Berg Nebo, wo der DErr ihm das gelobte Land, das er zwar nicht betreten, aber doch feben follte, zeigte. Da ftarb Mofes, 120 Jahre alt, und der herr begrub ibn, fo daß Niemand je fein Grab gefeben bat.

Unmerk. Unter den Berheißungen ift vornehmlich 5. Dof. 18, 18. 19 hervorzuheben: "Ich will einen Propheten, wie bu bift, erweden aus ihren Brubern und meine Borte in feinen Mund legen, der foll zu ihnen reden Alles, was 3ch ihm gebieten werde, und wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Ramen reden wird, von dem will 3ch's fordern." Ein Prophet wie Mofes muß auch wie er ein Erlofer des Bolkes, ein Grunder und Ausrichter eines neuen Bundes mit Gott fein; und weil ein neuer Bund beffer sein muß als der vorangegangene, so muß auch der Prophet wie

Moses ein solcher sein, der eben dadurch größer ist als Moses. Keiner der alttest. Propheten hat darum die Fülle dieser Weissaung erschöpft, wie ja die Schrift selbst auch ausdrücklich bezeugt (5. Mos. 34, 14): "Es stand hinsort kein Prophet auf wie Moses, den der Herr erkannt hätte von Angesicht au Angesicht." Erst in Christo, dem Ausrichter des neuen Bundes, dem Erlöser aller Menschen, ist diese Berheißung vollkommen und schließlich erfüllt. Hier sehen wir also, nachdem in Mose ein vorbildlicher Erlöser und Heiland seines Bolkes aufgetreten war (vgl. §. 35, 2. Anm.), das erste Bewußtsein von einem person lichen Messiaals aufzuchen, welches demnächst in David's Zeit seine volle Klarheit und Sicherheit erlangt (§. 76, 1).

#### §. 58. Der Pentateuch.

1) Die alleinige Quelle aller bisherigen Geschichte ist der Pentateuch oder die fünf Bücher Mose's (hebr. Thorah, d. i. Geseth). Den Kern des Pentateuches bilden die drei mittlern Bücher desselben, — denn seine Hauptaufgabe ist die, die großen Thaten und Offenbarungen Gottes, durch welche Israel zum auserwählten Volke, zum erstgebornen Sohne Jehova's, bereitet und geweiht wurde, also die Geschichte der Grundlegung und Besiegelung des alten Bundes, oder die Geschichte der Mosaischen Zeit, darzustellen. Für den ifraelitischen Standpunkt hatte das erste Buch nur die (allerdings noch sehr wichtige) Bedeutung einer geschichtlichen Sinleitung, durch welche der sortlausende Zusammenhang der göttlichen Offenbarung und Erziehung von der Erschaffung des Menschen an dis zu jenem Kern= und Glanzpunkte der Geschichte nachgewiesen werden sollte. Wie nun das erste Buch die historische Vermittlung mit der Vaczeit, so ist das fünfte die prophetische Vermittlung mit der Nachzeit.

Anmerk. Das erste Buch heißt Genesis (Entstehung). Indem es die Entstehung des Bolkes Israel nachweist, geht es zurück die auf die Erschaffung des Menschen und des Weltalls. Es stellt sich von vornherein in den bestimmtesten Gegensatz gegen das Heidenthum, indem es
die Schöpfung aus Nichts durch den einigen, persönlichen und allmächtigen
Gott lehrt (vgl. §. 9, Anm. 1), weist dann im Bericht von der Reihenfolge der Schöpfung dem Menschen seine Stellung in der Schöpfungsscala,
sowie seine dadurch bedingte Bestimmung (§. 10) nach. Die Geschichte des
Sündenfalls ist die Basis wie der ganzen Heilsgeschichte, so namentlich
auch die Ursache der Erwählung Abraham's und der Bundschließung am
Sinai, und insonderheit noch der Schlüssel zum ganzen Opfercultus der
Vesetzgebung (§. 48). Die weitere Darstellung zeigt nun, wie die Ansang
des auserwählten Bolkes von der Hand Gottes auszesondert, gepslanzt und
gepslegt werden (§. 23). — Das zweite Buch heißt Erodus (Auszug).
Es berichtet den Auszug aus Aegypten, die Bundschließung am Sinai,
die Bersertigung des heiligthums und die Geschichte des Volkes während
des Aufenthalts am Sinai. — Das driette Buch führt den Namen
Levitieus (Priesterbuch), weil es den Priestern und Leviten ihre Stellung,
ihre Rechse, Pslichten und Berrichtungen anweist. — Das vierte Buch
heißt Numeri (Jahlen oder Jählung). Es beginnt mit der Jählung
des Bolkes, und berichtet — mit untermischten gelegentlichen Geseben —

die Geschichte des Buges durch die Bufte. - Das fünfte Buch heißt Deuteronomium (zweite oder erneuerte Gefetgebung). Es enthalt bie letten Reden Mofe's an das Bolk, in welchen er ihnen das Gefen noch mals wiederholt und einscharft, auch im hinblick auf den bevorftehenden Besit des heiligen Landes es hin und wieder den dadurch veranderten Berhaltniffen gemäß modificirt. Daran ichließt er die gottlichen Berheifungen und Drohungen für die zufunftigen Geschliechter. Dies Buch ift alfo rein prophetischer Natur. Den Schluß und Abichluß des Ganzen bildet die Geschichte der letten Tage Mofe's.

2) Der Pentateuch ift aber nicht blos Quelle der bis dahin abgelaufenen Geschichte, sondern die in ihm niedergelegten Beschichten, Offenbarungen, Berheißungen und Besetze find gugleich auch und hauptfächlich Fundament und Bafis, lebensvolle und entwicklungsreiche Reime und Anfange ber gu= fünftigen Geschichte. Er ift der Urquell des religiofen Lebens und Glaubens im alten Bunde. Seine Geschichten geben ben fommenden Gefchlechtern Zeugniß von der Macht und Gnade ihres Gottes und verburgen deren Fortdauer und bereinstige herrlichfte Vollendung; - das Leben der Bater und Uhnen, mit feinem Glauben, Soffen und Dulden, mit feinen Eugenden und Berirrungen, gewährt ihnen lebendige Borbilder und Barnungsbilder fur ihr eignes Leben; die Gefete des Pentateuchs find die bleibende gottliche Norm für Cultus, Berfaffung und Leben, und feine Berheiffungen find die lebensvollen Reime, welche sich in der Wirksamkeit der spätern Propheten zum weit= verzweigten Baume entfalten.

Unmert. 1. Dag Mofes die herrlichen Thaten und Offenbarungen Gottes, durch welche Sfrael jum auserwählten Bolfe und jum Trager der göttlichen Seilbentwicklung bereitet und befähigt murde, den zukunftigen Geschiechtern gum Beugniß, selbft aufgezeichnet haben werde, lagt fich von vornherein mit großer Wahrscheinlichkeit erwarten, und es mußte befremden, wenn er es nicht gethan hatte. Erzogen in aller Beisheit der Aegypter, war er außerlich bagu in einem Dage befähigt, wie keiner feiner Bolksund Beitgenoffen. Durch feine Sand hatte Gott alle jene Bunder ver-richtet, durch feinen Mund alle jene Offenbarungen verkundigt. Wem lag der Beruf und die Berpflichtung, deren Runde der Nachwelt aufzubewahren, naber, als ihm? Mußte ihm ja doch Alles daran liegen, daß die gottlichen Thatsachen und Offenbarungen, Gefege und Berheißungen, durch welche Sfrael geworden, mas es war, und durch deren treue Bewahrung und Beobachtung Ifrael allein werden konnte, wozu es bestimmt mar, - treu, unverfürzt und unverfälscht den Nachkommen erhalten wurden, mas nur durch Schriftliche Aufzeichnung möglich mar. - Dag nun die Bucher der beiligen Schrift, in welchen diefe Runde aufbewahrt ift, und welche Mofis Ramen an der Stirn tragen, nach ihren Sauptbestandtheilen auch wirklich von ihm abgefagt find, das bezeugen fie felbft durch ihren Inhalt, der vielfach auf einen Beitgenoffen als Berfaffer führt, und vornehmlich noch durch ihre wiederholten ausbrücklichen Ausfagen, daß Moses kleinere oder größere Partien selbst aufgezeichnet habe (2. Mos. 17, 14; 24, 4. 7; 37, 27. 28; 4. Wos. 33, 2; 5. Mos. 1, 5; 4, 8; 17, 18; 27, 26; 28, 58; 29, 19. 20; 30, 10; 31, 9-12). Das Borhandensein aller Bestandtheile des Venta-

teuchs in der nachmofaischen Beit bezeugen gablreiche Beziehungen in den Geschichten und Aussprüchen der übrigen altesten Bücher auf fie, und wo ihrer ausdrücklich erwähnt wird, wird auch Moses als Urheber genannt (3. B. 30, 1, 7. 8; 23, 6; 1. Kon. 2, 3; 2. Kon. 14, 6; Efra 7, 6; Dan. 9, 11). So ift die altefte Tradition von Josua bie Efra, und gleichermaßen von Efra bis Chriftus ausnahmslos und einstimmig für die Ab-faffung durch Mofes. — Erft die neuere Zeit fing an, die Authentie zu beftreiten; aber hinter den muhfam aufgesuchten Gegengrunden verbarg fich meift mehr oder minder dogmatisches Interesse; - denn war Moses wirklich der Berfaffer, fo mußte man ibn entweder fur einen Lugner und Betruger erklaren, oder die Thatfachlichkeit der fur unmöglich gehaltenen Bunder und Beiffagungen anerkennen. Dit folden dogmatischen Antipathien ichwinden daher die meisten Zweifel an der Echtheit; so wie andererseits die Anerkennung der alttestamentlichen Geschichte als einer durch Wunder und Beiffagung getragenen und geforderten, unmittelbar gottlichen Erziehung jum Beile in Chrifto mit Nothwendigfeit die Anertennung der Echtheit nach fich zieht; denn der Pentateuch ift das Fundament, ohne welches die gange übrige Beschichte in der Luft ichweben wurde. - Daß bas lette Rapitel des 5. Buches nicht von Mofes felbft herrühren fann, fondern gur Ergangung und Abrundung von anderer Sand, vielleicht von Sofua, hinzugefügt ift, versteht sich von felbst. Auch mögen immerhin noch andre Bestandtheile des Pentateuchs, wie man vielleicht aus der Berichiedenheit der Schreibart und Darftellung vermuthen konnte, nicht von Mofe unmittelbar, fondern von hervorragenden Mannern feiner Umgebung und Schule aufgezeichnet worden fein. Jedenfalls ift aber mit aller Entschiedenheit daran festzuhalten, daß der Inhalt des gangen Pentateuchs echt mosaisch ift, und daß der gange Pentateuch, als die Grundlage aller weitern Geschichte des Bolfes Gottes, in der mosaisch en Beit entstanden fein muffe.

Anmerk. 2. Auch der 90. Pfalm wird durch die Ueberschrift als ein Lied Mofe's bezeichnet. Wenn auch diefe Ueberschrift erft von einem spatern Sammler der Pfalmen herruhren follte, fo ift doch an der darin ausgesprochenen Ueberlieferung um so weniger zu zweifeln, als der ganze Charakter, die Gefühle und Empfindungen, auf keine Person so treffend paffen, als auf Moses, und auf keine Zeit so schlagend, als auf die Zeit, wo das Bolf, vom BErrn verworfen, in der Bufte dahinftarb, wie im Berbft die Blatter des Baumes dahinfallen.

## Dritter Zeitraum.

Josua und die Eroberung des verheißenen gandes.

(Ein Zeitraum von 40-50 Jahren.)

S. 59. Bebeutung diefes Zeitraumes. Ifrael's Rechte an Kanaan.

Das verworfene, ungläubige und undankbare Geschlecht war in der Bufte ausgestorben und in ihren Rindern ein neues Gefolecht voll Glaubens und Buverficht zum Seren herangewachfen,

Aber nicht Moses, der Repräsentant des Gesetzes, das für den fündigen Menschen nur Fluch bieten (Gal. 3, 10) und darum nicht zur Ruhe bringen kann, sondern Josua (nach griechischer Aussprache: Jesus), ein Mann mild und weich, und doch ein Held des Glaubens, stark zum Siege in den Kriegen des Herrn, ausgerüftet mit dem Geiste, der auf Moses ruhte (4. Mos. 27, 18—20), ein Borbild seines gleichnamigen Urbildes, führt das Volk der Wahl in das Land der Verheißung und der Ruhe. — In Aeghpten war Israel zum Volke herangewachsen, am Sinai hatte es sein Gesetz, seine Versassung, seinen Gottesdienst und sein Helt ihm nur noch eine und zwar eine sehr wesentliche Vedingung einer setellung und Ausgabe angemessens Land. Dies wird ihm jetzt zu Theil. Es ist das Land ihrer Väter, reich an heiligen Erinnerungen, Mahnungen und Warnungen.

Anmerk. 1. Bu Abraham's Beit hieß es (1. Mof. 15, 16): "Die Missethat der Amoriter (Kanganiter) ist noch nicht voll." An Sodom und Gomorrha erhielten fie ein Warnungsbeispiel; das todte Meer predigte ihnen täglich Buge; Abraham, Isaak und Jakob hatten unter ihnen durch Wort und That vom Namen des herrn gepredigt. Aber sie versanken immer tiefer in den entartetften Naturdienst. Das Mag ihrer Miffethat ift nun voll geworden, und - "wo ein Mas ift, da fammeln sich die Abler." Fruber hatte Gott durch Feuer und Schwefel vom himmel geftraft, jest gefällt es ihm, Ifraels Schwert gum Ausrichter feiner Strafgerechtigkeit zu machen. Andere Bölker hat Gott zu ähnlichem Zweck gebraucht, ohne daß sie es wußten, Frael sollte wissen, was es that, und daraus lernen: so hasse und strafe Zehova die Sunde der Abgötterei; denn es war ihnen von Mofes gefagt: "Wirft du des BErrn, deines Gottes, vergeffen und andern Gottern bienen, so bezeuge ich heute über euch, daß ihr umkommen werdet; eben wie die heiden, die der herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen" (5. Mos. 8, 19. 20). — Menschliche Rechte hatte Frael nicht an Kanaan, ihr Recht der Besspahme des Landes beruhte allein auf gottlicher Schenkung, und ihr Recht, die Bewohner zu vertilgen, war das Recht des gottlichen Befehls und die Pflicht des Gehorsams. Was in Beziehung auf die Amoriter ein Act der Gerechtig-feit war, war fur fie ein Act der Gnade. Gott hatte fruher das Land den Amoritern gegeben, nicht zum unbedingten Gigenthum, sondern wie Er alle irdischen Guter austheilt - bedingungeweise, gur Bermaltung. Sie hatten fich beffen unwurdig gemacht, darum vertilgte er fie und feste andere Bermalter ein.

Anmerk. 2. Die Quelle der Geschichte dieses Zeitraumes ist das Buch Josua. Diesen Ramen führt es von seinem Inhalte. Bon Josua ist das Buch nicht abgefaßt, denn wenn auch der Tod Josua's (Kap. 24) von späterer Hand ergänzend hinzugefügt sein könnte, so enthält doch kap. 19, 40—47 Khatsachen, die erst nach Isqua's Tode eintrafen (vgl. Richter 18, 1. 2. 27—29). Aber daß der Bersasser nicht lange nach Isqua's Tode, und jedenfalls noch vor David schrieb, geht mit Sicherheit aus Stellen wie Kap. 9, 27; 13, 6; 15, 63; 16, 10; 19, 29 hervor.

### S. 60. Jofua. Nebergang über ben Jordan.

- 1) 3of. 1, 1-9. Jofua, ber Sohn Nun's, aus bem Stamme Ephraim, war Mosis Nachfolger. Schon im Kriege gegen die Amalekiter (§. 42, 2) lernten wir ihn als Feldherrn kennen; und bei der Auskundschaftung des Landes (§. 54, 1) hatte er Muth, Ginficht und Glauben bewährt. Bisher mar er, obschon stets an der Spite des Beeres stehend, doch von der mächtigen Leitung Mosis getragen worden, jest aber, in einem Alter von 80-90 Jahren, liegt die ungeheure Laft, die den gewaltigen Mofes bisweilen zu erdrücken gedroht hatte, auf feinen Schultern gang allein. Und er fennt die Größe ber Laft, benn 40 Jahre lang hat er an ber Seite Mosis gestanden; er fennt auch feine eigene Dhnmacht, aber ber Berr ftartt und troffet ihn machtig: "Es foll bir niemand widerstehen bein Lebenlang. Bie Ich mit Moscs gewesen bin, also will Ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von bir weichen. Sei nur getroft und unverzagt, du follft biefem Bolf bas Land austheilen, das Ich ihren Batern geschworen habe. Sei nur getroft und fehr freudig, daß du haltest und thuest nach dem Gefete Dofie. Beiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf daß du weislich handeln mogest auf allen beinen Schritten, und lag das Buch diefes Gesetes nicht von beinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. ... Siehe, Ich habe bir geboten, daß du getroft und freudig feieft. Lag bir nicht grauen und entfete bich nicht, denn ber Berr, bein Gott, ift mit dir auf allen beinen Schritten." - Und felbst bas Bolf ruft ihm zu: "Wie wir Moses gehorfam gewesen find, alfo wollen wir auch dir gehorsam sein, sei nur getrost und unverzagt" — und diesmal wenigstens, das lehrt der Erfolg, mar es fein leeres Berfprechen.
- 2) Jof. 1. 10 5.12. Bunächst schickte Josua Rundschafter nach Bericho, dem Schluffel bes Landes. Diefe fehrten bei ber Rahab ein, die im Glauben (Bebr. 11, 31) des BErrn Sand erkannte. Sie verbirgt die Rundschafter vor den Nachforschungen des Königs von Zericho, und rettet fich und ihr Haus. Spater beirathet fie fogar in ben Stamm Juda (ben Salma) und wird Dadurch die Stammmutter David's und Christi (Matth. 1, 5). Die Rundschafter bringen die Nachricht zurud, bag alle Bewohner muthlos feien. Die Bundeslade bahnt nun einen trodnen Beg burch ben vom geschmolzenen Schnee des Libanon jest gerade bochst angeschwollenen Strom. Im Jordan, wo die Priefter mit ber Bundeslade gestanden, richtete Josua zwölf Denksteine auf. und ebenfo am rechten Ufer zwölf andere Denksteine, die fie mitten aus bem Jordan mitnahmen. Sie lagern fich zu Gilgal auf

dem Gefilde Serichos, essen von den Früchten des Landes und das Manna hört auf. Nach einer allgemeinen Beschneidung, die während des Herumirrens in der Wüste unterblieben war (weil der Bund, dessen Zeichen sie war, suspendirt war), wird das dritte Paschafest geseiert.

### S. 61. Eroberung bes Westjordanlandes. (Jericho und Ai.)

1) Jos. 6. — Vor Ferich o erscheint dem Josua der Fürst über das Heer des Herrn. Es ist Jehova, der ihm den Befehl giebt, sieben Tage lang und am siebenten Tage siebenmal mit dem Kriegsvolke und den Priestern mit ihren Halljahrsposaunen die Mauern Jericho's zu umziehen. Beim letzen Posaunenhall, verbunden mit Feldgeschrei, sollten die Mauern stürzen. So geschah es. "Durch den Glauben sielen Jericho's Mauern" (Hebr. 11, 30). Josua verbannt die Stadt und Alles, was darinnen ist, und spricht über den Wiedererbauer einen Fluch aus (der 1. Kön. 16, 34 in Erfüllung geht).

Anmerk. 1. Der Fürst über bas Seer bes HErrn ist derselbe Gottesbote, der den Patriarchen als Engel des HErrn (§. 26, 2. Unm.) erschien. hier erscheint er in kriegerischer Gestalt und mit kriegerischem Namen, als Sieger über alle Keinde Gottes, als Ausrichter der göttlichen Strafgerichte. Wie Zehova selbst der unsichtbare König Israels ift, so ist er auch der (unsichtbare) oberste Keldberr und Anführer Israels in allen theokratischen Kriegen.

Anmerk. 2. Daß Jericho, die erste und sesteste Stadt des Landes, auf so absonderliche Weise, ohne Schwertschlag gewonnen werden soll, ift in mehrsacher Beziehung bedeutsam. Es soll namentlich dadurch dem Glauben Jraels eine sichere Bürgschaft des Gelingens ihrer kriegerischen Unternehmungen, die sie jetzt beginnen, gegeben, andererseits aer auch allem sleischlichen Bertrauen auf ihre eigene Kraft; und allem Rühmen, als sei ihrem Muth, ihrer Einsicht und ihrer Macht das Gelingen zuzusschreiben, von vorn herein gründlich vorgebeugt werden.

2) Jos. 7. 8. — Das gering geschätzte Ai schlägt 3000 Ffraeliten, benn bes Herrn Bann lag auf ber Gemeinde, weil sich Einer aus ihr an dem Verbannten vergriffen hatte. Das Loos zeigt den Schuldigen, Namens Achan, an, der mit seiner ganzen (mitschuldigen) Familie gesteinigt wird. Nun kann auch Ai erobert werden, aber im Gegensatz gegen die frühere fleischliche Verachtung des Feindes muß jetzt das ganze Heer sich rüffen. Josua's scheinbare Flucht verleitet die Bewohner, ihm nachzujagen. Unterdeß dringt ein verborgener Hinterhalt in die Stadt ein und verbrennt sie.

Anmerk. Daß die Sunde Achan's der gangen Gemeinde zur Last siel, begreift sich einerseits aus dem Wesen der Gemeinde als eines geglieberten, einheitlichen Organismus, und andererseits aus dem Wesen der Sunde, um die es sich hier handelte. Das übertretene Gebot war ein die Gemeinde als Gemeinde, d. i. als Einheit, betreffendes; die gange Gemeinde

war barum auch für bie punktlichste Beobachtung besselben verantwortlich. Daß der Einzelne die Sunde hatte begeben können, war ohnehin ein Zeugniß von momentaner Schwäche des sittlichen Gemeingeistes, und insofern war die Einzelschuld Gesammtschuld und drückte als solche die ganze Gemeinde so lange, bis dieselbe durch ihre sittliche Lebenskraft das ausgeartete Glied ausgestoßen hatte.

3) Jos. 8, 30—35. — Darauf erbaut Josua auf dem Berge Ebal einen Altar, opfert darauf, läßt das Geset daselbst auf große Steine eingraben, und vor den auf den Bergen Ebal und Grisim (Garizim) aufgestellten Stämmen Segen und Fluch außrufen, — wie schon Moses das Alles angeordnet und befohlen hatte (5. Mos. 27).

Anmerk. Beide Berge liegen einander gegenüber auf der höhe des Gebirges Ephraim. Zwischen beiden zieht sich das hochthal von Sichem hindurch. Der Borgang des Segens und Kluches ist wahrscheinlich so zu denken: Auf jedom der beiden Berge standen sechs Stamme, zwischen beiden im Thale die Priester mit der Bundeslade, welche die Borte des Segens, zum Garizim gewandt, und die Worte des Fluches, zum Gbal gewandt, seierlich ausriesen. Auf jedes der Kluch und Segensworte antwortete alles Bolk mit: Amen! — Ebal, der Berg des Kluches, ist nackt und kahl; Garizim, der Berg des Segens, grün und fruchtbar. — Daß das Eingraben des Geses, das Errichten des Altars und das Darbringen des Opfers für den Berg des Kluches bestimmt war, hat darin seinen bedeutungsvollen Krund, daß Geses und Opfer in nächster Beziehung zum Kluche stehen: jenes bringt (schärft) den Kluch, dieses tilgt ihn.

### §. 62. Fortsetzung. (Die Gibeoniten. Adonizedek. Jabin.)

- 1) Jos. 9. Durch diese raschen und wunderbaren Siege eingeschüchtert, erschleichen die Bewohner der mächtigen Stadt Gibeon sich von Josua und den Aeltesten einen Bund, indem sie, zerrissene Rleider und Schläuche und verschimmeltes Brot vorzeigend, aus weiter Ferne zu kommen vorgeben, und entzehen so durch List dem Gericht, dem auch sie anheim gefallen wären; denn als der Trug offenbar wird, sind die Altesten durch ihren Sid gebunden. Das Bolk murrt, weil Josua unterlassen hatte, den Mund des Herrn zu fragen. Die Gibeoniten werden zur Strafe ihres Truges verurtheilt, Holzhauer und Wasserträger fürs Heiligthum und für die ganze Gemeinde zu sein.
- 2) Jof. 10—12. Zunächst zur Rache über Gibeon verbünden sich unter Abonizedek, König von Jerusalem, fünf Könige des Südens. Josua entsetzt Gibeon. Durch Ifraels Schwert und noch mehr durch den Hagel des himmels fallen die sliehenden Feinde. In der hite des siegreichen Kampses sprach Josua vor dem gegenwärtigen Ifrael: "Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im That Ajalon!" Da stand still die Sonne und der Mond hielt ein, die sich das Volk an seinen Feinden rächte; wie es geschrieben steht im Buche des Frommen.

Die Sonne stand mitten am Himmel und verzog unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Und es war kein Tag diesem gleich, weber zuvor noch danach, da der Herr der Stimme eines Mannes gehorchte, denn der Herr stritt für Ifrael. — Die fünf Könige werden aus der Höhle, in welche sie geflüchtet, und die Josua, um nicht in der Verfolgung aufgehalten zu werden, mit schweren Steinen verrammelt hatte, herausgeholt. Josua läßt ihnen von seinen Obersten auf die Hälse (den Nacken) treten (symbolische Handlung?), worauf sie hingerichtet werden. Die meisten Städte des Südens werden nun der Reihe nach erobert. Ein ähnliches Bündniß schließen die Könige des Nordens unter Jabîn von Hazor. Ihr ungeheures Herr ist besonders furchtbar durch die Menge ihrer eisernen Wagen (Sichelwagen, currus falcati). Um See Merom hatten sich die Feinde gelagert. Josua überfällt und schlägt sie. Hazor wird verbannt, die übrigen Städte erobert und besett.

Anmerk. 1. Das kühne Glaubenswort des Josua und dessen Erfüllung ift ein alttest. Beleg zu Mark. 11, 23. 24. Es kam dem Josua darauf an, daß die Helligkeit des Tageslichtes so lange dauere und die Kinsterniß der Nacht so lange abgehalten werde, die er seinen Zweck in der Verfolgung der Keinde erreicht habe. Und das erlangte er durch die Wundermacht seines Glaubens. Belches das natürliche Mittel für die Wiernatürliche Wirkung war, ist dabei gleichgültig. Das Gebot des Glaubens ift so ausgesprochen, wie Josua es verstand, — und die göttliche Erhörung desselben ist so ausgeschrecht, wie Gott es verstand. — Die Stelle beweift so wenig für wie gegen irgend ein aftronomisches System.

Anmerk. 2. Das Buch des Krommen (ber Kromme — Ffrael) ift eine verloren gegangene Sammlung heiliger Kriegsgefänge (vielleicht eine Art Fortsegung zu dem Buche "von den Kriegen des Herrn", 4. Mos. 21, 143 vgl. 2. Sam. 1, 18), welche wohl schon während des Juges durch die Wiste angelegt war und von Zeit zu Zeit durch neue Zuthaten vermehrt wurde.

### §. 63. Bertheilung des Landes. Josua's Tod.

1) Jos. 13—22. — So war nach 7jährigem Rampfe das ganze Land erobert, obwohl noch manche Festungen in den Händen der Ranaaniter waren, namentlich war auch die Macht der Philister in der südlichen Meeresniederung noch ungebrochen. Aber die Arbeit im Großen war geschehen, was noch übrig war, konnte und sollte von den einzelnen Stämmen nachgeholt werden. Josua erhält darum den Auftrag, das Land durch das Loos zu vertheilen. Das Lager wird von Gilgal nach Siloh (zwischen Bethel und Sichem) verlegt, dort wird auch die Stiftshütte aufgerichtet. Ruben, Gad und halb Manasse kehren in die ihnen schon von Moses jenseits des Jordans angewiesene Heimath zurück und errichten am Jordan einen Altar, nicht, wie die darüber höchlich entrüsteten übrigen Stämme meinen, zum Opfer und

untheokratischen Gottesdienst, sondern zum Denkmal und Zeichen, daß der Jordan sie weder in religiöser noch bürgerlicher Beziehung von ihren Brüdern scheiden solle.

2) Sof. 23 ff. — Josua zog sich nun, von seinem schweren Tagewerk ermüdet, von den Geschäften in sein Erbtheil zurück. Nach langer Zeit des Friedens und der Ruhe, da er gar alt und wohlbetagt war, versammelte er die Aeltesten und dann auch das ganze Volk zu Sichem. Er hält ihnen Gottes Wunderstührungen nochmals vor, ermahnt sie, Jehova treulich zu dienen. "Gefällt es euch aber nicht", sagt er, "dem Herr zu dienen, so erwählt euch heute, welchem ihr dienen wollt, dem Gott eurer Väter, oder den Göttern der Amoriter. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen." Da antwortete alles Volk: "Das sei ferne von uns, daß wir den Herrn verlassen und andern Göttern dienen, nicht also, wir wollen dem Herrn dienen." So machte Josua desselben Tages einen Bund mit dem Volk und errichtete ein Denkmal daselbst zum Zeugniß des Bundes. Dann entließ er die Gemeinde und starb bald darauf 110 Jahre alt.

Anmerk. 1. Im Reiche Sottes ift groß, der da weiß, daß er von sich selber nichts ift. Diese Größe hatte Josua. Unter den Heroen der beiligen Geschichte ragt er hervor, als Derjenige, der, wie kaum ein anderer, frei ist von Gigenwillen. Die gewissenkafteste Treue gegen das Geseg und die ungetrübteste theokratische Gesinnung zeichnen ihn aus. Er ist vorsichtig, bedächtig, wo er selbst handeln muß, denn er sührt des Herrn Kriege, aber ohne Bedenken, rasch und entschlossen, wo der Herr ihn schiekt. Sein Muth ist Demuth, seine Stärke ist Glauben, seine Weisheit ist Gehorsam und Kurcht des Herrn. Ein weiches Gemüth, aber nichts weniger als weichlich, das beweist sein ernstes Gericht über Achan, — und die Pünktlichkeit, mit welcher er den Bann über die Ranaaniter aussührt. Sine folche Paarung der Milde mit der Strenge, der Einfalt mit der Klugheit, der Demuth mit dem Hochsinn z. hat etwas Evangelisches an sich. — Diese Eigenthümlichkeit seines Charakters, verbunden mit der Eigenthümtichkeit der Zeit im Reiche Gottes, in der er lebte, und der Stellung, die er einnahm, machen ihn und sein Werks, in der er lebte, und der Stellung, die er einnahm, das Bolk in das Land der Verheitung und der Ruhe, aber es ist noch eine bessere Ruhe vorhanden, zu welcher sein gleichnamiges Urbild einstürt (Hebr. 4, 9); er sührt des Herrn Kriege und Gerichte aus, in welchen abgeschattet sind die Siege und Ferichte Ehristi z.

Anmerk. 2. Bon derfelben Gesinnung wie Josua selbst ist auch das Bolk seiner Zeit im Allgemeinen durchdrungen. Die ganze Geschichte des auserwählten Bolkes bietet keinen Zeitraum mehr dar, wo das Bolk durchweg von solchem Eifer für die Theokratie, von solch gewissenhafter Treue gegen das Geset, von solcher Glaubenskrische und Gotteskurcht befeelt gewesen wäre, wie das Geschlecht dieser Zeit. Es war die Zeit der ersten Liebe und insofern den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche zu vergleichen.

## Vierter Zeitraum.

### Die Zeit der Richter.

### S. 64. Charakter diefes Zeitraums.

- 1) Alle Bedingungen eines gedeihlichen Volks- und Staatslebens waren nun gegeben. Fract hatte ein Land, wo Milch
  und Honig floß; eine Religion, die die lebenskräftigen Keime
  des Heils der ganzen Welt in sich trug; eine Verfassung, deren
  unmittelbares Haupt Jehova selbst, deren Seele des Volkes
  Glaube war. Eentraspunkt des Ganzen war das Heiligthum zu
  Siloh, und Mittler zwischen dem Volke und seinem unsichtbaren
  Könige der Hohepriester. Die Festversammlungen beim Heiligthum sollten das Bewußtsein der religiösen Einheit, und
  die Volksversammlungen das Bewußtsein der bürgerlich en
  Einheit erhalten. Die Gerichtsbarkeit lag den Aeltesten ob.
  In allen wichtigen Angelegenheiten entschied Iehova selbst durch
  Urim und Thummim (vgl. §. 46, 2); in Zeiten der Noth griff Er auch unmittelbar durch Zeichen und Bunder, berusend und ermahnend, helsend und züchtigend ein. Alle Blüthen und aller Segen des patriarchalischen Lebens hätten sich jeht großartiger, frästiger und herrlicher entsalten, die Keime des Heils in ungestörter Ruhe, in frästigem Wachsthum ungehindert entwickeln können und sollen.
- 2) Aber die Erscheinung blieb hinter der Idee, die Ausführung hinter der Aufgabe zurück. Der Herr hatte noch mehre kanaanitische Bölkerschaften übrig gelassen, um Ifrael im Kampf und Gehorsam zu üben, oder im andern Falle eine Zuchtruthe für sein Volk bei der Hand zu haben (Richt. 2, 22; 3, 1. 4). Sin anderes Geschlicht war aufgekommen, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die Er an Ifrael gethan hatte (K. 2, 10). Statt das göttliche Gericht der Ausrottung an ihnen gehorsam auszuüben, begnügte sich Ifrael, sie zinsbar zu machen (Richt. 1, 28 fl.). Darum wurden sie ihnen "zum Strick- und ihre Götter zum Neh" (K. 2, 3). Statt alle Gemeinschaft mit dem völlig entarteten und versluchten Geschlechte zu meiden, nahmen sie deren Töchter zu Weibern, und gaben ihre Töchter Jener Söhnen, und dienten Jener Göttern (K. 3, 6). Die kananitische Naturreligion trat ihnen mit der ganzen Kraft ihres damals so versührerischen Reizes entgegen, und einmal von der Einsalt des Glaubens und des unbedingten Gehorsams abgewichen, vermochten sie nicht zu widerstehen. Aber Gott läßt sein Volk nicht. Gleich ansangs erscheint zu Bochim (die Weinenden)

ber Engel des Herrn strafend und ermahnend (R. 2, 1-5). Ganz Ifrael weint, aber dabei bleibt es auch, und es beginnt ein (mehr als 300jähriger) Zeitraum, in welchem Abfall zum kanaanitischen Naturdienst, unmittelbar darauf folgende Züchtigung durch kanaanitischen Druck, Buße und Flehen zu Jehova, Befreiung durch Richter, die Zehova ihnen zu Heilanden erweckt, nach längern ober fürzern 3mischenräumen fich beständig erneuern (R. 2, 11 ff.).

Unmerk. 1. Die Naturreligion ift ihrem innerften Wesen nach Naturvergotterung. Die Gottheit murbe nicht, wie im Mofaismus, als eine von der Ratur verschiedene, unendlich über fie erhabene, aber allmachtig und allgegenwärtig in ihr und durch sie wirkende gedacht, sondern wurde wielmehr mit der verborgenen (zeugenden, erhaltenden und zerftörenden) Naturkraft für Eins gehalten. Im kanaanitischen Naturkraft für Eins gehalten. Im kanaanitischen Naturkraft für Eins gehalten. Im kanaanitischen Naturkraft kur Eins gehalten. Im kanaanitischen Naturkraft kur Eins gehalten. Im Anaanitischen Naturkraft kur Einstellen. Im Anaanitischen Raturkraft der Mond) als weibliches Princip der Gottheit. Der Cultus beider war mit mancherlei Greueln der Unzucht besteckt. Die Philister verehrten den Dagon, die Moabier den Moloch, dem besonders durch Menschensper gedient murde, die Midianiter den Baal- Peor, deffen Cultus in unguchtigen Orgien bestand, u. A. m.

Unmerk. 2. Die Burbe ber ifraelitischen Richter (Schoftim) war feine ftebende, bleibende. In außerordentlichen Fallen der Roth murden fie von Gott gur Errettung des Bolkes berufen, und behielten dann gewöhnlich, auch wenn fie ihren Auftrag ausgerichtet hatten, ihr ganges Leben lang richterliches und obrigkeitliches Ansehen. Ihre Stellung und Aufgabe ist mit der der Propheten sehr verwandt, sie waren Propheten der That. Mit den Suffeten der Rarthager, mit den Difasten der Tyrier haben fie also nichts als den Ramen gemeinfam.

3) Das Buch der Richter, welches die Quelle für die Geschichte Diefes Zeitraums ift, berichtet nichts als Abfall, Buchtigung und Errettung des Bolfes, Damit die Gnade und Ereue Sehova's auf dem dunkeln Hintergrunde der häufigen Untreue Des Bolles um fo herrlicher hervortrete. Daraus darf man aber nicht schließen, dag nun auch biefer gange Zeitraum nichts weiter als nur Abfall, Göpendienst und Bermirrung dargeboten hatte. Lange, 40= bis Sojahrige Perioden der Ruhe und des Friedens liegen zwischen Diefen Beiten ber Berwirrung, aber die Urkunde bat fich nicht die Aufgabe gestellt, über sie ausführlich zu berichten, wie denn auch wohl nicht viel von ihnen zu berichten war, weil allenthalben Rube und Ordnung herrschte. In folchen lichten Zwischenräumen entfaltete fich ficherlich im Stillen manche berrliche Bluthe acht theofratischen Sinnes, wie uns deren eine Die beilige Schrift in der Geschichte der Ruth (6. 69) beispiel6weise porführt.

Unmerk. Das Buch ber Richter ift, wie fich aus Rap. 1, 21 (vgl. mit 2. Sam. 5, 6. 7) mit Sicherheit ergiebt, vor David's Zeit gefcrieben. Rach judifcher Ueberlieferung foll Samuel ber Berfaffer fein. - Nicht ohne Schwierigkeit ift die Chronologie der Richterzeit. Die Angabe in Apftgich. 13, 20 (450 Sahre fur die Richterzeit) kann nicht maggebend sein, weil fie fich felbst nur fur eine ungefahre ausgibt und durchaus nicht dronologische Tenden; hat. Sie ift entstanden aus der Addition aller Bablen im Buche ber Richter, die zum Theil mit einander gleichzeitig verlaufen. Gin ficheres und erpreffes chronologisches Datum gibt aber 1. Kon. 6, 1, wonach zwifden dem Auszuge aus Aegypten und bem Tempelbau (im 4. Jahre Salomo's) 480 Jahre liegen. Nach den nothwendigen Abzugen verbleiben fur die Richterzeit etwa 320 Jahre. Damit ftimmen auch die dronologischen Data des Buches der Richter, wenn die ammonitische Bedrückung des Oftjordanlandes (Zephtha, Ebgan, Elon, Abdon) und die philistäische Bedrückung des Bestjordanlandes (Eli, Simson, Samuel) als gleichzeitig anerkannt werden. - Eli's Sohepriefterthum muß bann Simfon's Wirkfamkeit vorangegangen fein. Samuel's erfte (blog prophetische) Wirksamkeit fallt in Simson's Zeit, und erst nach Simson's Tode tritt er als Richter auf. Bgl. §. 67 ff. Auffallend erscheint es nun, daß das Buch der Richter nichts von Eli und Samuel und die Bücher Samuelis nichts von Simfon berichten. Allein Beides erklart fich einfach und genugend aus der verschiedenen Aufgabe, die fich beide Bucher geftellt haben. Die Bucher Camuelis wollen eine Geschichte David's geben, ju der Saul's, Samuel's und Eli's Wirksamkeit die nothwendige Borgeschichte bilbet. Simson's Geschichte kam hier gar nicht in Betracht. Das Buch der Richter dagegen ergablt nichts von Eli, weil biefer nicht Richter im eigentlichen Ginne war, sondern nur in der Eigenschaft des Hohenpriefters an der Spige ftand, und nichts von Samuel, weil feine spätere, eigentlich richterliche Thätigkeit nicht mehr in die Beiten des immer wieder fich erneuernden Abfalls von Jehova fallt, beren Befchreibung dies Buch fich gur Aufgabe gestellt hat.

### S. 65. Ereigniffe nach Josua's Tode. Die erften Richter.

1) Richt. 1. — Nach Josua's Tode bestimmt der Herr dem Stamme Juda die Hegemonie des Krieges gegen die Kanaaniter. Sie richten zuerst ihre Waffen gegen Abonibeset, König von Besek, dessen Daumen an Händen und Füßen, wie er selbst 70 Königen gethan zu haben bekennt, verhauen werden. Juda erobert das nach ihm genannte Gebirge. Benjamin war fäumiger, eroberte und verbannte zwar Bethel, aber die Jebusiter, die noch die Oberstadt Jerusalems oder den Berg Zion (vgl. §. 75, 3) inne hatten, übermochten sie nicht. Die andern Stämme vollends vertrieben die übrigen Einwohner gar nicht, sondern begnügten sich, sie für den Augenblick zinsbar gemacht zu haben.

Anmerk. In die Zeit bald nach Josua's Tode (noch bei Lebzeiten bes Hohenpriesters Pinehas) fallen zwei Begebenheiten, die das Buch der Richter anhangsweise berichtet, weil sie für die Charakteristik dieser Zeit des Uebergangs zu der Auflösung und Berwirrung der Richterzeit von großer Bichtigkeit sind, — nänlich R. 17. 18: Die Geschichte von Micha's widergesehlichem Heiligthum, welches auswandernde Daniken rauben und zu Lais oder Dan im Norden des Landes aufstellen; — und R. 19—21: Die Brevelthat der Bewohner Gibea's in Benjamin, welche die Auskortung beinahe des ganzen Stammes nach sich zog, weil derselbe die Frevler auszuliefern sich weigerte.

2) Richt. 3-5. — Athniel, Raleb's (§. 54, 1) Neffe, war der erste Richter. Er befreite Ffrael vom Drucke Rufan-Rifathaim's, des Königs von Mefopotamien, unter den der Berr fie wegen ihres Abfalls verkauft hatte. — Neuer Abfall bringt fie unter bie Knechtschaft des Moabiterkönigs Eglon, bem der Richter Chud mit dem Tribut ein Schwert in feine Sommerlaube bringt. "Ich habe Gottes Wort an dich", fpricht er, ersticht ihn, sammelt ein Heer und schlägt die Moabiter, daß nicht Einer entrann. Diese kräftige That verschaffte dem Lande 80jährige Ruhe. — Samgar erschlug 600 Philister mit Ochsensteden. — Bald darauf seufzt das Bolk wieder unter dem schweren 20jährigen Druck Jabin's von Hazor (das zwar von Josua zerftort, aber seitdem von den Beiden wieder auf-gebaut mar. — Jabin war stehender Königename). Die Pro-phetin Debora stellt den Barak an die Spige des Heeres und zieht auf beffen Bitte felbst mit in ben Rrieg. Un der Spite des feindlichen Heeres (mit 900 Sichelmagen) stand Siffera. Aber das gewaltige Hecr wird ganglich gefchlagen und Giffera felbst findet auf der Flucht in der Butte der Jael feinen Tod. Debora's Siegespfalm. - Bierzigjährige Rube.

Unmerk. 1. Debora war nichts weniger als eine ifraelitische "Jungfrau von Orleans." Rirgends findet fich die mindefte Spur, daß sie am Kampfe selbst Theil genommen habe. Barat's Wunsch, daß sie mitziehen moge, bezieht sich auf ihre Prophetengabe, um durch sie seine kriegerischen Unternehmungen berathen und bestimmen zu lassen. Dieser Bunfch Beugte nicht von Mangel an natürlichem Muthe, wohl aber von Mangel an Glaubensfulle und Glaubensfücherheit, und weil er nicht vollen Glauben hat, foll er auch nicht den vollen Ruhm des Gieges ernten. Darum fpricht Debora: "Ich will mit dir gieben, aber der herr wird Siffera in die hand eines Weibes (Jael's) geben."

Unmerk. 2. Die That der Jael (fie ichlug dem ichlafenden Siffera einen Nagel durch den Ropf) soll nicht gebilligt werden, aber bei ihrer Beurtheilung darf auch nicht übersehen werden, was zu Jael's Entschuldigung beitragen kann: die Beit, in der fie lebte, die begeifterte, glubende Liebe ju ihrem Bolke, der leidenschaftliche Saß gegen den tyrannischen Bedrucker beffelben 2c. Rommen dergleichen Entschuldigungsgrunde einer Charlotte Cordan zu gute, so gewiß noch vielmehr einer Jael. — Aehnlich verhalt es sich mit Ehud's That, die nach unsern sittlichen Begriffen ein durchaus verwerflicher Meuchelmord ware.

### S. 66a. Gideon und Abimelech.

1) Richt. 6. — Von Neuem that Ifrael Uebels vor dem SErrn, und fieben Jahre lang laftete der Midianiter Sand fo schwer auf ihnen, daß sie in Felsen und Klüften sich verbargen, um sich vor den Raub- und Mordzügen der Feinde, die alle Felder verwüsteten und alles Vieh raubten, zu sichern. Ifrael schrie zum Herrn, der ihnen zuerst einen Propheten sandte zur Befestigung in der Buge und ihnen bann in Gibeon einen

neuen Heiland erweckte. Unter ber Eiche zu Ophra (im Gebirge Ephraim) begrüßt der Engel des Herrn den Lettern, als er nicht weit davon in der Kelter seines Vaters Weizen drasch, mit den Worten: "Der Herr sei mit dir, du streitbarer Held!" Gideon opfert (vgl. §. 45, 1. Anm.) und Feuer aus dem Fels verzehrt das Opfer. Auf des Engels Geheiß zerstört er jett Baal's Altar und Hain, und erhält davon den Namen Serub-Baal (Baal räche selbst). Voll gläubiger Kühnheit, um der Göttlichkeit seiner Berufung vollkommen sicher zu werden, fordert und erhält er zweimal ein Zeichen an seinem Widderselle.

Anmerk. Dem doppelten Beichen am Widderfelle, durch welches Gideon Gewißheit erhalt, daß der Herr, der ihn zu dem gefährlichen Unternehmen berufen, ihm auch Kraft und Gedeihen zum Bestehen geben werde, — liegt wie jedem Wunderzeichen eine symbolische Bedeutsamkeit zu Grunde. Das Bließ mitten auf der Erde bezeichnet Ifrael inmitten der Heidenwelt. Der Thau ist allenthalben ein Symbol der göttlichen Huld und Gnade. Gott allein ist es, von dem Berlassenheit und Erquickung über Ifrael kommt. Der heiden bisheriges Glück kam von demselben Gotte, der jetzt dem bußfertigen Ifrael wieder seine entzogene Enade zuwenden will.

2) Richt. 7. 8. — Bald hat sich ein bedeutendes heer um ihn gesammelt, aber der Herr will diesmal nicht durch Viel, sondern durch Wenig helsen, damit Israel nicht sage: "Meine Hand hat mich erlöset." Darum entläßt Gideon 22,900, die blöde und verzagt sind, aber auch die noch übrigen 10,000 sind noch zu viel. Um Bache erwählt sich der Herr nur 300 aus ihnen (die aus der hohlen Hand trinken, gleichviel ob Starke oder Schwache, ob Muthige oder Feige). Träume von einem Gerstenbrot, das über der Midianiter Lager sich wälzt und es erdrückt, deuten die muthlos gewordenen Feinde selbst auf Gieden, und diesen muß sich in das seindliche Lager schleichen, um dies anzuhören. Fackeln, Posaunenhall, der Lärm zerbrechender Krüge und das Feldgeschrei: "Hier Schwert des Herrn und Gideon!" verwirren die Feinde so, daß sie ihre Schwerter gegen einander wenden. Vierzig Jahre lang richtet Gideon, schlägt in ächt theosratischem Sinne die angebotene erbliche Königswürde aus und spricht: "Ich will nicht Herr sein über euch, und mein Sohn soll auch nicht Herr sein über euch, sondern der Herr soll Herr über euch sein."

Anmerk. Unmittelbar an diese ächt theokratische That Gideon's schließt sich — charakteristisch für die Richterzeit — eine ebenso entschieden untheopkratische That desselben Glaubenshelden an. Er errichtete nämlich einen im Gegensaße zur Stiftshütte in Siloh ungesessichen und verpönten Cultus (§. 45, 1. Unm.) zu Ophra, was nicht nur seinem eigenen Hause zum Fallskrick wurde, sondern auch ganz Ifrael zum Abfall vom rechten Heiligthum und Gottesdienst zu Siloh verführte.

3) Richt. 9. — Aber Abimelech, Gideon's Sohn von einem sichemitischen Kebsweibe, wird nach seines Vaters Tode

von den Sichemiten zum Könige erwählt, und läßt feine 70 Brüder meuchlings ermorden, nur Jotham, der jüngste, entstoh. Vom Berge Garizim (oder Grisim) spricht dieser zu den Mänenern von Sichem die Parabel vom Dornstrauch (den die Bäume, nachdem der Delbaum, der Feigenbaum und der Weinstock es ausgeschlagen, zu ihrem Verderben zum Könige wählen), und fügt den Fluch gegenseitiger Vernichtung hinzu. Nach dreizjähriger Regierung entsteht ein Bürgerkrieg, in welchem die meisten Sichemiten durch Abimelech's Rache umkommen und er selbst von einem Nühlsteine, den ein Weib vom Thurme herabwarf, zerschmettert wurde.

### §. 66b. (69.) Muth's Gefchichte.

Bur Zeit einer großen Hungersnoth —, höchst wahrscheinlich war es die Zeit der midianitischen Raubzüge, denen Gideon ein Ende machte, wanderte ein Bethlehemite Elimelech mit seinem Weibe Naemi und seinen beiden Söhnen ins Moabiterland. Diese heirathen dort zwei Moabiterinnen, Arpa und Ruth. Elimelech starb, dann auch seine beiden Söhne, ohne Kinder zu hinterlassen. Naemi kehrt nun in ihr Vaterland zurück. Beide Schwiegertöchter wollen sie begleiten. Auf Naemi's Gegenvorskellungen gibt Arpa nach. Doch unwiderstehlich ist der Drang der hochherzigen Ruth nach der Gemeinschaft mit dem Volke Zehova's. In Bethlehem sammelt Ruth, um sich und ihre Mutter zu ernähren, Aehren auf den Ackern, und sindet besonders freundliche Aufnahme auf dem Acker des Boas. Darin sieht Naemi einen Fingerzeig Gottes, denn Boas war einer der nächsten Verwandten und somit zur Leviratsehe verpslichtet. Er kommt auch, sobald er Kunde davon erhält, freudig dieser Verpflichtung nach, und so wird Ruth die Urgroßmutter David's.

Anmerk. 1. Das Buch Ruth, welches uns diese liebliche Geschichte aufbewahrt hat, stammt von einem unbekannten Verfasser aus nachdavidischer Zeit. Da sich in den Büchern Samuelis keine nähere Angabe über die Borfahren des davidischen Hauses fanden, sah sich der Verfasser veranlaßt, diese kücke durch sein Buch auszufüllen. Die höhere Bedeutung des Buches liegt aber darin, daß David's Urgroßmutter zugleich Christi Stammmutter ist. Sehr bedeutsam ist es ferner, daß die Heldin des Büchleins eine Heidin ist. Sie ist bereits die dritte heidin im Geschlechtsregister David's und Christi (vor ihr die Kanaaniterin Anmar 1. Mos. 38 und die Kanaaniterin Kamar 1. Mos. 38 und die Kanaaniterin Kanaaniterin Kamar 1. Mos. 38 und die Kanaaniterin Kanaaniterin Kamar 1. Mos. 38 und die Kanaaniterin Kanaanit

Anmerk. 2. Ueber die Leviratsehe (levir = Schwager) vgl. 5. Moj. 25, 5-10. Wenn ein Fraelit kinderlos ftarb, so sollte der nächste Anverwandte desselben die hinterbliebene Witwe heirathen, und der erstgeborne Sohn dieser Ehe als des Verstorbenen Kind angesehen und in die Geschlechtstafeln eingetragen werden.

#### §. 67. Jephtha.

- 1) Richt. 10. Das Volk diente darauf wieder den Baalim und Aftharoth, und der Jorn des Herrn verkaufte das Westland unter die Hand der Philister und das Oftland unter den Druck der Ammoniter. Diese zertraten 18 Jahre lang die Kinder Ifraels jenseits des Jordans. Als Ifrael sich endlich zum Herrn wendet, weist Er sie an die fremden Götter, denen sie gedient, die möchten ihnen helsen; doch das Volk demüthigte sich und wurde wieder zu Gnaden angenommen. Dem Feinde gegenüber lagert sich das israelitische Heer zu Mizpa, aber noch ohne Feldherrn.
- 2) Richt. 11. 12. Zephtha, eines Kebsweibes Sohn, war es, den der Herr zum Heilande erkoren hatte. Aus seines Waters Hause vertrieben, wohnte er im Lande Tob (einer nicht genau zu bestimmenden Gegend im Ostjordanlande), von wo er mit einer kleinen Schaar, die sich um ihn gesammelt hatte, schon auf eigene Hand einzelne Streiszüge gegen die Ummoniter gemacht hatte. Die Gesandten der ganzen Gemeinde ditten ihn, die Wahl zum Oberhaupte anzunehmen. Zunächst sendet er eine Gesandtschaft zum Ummoniterkönige zu friedlichen Unterhandungen, doch vergebens. Die Ummoniter wurden geschlagen, aber Tephtha's Gelübde entreißt ihm auch seine einzige Tochter. Durch diesen zlücklichen Ausgang wird des stolzen Stammes Ephraim Neid erregt. Weil Tephtha sie nicht zur Theilnahme gerusen, sallen sie ins Ostland ein, werden aber geschlagen, und da Niemand über den Fordan gelassen wird, der nicht das Wort, Schibboleth'' (d. h. Nehre, die Ephraimiten sprachen Sibboleth) aussprechen kann, entkam Keiner. Tephtha richtete nur sechs Jahre. Nach ihm richtete Ebzan 7 Jahre, Elon 10 Jahre, Abdon 8 Jahre über das Ostjordanland.

Anmerk. Tephtha hatte gelobt: "Was zu meiner Hausthür heraus mir entgegengehet, wenn ich mit Frieden heim komme von den Kindern Ammon, das soll des Herrn sein und ich will's zum Brandopfer opfern." Und es traf seine Tochter, sein einiges Kind! Man hat nun wohl das Gelübde und dessen Ausführung so gedeutet, daß Zephtha's Tochter dadurch nicht dem Opfertode, sondern nur der lebenslänzlichen jungfräulichen Weihung an das Heiligthum verfallen sei, — und hat eine Bestätigung dieser Auffassung in dem Institut der beim Heiligthum dienenden Weiber (2. Mos. 38, 8; 1. Sam. 2, 22; Luc. 2, 37) sinden wollen. Aber schon Luther sagte: "Man will, er habe sie nicht geopfert, aber der Text steht klar da", — und noch deutlicher als die unzweideutigen

Borte des Gelübdes redet der Sammer des Baters, die hochherzige Refignation der Jungfrau, das jährlich wiederkehrende Fest der Tochter Fraels, und besonders noch die Darftellung des Erzählers, der das Entsetliche, Das er zugleich bewundern und verabscheuen muß, nicht deutlich und flar aussprechen mag. Allerdings verbietet das Geses die Menschenopfer als die Spige aller heidnischen Grauel (3. Mos. 18, 21; 5. Mos. 12, 31 1c.). Aber das Gesetz steht auch auf einer Höhe, von welcher die Zeit der Richter um ein Bedeutendes herabgefallen ift; das theokratisch gesetzliche Bewußtsein ift selbst bei ben Gdelften (3. B. auch bei Gibeon, §. 66, 1. Anm.) mehrfach getrubt und geschwunden, und daß Jephtha's edler, aber rober Charatter in diesem Puntte noch in der unheimlichen Allgewalt jenes entseklichen Aberglaubens gebannt und gefangen erscheint, ift gar nicht unbegreiflich. Bgl. noch g. 29, 2. Unm. \*)

#### S. 68. (71.) Eli's Sobepriefterthum.

1) Richt. 13. 1. Sam. 1-3. — Gleichzeitig mit der am= monitischen Invasion, die das Oftjordanland unterjochte, gerieth das Westjordanland unter die (40jährige) Knechtschaft der Phi= tifter. Bu der Zeit mar Eli Sobepriefter, ein moblaefinnter, aber schwacher Mann, der weder der religiofen noch politischen Aufgabe, welche die Noth der Zeit von ihm heischte, gewachsen war. Doch der Serr hat fur Beides ichon guvor verfeben, was noth that. Gleich im Anfange der philistäifchen Bebruckung werden zwei Knaben geboren, die, beide zum Nafiraat (§. 52. Unm.) beftimmt, Dereinft ein jeder in feiner Beife Ifrael wieder aufhelfen follen aus feinem tiefen Berfall. - Dem Beibe des Daniten Mandah, Die unfruchtbar mar, verkundigte ber Engel des HErrn die Geburt eines Sohnes, - Des Simfon - der von Mutterleibe an Naffraer fein und anfangen folle, Ifrael zu erlofen aus ber Philifter Sand. Ginige Beit nachher erfleht fich das ebenfalls unfruchtbare Beib des ephraimitischen (b. h. unter dem Stamme Ephraim wohnenden) Leviten El-Rana, Namens Sannah, vom BErrn einen Gobn, ben fie Samuel (b. h. von Gott erhört) nennt, und ben fie als Nafiraer bem Dienfte bes Beiligthums weiht. - Eli's Sohne, Sophni und Pinehas, üben indeß Frevel und Bewaltthat felbst an heiliger Stätte, und ihr schwacher Bater straft Dies nicht. Da erscheint einft in der Nacht ber BErr bem Gamuel, ber beim Beiligthum biente. Samuel fannte ben BErrn noch nicht, aber auf Eli's Rath antwortet er: "BErr rebe, bein Knecht horet." Nun verkundigt ihm der SErr Gli's und feines Saufes Untergang. Gli fpricht: "Er ift der Berr, Er thue, mas Ihm wohlgefällt."

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandl. über Zephtha's Opfer, in der luth Beitichr. 1853 5. II. S. 209-41.

Rurs, heil. Befch. 7. Muft.

Unmerk. Die levitische Abstammung Samuel's ergiebt sich aus 1. Chron. 7, 20—28 und 33—38. Daß sein Bater ein Sphraimit genannt wird, steht damit nicht in Widerspruch. Er gehörte zu den Leviten, denen ihr Bohnort im Stamme Ephraim angewiesen war. (Bgl. den ahnlichen Kall Richt. 17, 7.)

2) 1. Sam. 4-6. - Bei einem Bersuche, das Joch der Philister abzuschütteln, nehmen die Ifraeliten Die Bundeslade mit in den Rrieg, mabnend, dann konne ihnen ber Sieg nicht fehlen. Sie gerath jedoch in die Hande der Philister, die sie in dem Tempel ihres Gögen Dagon aufstellen. Aber der Göge wird zweimal vor ihr niedergesturzt gefunden und die Philister felbst werden von schmerzenden Plagen beimgesucht. 3mei faugende Ruhe führen die Lade nun mit goldenen Beihgefchenken nach Bethfemes, einer Grenzstadt des Stammes Juda, wo die Rube geopfert und die Lade von den Leviten in Empfang genommen wird. Durch vorwißiges und neugieriges Beschauen der Bundeslade (4. Mof. 4, 20) ziehen fich 70 Bewohner von Bethsemes den Tod zu\*). Von da wird sie nach Kiriathjearim, ebenfalls im Stamme Juda, gebracht. — Eli's Sohne waren in der Schlacht geblieben, und Gli felbft fturzte bei der Rachricht von dem Verluft der Bundeslade vom Stuhl und brach Das Genick (etwa im 20, Jahre der philistäischen Bedrückung). - Samuel aber nahm zu, und der Herr war mit ihm, und gang Ifrael erkannte, daß er ein treuer Prophet Des Berrn war (R. 3, 19-21).

Anmerk. Die Bundeslade blieb seitdem getrennt von der Stiftshütte, dis David (§. 74) sie auf den Berg Zion in ein besonders für sie
errichtetes Zelt bringen ließ. Salomo stellte sie dann spater in den von
ihm gebauten Tempel auf (§. 81). — Die Stiftshütte mit dem Brandopferaltar und den noch übrigen Geräthen blieb vorläufig noch zu Silob.
Spater sinden wir sie zu Nobe (1. Sam. 21), noch spater zu Gibeon (1. Kön.
3, 4; 1. Stron. 17, 39; 22, 29), ohne daß wir erfahren, wann und warum
sie dorthin gebracht worden ist. Salomo ließ sie nach vollendetem Tempelbau abbrechen, und in den Nebengemächern des Tempels ausbrechen
(1. Kön. 8, 4). Bgl. noch §. 71. Anm. 2.

### §. 69. (68.) Simfon.

1) Richt. 14—15. — Auch nach der Rückfehr der Bundes- lade dauerte der Druck der Philister noch fort, weil er noch nicht genug gewirkt hatte. Aber er hatte doch schon etwas gewirkt, und darum folgt der ersten Gnadenbezeugung Jehovas's bald noch eine zweite, die Erweckung eines neuen Richters, des Da-

<sup>\*)</sup> Der recipirte Tert lieft zwar 70 Mann 50,000 Mann. Aber schon die Ungewöhnlichkeit dieser Ausdrucksweise und die Thatsache, daß mehrere Handschriften den Zusat ,,50,000 Mann" nicht haben, sest es außer Zweifel, daß dieser durch irgend ein Verschen in den Text gekommen ift.

niten Simfon, ber icon vor feiner Beburt bagu bestimmt worden mar, bag er anfangen folle, Ifrael zu ertofen aus ber Philisterhand. — Als nämlich Simson herangewachsen mar, begann der Geift Gottes, ihn machtig zu treiben zu dem Berte, zu dem er berufen war. Aber wo er anfangen foll, wie er anfangen foll, war ihm noch nicht klar. Da fieht er zu Thimnath ein Beib aus ben Philiftern, das feinen Augen gefallt. Er befteht darauf, fie zu beirathen, und es tam vom BErrn, um Urfache zu finden an den Philistern. Daß sein Weib Die Losung feines Rathfels (Speise vom Freffer, Supigkeit vom Starken) verrieth, gab ihm zunächst Berantaffung, 30 Philifter - um der Feierkleider willen - zu erschlagen, - daß fie dann einem Unstern gegeben murbe, veranlagte ihn, 300 Schakale mit brennenden Fackeln in die Saaten der Philister zu schieden, und sie selbst zu schlagen, wo er sie fand. In den Steinklüften von Etham (im Gebirge Juda) wohnend, läßt er sich willig von den Ju-Daiten binden und ausliefern, aber die Philifter jauchzen zu fruh; der Beift des BErrn gerath über ihn, er zerreißt die Bande wie verfengte Faden, ergreift einen dort liegenden frischen Gfelefinn= bacten und ichlägt 1000 Mann damit. Er nennt die Statte Ramath-Lehi (Sinwurf des Rinnbackens), und als er vor Durft verschmachten will, spaltet Gott eine Sohlung zu Lehi (Luther überfett: "einen Backenzahn in dem Kinnbacken"), daß Waffer herausauoll.

Anmerk. 1. Daß Simson, von Augenluft geknechtet, nicht laffen kann von der Philistäerin, war jedenfalls untheokratisch und gegen das Geset (5. Mos. 7, 3. 4; vgl. 5. Mos. 21, 12. 13); aber daß selbst diese Berirrung dazu dienen mußte, seinen Beruf ins Leben zu setzen, das kam vom Herrn. Unmerk. 2. Was dem Simson auf dem Wege zur Brautwerbung

Anmerk. 2. Bas dem Simson auf dem Wege zur Brautwerbung begegnete, war bedeutsam und lehrhaft für ihn und sein Bolk. Auch scheint er selbst etwas von dieser Bedeutsamkeit geahnet zu haben, weil er den Borfall zum Gegenstande eines Räthsels machte. Der köwe ist nämlich ein Bild der dem Reiche Gottes feindlichen Weltmächte. Ansall, Rampf und Sieg erhalten dadurch eine symbolische Bedeutung. Auch das Räthsel birgt eine große und tiese Wahrheit, die sich in der Weltgeschichte tausendsach bewährt, und die auch auf diese Zeit ihre hochbedeutsame Anwendung sindet. Der Ansall des Löwen war ein Bild der philistäischen Invasion. Der Kresser bringt Ifrael Speise und Süßigkeit, der Verderber heil und Segen. Denn das Joch der Philistäer war eine Züchtigung, die das Volk zur Buße, Erneuerung und Begnadigung führte.

2) Richt. 16. — In Gaza ist Simson im Hause eines unzüchtigen Weibes eingekehrt. Um ihn zu fangen, verschlossen die Einwohner die Thore. Simson aber hob die Thore mit sammt den Pfosten und Riegeln aus und trug sie auf der Schulter auf die Höhe des Berges gen Hebron. — Zum dritten Male knechtet ihn seine Sinnlichkeit an ein philistäisches Weib am Bache Sortek, Namens Delila, die, von den Philistersürsten um 1100

Silberlinge von einem Jeden bestochen, alle Runfte bublerischer Lift anwendet, ibm bas Bebeimnig feiner Starte zu entlocken und ibn den Philistern zu überliefern. Dreimal taufcht er bas verratherische Weib, endlich zum vierten Male, ba fie ihm Tag und Nacht feine Ruhe läßt, ba wurde feine Seele matt und fagte ihr sein ganzes Berg. Sie schneidet ihm die fieben Rasi-raerlocken seines Sauptes ab, und nun ift alle Rraft gewichen, denn fein Nasiraergelubde (beffen Beichen und Unterpfand bas unbeschorene Saupthaar war, vgl. §. 52 Unm.) ift gebrochen. Die Philister stechen ihm die Augen (die ihn zur untheofratischen Sunde verführt hatten) aus und in ehernen Retten muß er zu Baza mablen. Doch fein Saar wuche allmälig wieder, und mit dem außern Beichen - weil er jest die fundhafte Richtung seines Lebens erkannt und bereut batte - auch die innere Gottesfraft. Un einem Refte des Goben Dagon foll er Die versammelten Philister durch fein Spiel ergößen, er lehnt sich an die beiden Mittelfaulen bes Berfammlungshaufes, auf benen das gange Saus rubte, faßt mit jeder Sand eine, neigt fich fraftiglich, und wird mit dem ganzen Bolf und allen Fürsten der Philifter unter dem zusammenfturzenden Saufe begraben, fo daß er in feinen Beruf, dem er im Leben nur mangelhaft nach= gekommen war, im Tode erfüllte.

Anmerk. Simson konnte nur "anfangen, Ifrael zu erlösen aus der Philister Hand" (13, 5). Das war allerdings seine eigene Schuld: nur Laune und Willkühr war die Triebseder seiner Handlungen; er zersplitterte die hohen Gottekkräfte, die in ihn gelegt waren; er verzaß über seiner Augenlust nur zu häusig seines göttlichen Beruses, — aber es war zugleich auch und vielleicht in noch höherm Maße die Gesammtschuld seines Bolkes und seiner Zeit. Ueberall ließ ihn die Nation allein stehen, ja sie überantwortete ihn feigherzig in die Hand seiner Feinde. Die Zeit war vorbei, wo ein einzelner von Gott ergriffener Mann der Heiland seines ganzen Volkes werden konnte; auch ein Gideon und Jephtha wurden an Simson's Stelle kaum viel mehr ausgerichtet haben. Bas Simson ansing, konnte erst, nachdem durch Samuel's Reformation das Bolk in seinem Gott erneuert war, ein David vollenden.

# Funfter Zeitraum.

Bon Samuel's Reformation bis zur Spaltung des Reiches.

### §. 70. Charafter diefes Zeitraums.

1) Während die alte Zeit sich in Eli und Simson verläuft, bereitet sich mit Samuel eine neue Zeit vor, der es gelingt,

den theofratischen Staat auf den höchsten Gipfel der Blüthe zu führen. — Was der Herr durch Moses und Josua seinem Bolke gegeben hatte: Vaterland, Selbstständigkeit, Volksthum, Gesetz und Cultus, — hatte durch des Volkes Schuld für die Entwicklung der Theokratie nicht die Früchte getragen, die es hatte tragen sollen und können (§. 64). Volksthum und Priefterthum, die beiden bisherigen Erager der Entwicklung, genugten nicht mehr, darum treten jest zwei neue Kräfte: Pro-phetenthum und Königthum, ein. — Jest, da das Wort des Herrn theuer war im Lande und wenig Weissagung (1. Sam. 3, 1), wird die Prophetie, die früher nur als einzelne vorübergebende Erscheinung in die Entwicklung des Reiches Gottes eingegriffen hatte, mit und durch Samuel zu einem bleibenden Ferment (Sauerteig) des ifraelitischen Staatslebens. Es bildet fich durch Samuel's Prophetenschulen ein eigener Prophetenstand mit einem stetigen Prophetenamte. Die Prophetie aber ist der Mund Gottes (2. Mos. 4, 16) und das Gewissen des Staates. Sie lehrt die Gegenwart und ihre Stellung und Aufgabe aus der Vergangenheit und Zukunft verstehen.

Anmerf. Die sogenannten Prophetenschulen gewährten unter der Leitung alterer und bewährter Propheten jungern Mannern die Borbildung zum prophetischen Berufe. Die Auswahl und die Bulaffung der durch naturliche Anlagen und gottliche Berufung jum Prophetenthum geeigneten Individuen mar gewiß von bem prophetischen Scharfblick der Borfteber abhangig. Da die Prophetie keine Kunft, sondern eine Gabe ift, so bezog fich die hier ftattfindende Unterweifung wohl nur auf das Studium des Besetzel, auf die Erregung und Ausbildung theokratischer Gesinnung und auf gemeinsame lebung des geistlichen Lebens, — als der nothwendigen Borbildung und Basis zum Prophetenamte. In diesen religiosen Gemeinschaften haben wir, manchen Spuren zufolge, ficher auch die Geburtsstätte der erneuerten beiligen Dichtkunft, sowie der theokratischen Geschichtssichung, zu suchen. — Solche Schulen waren in Rama, Fericho, Bethel und Gilgal (2. Sam. 19, 18; 2. Kön. 2, 3. 5; 4, 38). Die Böglinge waren meift schon im Mannebalter und zum Theil verheirathet. Sie wohnten (oft in großer Anzahl) zusammen in gemeinschaftlicher Dekonomie, und wurden von den Borftebern guweilen ichon als prophetische Emiffare gebraucht (2. Kon. 9, 1). Uebrigens gingen nicht alle Propheten aus folchen Prophetenschulen hervor, vielmehr wurden mehrere namhafte Propheten unmittelbar aus ihrem burgerlichen Geschäfte zum Prophetenamte berufen (1. Kön. 19, 19; Umos 7, 14). — Die Gemeinschaft Johannis des Taufers und feiner Jünger, sowie selbst Christi und seiner Jünger, bietet vielleicht manches Analoge mit den alten Prophetenschulen.

2) Neben ber Prophetie tritt als ein neues Element bas Königthum ein, in welchem das Gemeinwesen einen sicht-baren Einigungspunkt gewinnt. Zwar ist dasselbe durch eigen-willige untheokratische Selbstbestimmung hervorgerusen, aber doch von Jehova, dem unsichtbaren Könige (wenn auch in anderer

Weise als vom Volke, vgl. §. 72, 1. Anm.), gewollt und anserkannt; was um so eher geschehen konnte, als in dem schon früher festgewurzelten Prophetenthum eine Macht dem Königthum zur Seite gestellt war, die mit dem Schwert des Geistes (welches ist das Wort Gottes, Eph. 6, 17) in der Hand, über dasselbe wachen, es zurechtweisen und jeden Mißbrauch strasen sollte. — Durch David's Eroberungen erreicht die alttestamentliche Dekonomie nach Außen, durch Salomo's Tempelbau nach Innen ihren Gipselpunkt. Die messianische Hosstnung knüpft sich an David's Geschlecht (§. 76, 1) und gewinnt durch den Eintritt des Königthums neue Beziehungen, indem David's Macht und Siege und Salomo's friedliche und herrliche Regierung als Vorbilder des messsanischen Königthums in Anwendung kommen, während in Salomo's Tempelbau der alttestamentliche Gottesbienst seine höchste und herrlichste Ausbildung fand.

Anmerk. 1. Mit dem Eintritt des Königthums erlangt der Staat seine entwickeltste Korm. — Aber der König Israels sollte nicht autokratischer, sondern theokratischer König sein. Der Prophet und Prietter stand als solcher nicht unter, sondern neben dem Könige. Wohl als Wenschen und als Bürger waren sie, wie alle Unterthanen, dem Könige zum Gehorsam verpflichtet, aber in ihrem Ante, als Priester und Propheten, waren sie nur von Gott, durchaus nicht vom Könige abhängig. — Die größte und gefährlichte Bersuchung für das ifraelitische Königthum, die allen Königen nahetrat, und der die Meisten unterlagen, war das Bestreben, sich dem heidnischen Königthum gleichzustellen, und in allerlei Selbstberrschafts-, Eroberungs- und Prunkgelüsten aus der durch Gese und Pro-

phetie ihm vorgezeichneten Bahn berauszutreten.

Anmerk. 2. Die Quelle der Geschichte dieses Zeitraums und des solgenden sind 1) die zwei Bücher Samuelis. Sie beginnen mit der Geschichte Eli's und Samuel's, und reichen bis in die letzten Tage David's. Ueder ihren Berfasser läßt sich nichts Sicheres aussagen. Mahrscheinlich jedoch war er noch ein Zeitgenosse der Rönige. Sie reichen von Salomo's Regierungsantritt dis in das babylonische Eril hinein. Die Geschichte der beiden Neiche seit ihrer Trennung erzählen sie synchronistisch. Die jüdische Tradition bezeichnet Jeremias als Bersasser. 3) Die zwei Bücher der Chronif (Paralipomena). Sie beginnen mit einem geneastögischen Areise, der bis auf die Patriarchen zurückgeht. Daran knüpft sich welches der bis auf die Patriarchen zurückgeht. Daran knüpft sich Geschichte David's, Salomo's und des Keiches Juda. Sie schließen mit dem Edict des Cyrus, welches den Berbannten die Heimfehr gestattete. Die Geschichte Saul's und des Zehnstämmereiches wird übergangen, und mit besonderer Borliebe verweilt der Verfasser bei religiösen Zuständen und dem Iehovacultus. Die jüdische leberslieferung hält Esra sür den Berfasser.

4) Kür den Beiten seiten sind neben den genannten Büchern noch die Schriften der Propheten, die Bücher Efra, Rehemia und Esther Quellen der Geschichte. Bgl. über sie das Rähere gehörigen Orts.

### §. 71. Samuel's Reformation.

1. Sam. 7. — Neben Simson's richterlicher Thätigkeit nach Außen hin gingen Samuel's prophetisch reformatorische

Beftrebungen nach Innen bin ihren langfamen und ftillen Gang. Bald nach Simfon's Tode, der den Philiftern mehr Berberben gebracht, als sein Leben, der auch auf die Ifraeliten eines machtigen erhebenden Eindrucks nicht verfehlen konnte im 20. Jahre seines stillen vorbereitenden Wirkens, versammelte Samuel bas Bolk. Seine prophetische Mahnung zur Buße und Bekehrung findet allgemeinen Anklang. Auf sein Gebot zerftort gang Ifrael alle Spuren des Gogendienftes im Lande und dient von nun an gang allein bem Berrn. Dann veranstaltet er einen Reichstag zu Digpa ale einen Buß = und Bettag für bas ganze Bolk. Als fie versammelt waren, fcopften fie Baffer, goffen es aus vor dem BErrn, befannten ihre Sunde und fasteten ben ganzen Tag. Bis dahin hatte Gamuel nur fraft prophetischen Berufes an Ifraels Neubelebung gearbeitet. Bu Digpa vereinigte fich Gottes- und Bolfceftimme, zum prophetischen auch noch das richterliche Amt hinzuzuthun. Also richtete Samuel die Kinder Frael zu Mizpa. Sobald die Philister von diefer Rationalerhebung des unterjochten Bolfes Runde erhalten, zogen fie mit großer Macht herauf, um fie gleich im Reime gu erftiden. Run mußte es fich bewähren, ob Samuel auch feine richterliche Stellung neben feiner prophetischen, oder vielmehr durch fie zu behaupten vermöge. Er opferte und der Herr ließ donnern einen großen Donner über die Philister desselben Tages, und schreckte sie, daß sie vor Ifrael geschlagen wurden. Samuel errichtete nun in der Nähe von Migpa den Gedenkstein Cben-Eger (Stein der Sulfe) und fprach: "Bis hierher hat der BErr geholfen." Alfo mard 3frael errettet von ber Sand ber Philister und Samuel richtete ganz Ifrael sein Lebenlang (etwa noch 20 Jahre lang). Er wohnte zu Ramath und baute bem Herrn baselbst einen Mitar.

Anmerk. 1. Die symbolische handlung des Wafferausgießens ift nach Psalm 22, 15 ("Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, meine Gebeine haben sich zertennet, mein herz ift in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wache," und 2. Sam. 14, 14: "Denn wir sterben und sind gleich ben Bassern ausgeschüttet zur Erde") zu deuten. Es ist ein Bild der völligen Auflösung, Zerrüttung und Ohnmacht, in der Israel sich fühlt und weiß, aus der der SErr es erretten will.

Unmert. 2. Geit dem unglucklichen Ereignig mit der Bundeslade (§. 68) war der gesemäßige Gottesdienst in Ifrael aufgelöst und unter ben Wirren der Zeit auch nach der Rückkehr der Bundeslade nicht wiederhergestellt worden. Silo war verworfen und die Bundeslade ju Kireathjearim wartete auf eine beffere Beit, um wieder in ihre alte Stellung einzutreten. Und diese kam erft unter und durch David (§. 74). Es mar ein interimiftischer Zustand, in welchem Samuel kraft prophetischer Bollmacht das Berhaltniß des Bolkes zu Gott vermittelte.

### §. 72 Saul's Ermählung und Berwerfung.

- 1) 1. Sam. 8-14. Als Samuel alt geworden, mandelten feine Göhne nicht in feinen Wegen, fondern beugten bas Recht. Dazu noch vom Ammonitertonige Rahas bedrangt (12, 12), verlangte Ifrael von Samuel einen Konig, wie alle Beiden umher haben. Samuel falbte nach Gottes Weifung den Saul, den Sohn des Ris, aus dem Stamme Benjamin, jum Rönige, und Gott gab diefem ein anderes Berg. Rahas, der Jabes in Gilead belagerte und gedroht hatte, Allen das rechte Auge auszustechen, wird geschlagen. Auch über die Philifter trägt er, besonders durch den Beldenmuth seines Sohnes Jo-nathan, einen vollständigen Sieg davon. — Samuel machte nun feinen Abschied mit bem Bolke. Sie muffen ihm vor bem BErrn und seinem Gefalbten bezeugen, daß fie feine Rlage wider ihn haben. Dann halt er ihnen nochmals das Untheokratische der Gesinnung, die sie zur Forderung eines Königs getrieben hatte, vor und Donner und Regen vom Himmel — ein zu dieser Jahreszeit unerhörtes Ereigniß — bekräftigen feine Borte und erfüllen das Bolf mit Schrecken. Aber Samuel troftet fie, ermahnt fie jum Gehorfam gegen ihren Konig und betheuert, daß er (zwar nicht mehr Richter, aber doch noch Prophet) nicht ablaffen werde, für fie zu beten und fie den Weg des Herrn zu lehren.
- 2) 1. Sam. 15. 16. Saul vergaß indeg bald in fleischlichem Eigenwillen feine theofratifche Stellung. Schon vor dem Rriege mit ben Philiftern hatte er fich vermeffen, felbst zu opfern, und ichon damals hatte Samuel ihm verfundigt, daß fein Reich nicht bestehen werde. Nach Gottes Gebot foll er nun Umglet schlagen und verbannen, schont aber eigenwillig des Ronigs Agag und des beften Biehes. Samuel ftellt ihn darüber zur Rebe, Saul lügt und heuchelt, aber das gerade jest ertonende Bloten und Brullen des verheimlichten Viehes verrath ihn und Samuel verkundigt ihm nun Gottes unwiderrufliches Bermerfungeurtheil und vollzieht in theofratischem Gifer mit eigener Sand die Berbannung an Agag. Der SErr erwählt nun gu feinem Gefalbten einen Birtenknaben aus Bethlebem, Davib, Sfai's (nach griechischer Aussprache Seffe's) jungften Sohn, durch den der Stamm Juda nach der alten Verheißung (1. Mof. 49, 8 - 10; vgl. §. 35, 2) und nach früheren Anordnungen (Richt. 1, 1. 2; vgl. §. 65, 1) zu der ihm bestimmten Stellung gelangen follte (David's Geschlechteregister vgl. bei Ruth 4, 18; 1. Chron. 2, 1-17; Matth. 1, 3-6). Samuel falbt ihn und empfangt die Lehre: "Es gebet nicht, wie ein Mensch fiebet; ein Mensch fiebet, mas vor Augen ift, der BErr aber fiehet

bas Berg an." Ueber David kommt nun ber Geift Gottes, über Saul aber ein bofer Beift vom BErrn. David wird an ben Sof gezogen, um durch fein Saitenspiel Saul's bofen Beift zu verscheuchen \*).

Unmert. Rach alten Beiffagungen (1. Dof. 17, 6. 16; 35, 11; vgl. 1. Mof. 36, 31) follten Konige aus Abraham's Samen hervorgeben, und Mofes hatte im prophetischen Sinblick auf diese Beit bereits ein Konigs: geset gegeben (5. Mos. 17, 14-20). Auch mußte die königliche Burde, die so wesentlich zum Amte des Messias gehörte, ebenso fehr wie die priesterliche und prophetische in der Entwicklung des alten Bundes angestrebt und vorbildlich dargeftellt werden. -- Um seine Berechtigung zur Korderung eines Königs darzuthun, giebt das Bolk seiner Korderung eine Korm, die sich wörtlich an 5. Mos. 17, 14 f. anlehnt. Sie wollen auch nicht felbst einen König sich wählen, sondern überlassen nach 5. Mos. 17, 15 dem DEren (durch Samuel's Bermittlung) die Bahl (vgl. 1. Sam. 10, 24). Dennoch war ihre Forderung ungöttlich, weil fie vor der Zeit und ohne den rechten Grund war. Sie verwarfen dadurch Samuel, den ber herr ihnen gum Richter gegeben, und in Samuel auch ben herrn felbft. Weil fie einen Konig wollen, ehe Gott will, giebt Er ihnen auch einen Ronig, wie fie ihn wollen, nicht nach dem Bergen Gottes, fondern nach dem Gerzen des Volkes; nicht aus Juda's Stamm, aber wohl eines Kopfes höher, denn alles Volk (Rap. 10, 23). Dagegen war David, der Mann nach dem Herzen Gottes (Kap. 13, 14), aus Juda's Stamm und der kleinste und geringste unter seinen Brüdern (Kap. 16, 7. 11).

#### S. 73. David's Leidensschule. Saul's Tod.

1) 1. Sam. 17-19. - Bon neuem bricht ein Rrieg mit den Philiftern aus. Der Riefe Goliath aus Gath fpricht bem Beere Ffraels öffentlich Sohn. Niemand magt es, seiner Ber-ausforderung zu folgen, bis David, der unterdes wieder in feiner Eltern Saus gurudgefehrt und jest von feinem Bater gu feinen Brudern ins heer geschickt mar, davon hort, und mit lebendigem Gottvertrauen im Bergen und einigen Schleuderfteinen in der Hirtentasche es mit dem gewaltigen Riesen aufnimmt. Doch sein Sieg und noch mehr ber Beiber Sieges gesang erregt Saul's Gifersucht, daß er ihm, obschon er durch Michal sein Schwiegersohn war, nach dem Leben stellt. Dem Spieße Saul's entronnen, flieht David in der Nacht in sein Haus. Lon hier entkommt er durch seines Weibes Lift glucklich gen Rama zu Samuel. Dreimal fendet Saul Boten bin, ibn zu fangen. Aber ber Geift, ber bier maltet, ergreift Die

<sup>\*)</sup> Saul's spatere Frage (17, 55 ff.): "Beg Sohn ift der Knabe?" fteht nicht im Widerspruch mit Kap. 16, 19 ff. Früher hatte Saul tein Interesse, sich so genau um die herkunft und die Familienverhaltniffe seines Waffentragers und harfenspielers ju bekummern. Jest, ba biefer sein Eidam werden foll, liegt ihm naturlich fehr viel daran, das Rabere über deffen Berhaltniffe zu miffen.

Boten, daß sie weisigen, anstatt das ihnen befohlene Morde werk auszurichten. Endlich geht er selbst hin, und auch über ihn kam der Geist Gottes, daß er weisigagte; daher das Sprüche wort: Saul unter den Propheten.

Anmerk. Daß Saul, ob auch wider Willen, auch jest noch von dem Geist der Weistagung ergriffen werden konnte, ist doch immer ein Zeugniß, daß noch ein gewisses Maß von Empfanglickkeit für das Göttliche in ihm war. Schon einmal, in besserr Zeit, als er seiner Betusung zum Königthum entgegenging (1. Sam. 10, 5—11), war er in gleicher Weise vom Beise Gottes mit ergriffen worden. Damals hatte der Herr ihm ein anderes Herz gegeben (Vs. 6. 9). Seitdem ist es aber anders mit Saul geworden. Er steht jest schon am Rande des Abgrundes. Noch einmal ergreift ihn, gerade so wie damals, in der Nähe der Propheten, deren Wort er verachtet hat, der Geist der Weissaung, um ihn an seine frühere, bessere Zeit zu mahnen, um, wo möglich, das Ende zum Anfang zurückzussühren. Aber vergebens. (Byl. Wiseam.) Und von nun an bleibt alle Gottesweissaung so fern von Saul, daß er in seiner Rathlosigkeit und Verzweislung zu heidnischer Todtenbeschwörung seine Zuslucht zu nehmen sich gemüßigt sieht. (Byl. unten Nr. 3.)

- 2) 1. Sam. 20-22. David verläßt Rama, um fich mit feinem Bergensfreunde Jonathan noch einmal zu besprechen. Bergebens fucht dieser seines Vaters Feindschaft gegen David zu beschwichtigen, und merkt, daß es bei feinem Bater ganglich beschlossen mar, David zu todten. Run fordert er ihn felbst zur Flucht auf. David wendet fich nach Nobe, einer Priefterfladt nabe bei Jerufalem. Sier fpeift ibn der Sobepriefter Abimelech mit Schaubroten und giebt ihm Goliath's Schwert. Bon da flieht er zum Philifterkönig Achis von Gath. Hier gerath er aber durch das Mißtrauen der Knechte des Achis in eine bedenkliche Lage, aus welcher ihn nur (verstellter) Bahnfinn rettet. In der Sohle Abullam, nicht weit von Bethlebem, wohin er jett flüchtete, sammeln sich 400 Mann um ihn. Der tucifche Edomiter Doeg hatte unterdeg den Vorgang in Nobe bem Saul hinterbracht, und dieser rächt sich durch Ermordung aller Priefter Dafelbst; nur Abjathar, Ahimelech's Sohn, ent= floh mit Licht und Recht zu David.
- 3) 1. Sam. 23 ff. In der Wüste Siph errettet ein Einfall der Philister den David aus Saul's Händen, der ihn schon umzingelt hatte. In der Felsenburg Engeddi und später noch einmal in der Wüste Siph treibt David's Edelmuth den König zum Ablassen der Verfolgung und zu dem Bekenntniß: "Du bist gerechter als ich." Zum zweiten Mal begiebt sich dann David in den Schuß des Philisterkönigs Achis, der ihm die Stadt Ziklag zur Wohnung anweist. Uchis bekriegt den Saul, und nur das Mißtrauen seiner Fürsten bewegt ihn, von seiner Forderung, daß David mit ihm gegen Saul kämpfen

folle, abzustehen und ben David zu entlassen. Saul, ber in bessern Zeiten selbst alle Zauberer und Wahrsager auszurotten bemüht gewesen war, nimmt, da der Herr ihm weder durch Licht und Recht, noch durch Träume, noch durch Propheten ant-wortet, seine Zuslucht zur Todtenbeschwörerin in Endor, wo der Geist Samuel's ihm verkündigte: "Morgen wirst du und deine Söhne mit mir sein." So geschah es, Saul wurde geschlagen und ktürzte sich in sein Schwert.

Anmerk. 1. Allem Anschein nach erschien Samuel's Geist mirklich, aber nicht auf Beranstaltung des Weibes, das vielmehr über die Erscheinung aufs Tiefste bestürzt wird, sondern von Gott selbst gesandt, damit derselbe Prophet, der dem Saul früher seine Verwerfung verkündigt hatte, ihm auch jest seinen unmittelbar bevorstehenden Untergang verkünde.

Anmerk. 2. Die Dauer der Regierung Saul's wird in der heil. Schrift nirgends angegeben. Der judifche Geschichtschreiber Josephus giebt

fie auf 20 Jahre an.

# §. 74. David's Regierungsantritt. Seine gottesdienstlichen Anordnungen.

1) 2. Sam. 1-6 (1. Chron. 12-16). — David beklagt innig Saul's und Jonathan's Tod. Dem Amalefiter, ber ihm Diefe Nachricht brachte und fich ruhmte, felbft ben Saul getödtet zu haben, giebt er den gebührenden Lohn für den erloge= nen Frevel. — Bu Bebron wird nun David vom Stamme Juda jum Ronige ausgerufen (1055-1015 v. Chr.); aber Abner, Saul's Feldhauptmann, proclamirt zu Mahanaim den Isbo-feth, Saul's Sohn, zum Könige über die übrigen Stämme. Abner übermarf fich aber mit Jebofeth und ging zu David über, und Isbofeth selbst wurde bald barauf meuchlings von einigen Mannern, die fich dadurch David zum Danke verpflichten wollten, ermordet. David gab ihnen aber einen Lohn, wie fie ihn verdient hatten. Auch Abner wurde durch Joab (David's Schwefterfohn und Feldhauptmann, 1. Chron. 2, 16) aus Reid und Privatrache (weil er im Rriege Joab's Bruder, Ufabel, ge= tödtet hatte) meuchlings ermordet. Endlich wird David (nach 71/2 Jahren) auch von den übrigen Stämmen anerkannt und ju Bebron feierlich gefalbt. Er entreißt den Jebufitern (vgl. 8. 65, 1) den Befit Der Bergfestung Bion zu Jerusalem, baut daselbst David's Stadt und will die Bundeslade (§. 68) dort-hin bringen. Ufa's unberufenes Antasten des Heiligthums bringt ihm den Tod (4. Mof. 4, 15). Dadurch erschreckt, will David von seinem Borhaben abstehen. Doch als der BErr bas Saus Dbed-Edoms, in welchem die Lade bleibt, fichtbar fegnet, läßt er fie auf den Berg Bion bringen. Unter Opfern und feierlichen Tangen tragen die Leviten fie in bas ihr bereitete Belt. David legt feinen Konigeschmuck ab und tangt im

Leibrock vor der Bundeslade her, und als Michal ihn deshalb verlacht, spricht er: "Ich will noch geringer werden denn also und will niedrig sein in meinen Augen."

2) 1. Chron. 23-26. - Da David wohl von vornherein baran bachte, einen Tempel auf dem Berge Bion zu errichten (§. 76, 1), so brachte er nur die Bundeslade borthin und ließ Die Stiftshütte zu Gibeon (§. 68, 2. Unm.). Dagegen schritt er fofort schon zu einer vollständigen Organisation Des Stammes Levi behufe des erneuerten und erweiterten Gottesdienstes. Er theilte die Priefter vom Geschlechte Maron's in 24 Dronungen, die wechselsweise jede eine Woche lang ben Dienst beim Beiligthum verschen follten; 16 diefer Ordnungen maren aus Eleafar's, 8 aus Ithamar's Familie. Auch die übrigen Leviten murden in verschiedene Classen mit genau bestimmter Geschäfts= ordnung gegliedert. Gin gang befonderes Berdienft um ben Gottes dienst erwarb sich David aber burch die Draanisation von brei Sangerchören aus ben Leviten, deren oberfter Leiter Die prophetischen Dichter und Sanger Seman, Affaph und Ethan (= Seduthun) waren. Auch fie zerfielen in 24 Abtheilungen, die mahrscheinlich ebenfalls abwechselnd thätig maren. Die ganze Summe ber Sanger betrug 4000. Der Gefang wurde von einer reichen Instrumentalmufit begleitet. Dag übrigens diefer Gefang nicht als ein ausschließlich levitisches Geschäft angesehen wurde, ergiebt sich schon aus der öftern Erwähnung von Sängerinnen (Ps. 68, 26; Efra 2, 65; Neb. 7, 67; 2. Chron. 35, 25). David selbst lieserte in seinen gottbegeifterten Pfalmen den wurdigften und herrlichften Stoff zu ben musikalischen Aufführungen beim Gottesbienfte. Auch maren mehrere ber angestellten Ganger Meister in ber beiligen Dichtfunst (val. &. 83. 84).

### §. 75. Ferusalem, die Königsstadt \*).

1) Seit der Eroberung der Bergfestung Zion wurde Serussalem die Hauptstadt des Landes, die Residenz der Könige und der Mittelpunkt der Theokratie. Dazu eignete sie sich vorzugssweise durch ihre Lage und Umgebung. "Ift das nicht die Stadt", klagt Jeremias später über den Trümmern derselben — "von der man sagt, sie sei die allerschönste, des ganzen Landes Lust?" (Klagel. 2, 15) — und bei Heskeil (K. 2, 5) spricht der Herr: "Das ist Jerusalem, die Ich mitten unter die Heiden gesetzt habe, und ringsum sie her Länder." Jerusalem nimmt

<sup>\*)</sup> Bgl. die beiden Plane vom alten und neuen Jerufalem auf der v. Raumer'schen Karte.

zum heiligen Lande eine ähnliche Stellung ein, wie bas heilige Land zu ben übrigen Landern ber Erbe (vgl. §. 22, 1). Die gange Gebirgsbildung des Beftlandes icheint darauf hinzuzielen, Serufalem als den Mittelpunkt und das Berg des Landes darzustellen und zu vermahren. Die Gebirge Ephraim und Juda, in beren Mitte es liegt, icheinen nur Die Baftionen und Befestigungewerke, die Borpoften und Borburgen ber berrlichen Ronigestadt zu fein, und die von diefem Mittelpuntte nach allen Seiten bin laufenden und fich verzweigenden Badi's erscheinen als die Festungsthore und Ausfälle derfelben.

Unmert. Much das ift gu beachten, daß eine Linie, quer uber Serusalem durch das ganze Land gezogen, allenthalben die Wafferscheide zwisichen dem Often und Weften trifft. — Bgl. Pf. 122, 3. 4.

2) Jerufalem liegt ungefähr 2500 F. über dem Meere auf einem landzungenartig von N. nach S. fich erftredenden Borfprunge bes Gebirges Ephraim (einem Ausläufer bes Berges Bibon), der von zwei fast rings herumlaufenden und an Der Subfpipe fich vereinigenden Thalern umschloffen ift. Nur im DB. ift das Stadtgebiet nicht durch eine folche Thaltiefe abge= schnitten, indem hier ber fudoftliche Abfall bes Berges Gibon fich in die Stadt hineinzieht. Um den Norden und Often der Stadt fließt durch ein tiefes Thal der Bach Ridron (dem Jordan zu). In fpaterer Beit führt bies Thal den Ramen Thal Josaphat (b. i. Sehova richtet, zufolge unberechtigter Beziehung von Joel 3, 7. 17 auf dies Thal). Längs der Bestseite der Stadt läuft das Gihonthal hinab und biegt fich als Thal Ben-hinnom (Gehenna) um die Subseite derselben herum, um fich dann mit dem Ridronthale zu vereinigen. Der Gebirgsvorsprung, auf dem die Stadt liegt, fällt in diese Thaler febr fteil ab und bildet so eine natürliche Festung, die dadurch noch bedeutend an Festigkeit gewinnt, daß sie ringsum von noch bobern Bergen, Die aus jenen Thalern auf Der andern Seite aufsteigen, umgeben ift (Pf. 125, 2). Der Berg bes Mergerniffes (nach 1. Kon. 11, 7. 8) und ber Delberg auf der Oftfeite, ber Scopus auf der Nordseite und ber Berg Gibon auf der Beftseite bilben nämlich einen zusammenhangenden Bergruden, ber bas Stadtgebiet hufeisenformig von diesen brei Seiten umschließt. Rur in SB. ber Stadt ift ber Befichtefreis burch die Ebene Rephaim etwas geöffnet, im G. hingegen wiederum verschloffen durch den Berg des bofen Rathes (nach ber Tradition foll hier ein Landhaus des Raiphas, wo Matth. 26, 3. 4 eine Priefterversammlung fatt fand, geftanden haben), ber durch bas nach ber Bereinigung mit bem Thale Gibon fich fortfetende enge Ridronthal von der öftlichen Bergreihe abgeschnitten ift.

3) Bon N. nach S. läuft (vom Damastusthore an) mitten burch die gange Stadt eine Thaleintiefung, die da, wo das Thal Ben - Hinnom und das Kidronthal fich vereinigen, mit einem Abhange (an beffen Fuße der Quell und Teich Giloah liegt) mundet. In der Romerzeit hieß dies Thal Tyropoon (Rafemacherthal). Der westlich an das Epropoon fich anschliegende Höhenzug überragt den öftlichen ansehnlich, weshalb der barauf befindliche Stadttheil auch die Oberstadt genannt wurde. Die füdliche Salfte diefes meftlichen Sobenzuges bildet ber Berg Bion, der aus dem Thale Ben-Sinnom fcbroff aufsteigt. Die nördliche murde erft in der Romerzeit zur Stadt zugezogen. Der öftlich vom Epropoon liegende Sobenzug besteht, von N. nach S. gehend, aus dem Berge Bezetha, der Sohe Afra, dem Tempelberge Moriah und endigt dann in einem ftart abschuffigen, fich in einem gleichschenkligen Dreiede zuswißenden Felfenrucken im Thal Ben-hinnom. Die Ufra überragte ursprünglich den Tempelberg, von dem sie durch ein breites Thal getrennt war. Die Makkabaer ließen aber aus strategischen und andern Rücksichten die Afra abtragen und das Thal ausfüllen\*). Bur Dber = und Unterftadt (auch Bion und Afra genannt) fam in der Romerzeit noch die Neustadt (oder Bezetha), die nicht nur den Berg Bezetha, fondern auch die gegenüberliegende Sohe jenseits des Epropoons umfaßte.

Anmerk. 1. Der alteste Name der Stadt war Salem, d. i. Friede (§. 25, 2). Bon ihren jebustisichen Besitzern erhielt sie den Namen Jebus (Richt. 19, 10). Seit David's Eroberung wurde der alte Name erneuert und zu Jeru— salem (d. i. Besitz oder Bohnung des Friedens) modisseirt. So lange die Zebusster noch die Oberstadt inne hatten, bewohnten die Israeliten nur die Unterstadt; denn die weithin sich ausdehnende Bezetha wurde erst in der römischen Zeit zur Stadt hinzugenommen. — Zu Abraham's Zeit lag der Berg Morija noch ganz unbenutzt, und auch noch

gu David's Beit war er ein bloges Fruchtfeld.

Anmerk. 2. Die Oberstadt oder der Berg Zion war schon durch seine Lage der wichtigste Theil der Stadt. Diese Wichtigkeit wuchs noch, seit David dort die königliche Burg erbaut hatte. Daher Zion häusig in erhöhter (poetischer) Ausdrucksweise metonymisch die hellige Stadt selbst, namentlich auch mit Einschluß des Tempelberges, bezeichnet, und als Mittels und Höhepunkt der Theokratie und des Reiches Gottes überhaupt erscheint. Als Königssig ist Zion namentlich auch Bild und Repräsentant der königlichen Siegers und Herrschumacht im Reiche Gottes. Weil die königliche Würde in Israel Borbild des messignischen, Alles vollendens den Königthums Christi ist (s. 70 und 72, 1. Anm.), so erscheint im prosphetischen und dem darauf sich gründenden firchlichen Sprachgebrauche Zerusalem und Zion als bildliche Bezeichnung der vollendeten oder sich vollsendens Gestalt des Reiches Gottes.

<sup>\*)</sup> Dadurch ift die Afra als eine besondere hohe verschwunden, und dies verschuldet es, daß einige Gelehrte die Afra mit der Bezetha identificiren, Andere aber sie westlich vom Tyropcon (nordlich von Bion) suchen.

§. 76. David's Berheifung, Seine siegreiche Regierung. Seine Sunde und Buffe.

1) 2. Sam. 7 (1. Chron. 18). — Als David nun in Ruhe wohnte in seiner Burg, beschloß er, dem Herrn ein Hauß zu bauen, denn es siel ihm schwer auß Herz, daß er selbst in einem Cedernpalast und die Bundeslade nur in einem Zelte wohne. Der Prophet Nathan billigt anfangs diesen Entschluß, verfündigt ihm jedoch, von Gott eines Andern belehrt, am andern Tage: Nicht er, sondern sein Same nach ihm solle dem Herrn ein Hauß bauen, denn er sei ein Kriegsmann, der Blut vergossen, und ringsumher seien noch viele theofratische Feinde zu besiegen (vgl. 1. Chron. 29, 3; 1. Kön. 5, 3). Dagegen will der Herr dem David ein Hauß bauen. Sein Same soll ewiglich regieren und sein Stuhl und Königthum ewiglich bestehen.

Anmerk. Diese Weisiagung ging zwar zunächst auf Salomo (d. i. Friedereich), aber ihre volle Erfüllung hat sie erst in dem Friedefürsten gesunden, der zugleich David's Sohn und David's Herr (Matth. 22, 42 fl.) und auch Salomo's Urbild war, der den rechten Tempel Gottes (30h. 2, 19; 4, 23) baute und dessen Ihron zur Rechten des Baters ewiglich besteht. Denn David's Thron hat seine schließliche und ewig bleibende Wollendung in Christi Weltherrscher- und Weltrichterthron gesunden, und die Idee, welche in Salomo's Tempelbau ausgesprochen war, hat ihre reale und vollsommene Darstellung in der christlichen Kirche erhalten. — Mit dieser Weissaung ist nun mieder ein wesentlicher Fortschritt in der Entwicklung der messianischen Erwartung gegeben. Aus Juda's Stamm wird durch sie David's Kamilie als die Trägerin der Verheitzungstlinie ausgesondert, und zum Prosphetenthum, dessen höchste Darstellung schon Moses an die messianische Erwartung geknüpst hatte (§. 56), tritt nun noch das Königthum (nach seinen beiden Seiten als siegendes und friedebringendes) hinzu, — um bald darauf durch die Ausnahme des Hoherviesterthums die messianische Idee zu vervollständigen.

2) 2. Sam. 8—12 (1. Chron. 20. 21). — Durch David's Siege über die Philister, die Moaditer, Ammoniter, die Syrer von Damaskus und Zoba (in Mesopotamien), die Edomiter u. s. w. erhält der theokratische Staat seine größte Ausdehnung; vom Euphrat die zum Mittelmeer, vom Libanon die zum arabischen Meer (1. Mos. 15, 18). — David übt Barmherzigkeit an Mephiboseth, Ionathan's lahmem Sohne, und bestraft wegen des Frevels an seinen condolirenden Gesandten den Ammoniterkönig Hanon und dessen Bundesgenossen, den mächtigen Hadad-Eser von Syrien. — Während Joad die letzte Stadt der Ammoniter, Rabbath-Ammon, belagerte, bleibt David müßig in seiner Burg, verstrickt sich in Ehebruch mit Bathseba und wird ihres Mannes Uria Mörder. Nathan läßt ihn sich selbst durch die Parabel vom Schase des Armen das Todesurtheil sprechen, und verkündigt ihm den göttlichen Fluch, daß Mord

und Blutschuld um dieser Sünde willen über sein Saus kommen sollen. Aber Nathan's Wort: "Du bist der Mann," hat gefaßt, David geht in sich und thut tiese und aufrichtige Buße, deren Ausdruck der 51. Psalm (ein Grundtypus der Buße für alle Zeiten und Zustände) ist.

### §. 77. Abfalom's und Geba's Aufruhr.

1) 2. Sam. 13-19. - Gar bald bricht das angedrobte Gericht über David's Saus herein. Er hat wieder Gnade gefunden vor dem BErrn, feine Gunde ift ihm vergeben, aber bie irdifchen Folgen des Fluches der Gunde muffen den= noch ihren Verlauf haben. - Sein Sohn Umnon ichandet und mighandelt seine Halbschwester Thamar. Ihr Bruder Abfalom erwürgt ibn dafür und flieht zu feinem Grofvater, dem Könige von Gefur. Joab bemirkt nach drei Sahren feine Burudberufung, aber erft nach noch zwei Sahren lagt ihn Da= vid vor fein Angesicht. Mit niedertrachtiger Schmeichelei bublt Absalom um die Volksgunft und läßt sich zu Bebron gum Ronige ausrufen. David, unter des Berrn Gericht fich Demuthig beugend, flieht aus Jerusalem. Gein Vertrauter Sufai, weiß Dem Abfalom die verderblichen Rathschläge feines Rathes Uhi= tophel aus dem Sinne zu reden, und Diefer erhängt fich aus Berdruß darüber. Simei, ein Bermandter Saul's, flucht und fteinigt David. "Laffet ihn fluchen," fpricht David, "der Serr hat's ihm geheißen." David hat unterdeß Zeit gewonnen, fein Beer zu ordnen und unter feine Generale Joab, deffen Bruder Abifai und den Oberften feiner Leibmache, Ithai, zu vertheilen. Im Walde Ephrain fam es zur Schlacht, und Joab, - ob= schon David befohlen hatte: "Fahret mir fein fauberlich mit dem Knaben Absalom" — erwurgt ihn aus altem Groll (14, 30), als er auf der Flucht an einer Terebinthe hangen bleibt. David aber seufzet: "Mein Sohn Absalom, wollte Gott, ich mußte für dich fterben." Amafa (David's Schwefterfohn, 1. Chron. 2, 17), Absalom's Feldherr, geht in David's Dienste, Simei bittet um Gnade und erhalt fie. Der Stamm Juda führt den König nach Serusalem feierlich zurud, worüber die Eifersucht der übrigen Stamme erwacht.

Anmerk. Das allerdings höchst auffallende Betragen David's gegen den ruchlosen Sohn ging nicht aus charakterloser Schwäche hervor, — damit ware der strenge richterliche Ernst, mit wolchem er ihn fünf Jahre aus seinem Angesicht verbannt, unverträglich. Absalom's Sünde und Schande hatte eine doppelte Seite: Einmal ist dabei wirksam der Fluch, der durch David's Sünde über David's Haus gekommen ist (2. Sam. 12, 10) und die Missethat der Bäter, die heimgelucht wird an den Kindern (2. Mos. 20, 5); — dann aber auch Absalom's eigene Verworfenheit und Ruchlosigskeit, die gerade ihn zum Träger des Familiensluches machte. Nicht von

dieser, sondern von jener Seite sah David Absalom's That an (benn seine eigene Schuld ist so groß in seinen Augen, daß er Absalom's Ruch-losigkeit und Schuld dagegen gering achtet) — daher das tiese und grenzenlose Erbarmen mit dem mißrathenen Sohne. — Aehnlich verhält es sich mit dem Betragen David's gegen den Majestätslästerer Simei, wo David auch die Schuld des Andern über seiner Schuld vergist.

2) 2. Sam. 20. — Diese Eifersucht benutt der Benjaminite Seba zu neuer Empörung. Während Amasa ein Heer in Juda wirbt, belagert Joab mit der Leibwache (Crethi und Plethi — Scharfrichter und Läuser, nach Andern Nomina propria philistäischer Stämme, aus denen die Leibwache genommen war), die Stadt Abel (in Galilaa). Die Bewohner wersen auf den Rath eines Weibes Scha's Kopf über die Mauern. Joab zieht nun ab und ermordet unterwegs kussend den Amasa, um sich einen Nebenbuhler aus dem Wege zu räumen.

Anmerk. Bu den vielen Leiden David's, die er sich durch seine Sunde zugezogen hatte, gehörte zum Theil auch, daß er den gewaltthätigen, aber machtigen und einstußreichen (2. Sam. 3, 39) Joab dulden, und alle seine vielen Frevel ungestraft lassen mußte. Denn durch den Mordbefehl an Joab in Betreff des Uria hatte er sich selbst in Joab's Berworfenheit verstrickt und trug selbst Mitschuld an Joab's Frevelthaten.

### §. 78. David's Volkszählung.

2. Sam. 20-24 (1. Chron. 22-30). — Nachdem fo alle innern und äußern Feinde der Theofratie überwältigt waren und der Staat das ihm bestimmte Mag von politischer Macht und Große erlangt hatte, ordnet David, fatt nun in Friede und Rube fein Reich zu beherrschen, gegen Gottes Willen eine Bahlung der friegsfähigen Dannschaft an. Der Prophet Gad legt ihm drei Strafen: sieben Sahre Theuerung, drei Monate Flucht vor seinen Feinden, oder drei Tage Peft, zur Babl vor. David will lieber in des Berrn als in der Menfchen Bande fallen, und fo tödtet die Pest, noch ehe die Zählung vollendet ift, 70,000 Mann (fur das Bolk zur Strafe ihrer wiederholten Emporung gegen den Gefalbten bes BErrn, für David gur Strafe feines Sochmuthes). Und im Berderben fah ber BErr Darein, und reuete ihn das Uebel und wehrte dem Berderben, und David hob feine Augen auf und fabe den Engel des BErrn fteben zwischen Simmel und Erde und ein bloges Schwert in feiner Sand ausgereckt über Jerufalem. Da that er Buge in Sad und Afche und sprach: "Ich bin es, ber gefündigt hat; Diefe Schafe aber, mas haben fie gethan? BErr, mein Gott, laf beine Sand wider mich und meines Baters Saus und nicht wider bein Bolk fein, ju plagen." Auf des Propheten Gad Geheiß opfert (vgl. §. 45, 1. Anm.) er auf der Tenne des Sebufiters Aravna auf dem Berge Morija, wo der Engel Half gemacht hatte. Dort bestimmt nun auch David die Stelle des zukunftigen Tempels, zu bessen Bau er schon bedeutende Borarbeiten veranskalten läßt. Bgl. g. 81.

Anmerk. Rach alten Beiffagungen (1. Mof. 15, 18) follte Abraham's Samen auf dem Bohepunkte feiner politischen Entwicklung den Rern des Landes zwischen Nil und Guphrat besigen und der theokratische Staat somit zwischen den beiden durch jene kluffe reprafentirten Beltreichen im Often und Beften eine felbstftandige und in politischer Beziehung ebenburtige Stellung einnehmen. Dies Biel war durch David's Siege erreicht. es nun die Aufgabe der Theokratie gewesen, eine politische Beltherrschaft zu begrunden, fo mare jest der Moment gewesen, fie ins Wert zu fegen. David hatte ein Alexander und Berufalem ein weltbeherrichen= des Rom werden konnen; — dazu waren jest alle Bedingungen und Mittel vorhanden, es brauchte nur der theofratische Staat in einen erobernden Militairstaat umgeschaffen zu werden. Die Versuchung dazu lag fur den menschlichen Ehrgeiz Deffen, der an der Spige des theokratischen Staates ftand, nahe, und David unterlag ihr. Dies war ohne Zweifel das Motiv der angeordneten Bahlung, und der Ernft der gottlichen Strafe entsprach dem Gewicht der ungöttlichen Berkehrtheit, aus der die Bahlung hervorging. Als Resultat ber Zahlung fanden fich in Juda 500,000, in Fraet 800,000 ftreitbare Manner (mit Ausschluß von Levi und Benjamin, die noch nicht gezählt maren, als die Plage eintritt).

### S. 79. David's Bedeutung für bas Reich Gottes.

Bas die Bedeutung der ganzen alttestamentlichen Geschichte ift, nämlich: Chriftum vorzubilden, zu weiffagen und zu zeugen, das Alles vereinigt fich in bem Leben David's. Er ift der Stammvater Christi, ausdrücklich wird der Segen der Berheißung auf seine Familie übertragen, und von jett an schildern alle Propheten Christum als Isai's Sproß und David's Er ist ferner Vorbild Christi. Durch Leiden und Erniedrigung geht sein Weg zur herrlichkeit; er wird König des Volfes Gottes und Befieger der Beiden u. f. w. Wegen Diefer reichen Borbildlichkeit seines Lebens enthalten benn auch seine gottbegeisterten Pfalmen, er mag flagen und jammern, oder danken und frohlocken, eine geheimnigvoll-prophetische Bedeutung und greifen über die Gegenwart hinaus in die abnlichen Lagen seines Urbildes, der fein Sohn und Berr ift. Und fo ist denn David endlich auch Prophet Christi, der die empfangene Verheißung in gläubigem Gemuth bewegt und in der Erleuchtung bes Geiftes Gottes weiter bildet, vgl. 6. 84, 3.

### §. 80. Salomo's Thronbesteigung.

1. Kön. 1—4 (2. Chron. 1). — Nathan, Salomo's Erzieher, entdeckt eine Berschwörung des Adonia, eines Sohnes David's, mit Joab und Abjathar, durch die er sich die Ehronsfolge sichern will. David läßt nun nach 40jähriger Regierung

den Salomo, seinen Sohn von der Bathscha, durch den Priesster Zadok salben und zum Könige proclamiren, und empsiehlt ihm, die aus persönlichen Rücksichten versäumte Strafe an dem dreisachen Meuchelmörder und Empörer Joad und dem Majesskätsverbrecher Simei nachzuholen. Nach David's Tode macht Adonia neue Anschläge und wird hingerichtet. Der Priester Abjathar wird verwiesen, Joad am Altar, wo er Schutz gesucht, getödtet, und Simei, da er seinen eidlich gelobten Stadtarrest, um eines entlausenen Sklaven willen, bricht, hingerichtet. Saslomo, den schon Nathan Jedidja (d. i. Liebling des Herrn) genannt hatte, bittet vom Herrn, der ihm im Traum zu Gisbeon erscheint, ein hörendes Herz, und der Herr verheißt ihm Reichthum und Ehre dazu. Er regierte vom J. 1015—975 v. Ehr.

Anmerk. Joab und Simei hatten ihr Leben verwirkt. Des Königs heilige Psicht aber war es, Gerechtigkeit zu üben. Daß David dies um seiner eigenen Schuld willen hatte unterlassen mussen, daß er diesen Bann aus Ifrael nicht hatte hinwegthun durfen, das druckte ihm schwer auf dem Herzen und ließ ihn nicht eher ruhig sterben, die er sicher war, daß Salomo, den nicht solche unheilvolle Rücksichten banden, wie ihn, die unterdrückte Gerechtigkeit wieder aufrichten und das verdiente Gericht über die Frevler bringen werde.

### §. 81. Der Tempelbau.

1. Kön. 5—8 (2. Chron. 2—7). — Im vierten Sabre seiner Regierung, im 480. Jahre nach dem Auszuge aus Aegypten, beginnt Salomo den Tempelbau, der sieben Jahre dauert. Ein Bund mit Hiram, König von Tyrus, verschafft ihm Gedern vom Libanon und tyrische Baukünstler, wogegen er Phönizien mit Getreide versorgt. Eine Viertel-Million Menschen ist abwechfelnd bei dem Bau beschäftigt. — Der Tempel hatte zwei Vorböse, den äußern für das Volk, den innern für die Priester. Hier stand außer dem Brandopferaltar das eherne Meer zum Baschen der Priester, in Gestalt einer aufgeblühten Lisie, ruhend auf zwölf kupfernen Rindern. Die Dimensionen des Heiligthums waren doppelt so groß wie bei der Stiftshütte. Es war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch, mit Gedernholz getäselt, mit Gold überzogen, und von Außen mit einer Mauer umschlossen. Ueber das ganze Heiligthum erstreckten sich noch 10 Ellen hohe Bodenkammern, weshalb die Höhe des Heiststhums auch zu 30 Ellen angegeben wird. Vor dem Eingange desselben war eine Vorhalle von 10 Ellen Länge und Breite, vor welcher zwei gewaltige kupferne Säulen, Jachin und Boas (Festigkeit und Stärfe), standen. Außerdem war das Heiligthum von den drei andern Seiten mit einem dreisen der Geiligthum von den drei andern Seiten mit einem dreis

stöckigen Umbau umgeben, ber nur  $^2/_3$  der Höhe des Tempelbauses einnahm. Das Heilige, 40 Ellen lang, enthielt den goldenen Rauchaltar, zehn goldene Leuchter und zehn goldene Schaubrottische. Das Allerheiligste war ein vollkommener Kubus von 20 Ellen. In demselben standen zwei große Cherubim aus Dlivenholz mit Gold überzogen, 10 Ellen hoch, deren ausgebreitete Flügel sich in der Mitte berührten und an die Seitenwände anstießen. Unter den innern beiden Flügeln stand die alte Bundeslade mit den Gesetztafeln (§. 68, 2. Anm.). Aaron's Stad und der Mannakrug sehlten schon. Bei der Einweihung erfüllte eine Wolke das Allerheitigste und die Herrlichseit des Herrn ließ sich dort nieder. Salomo spricht dabei ein Gebet, das ein herrliches Zeugniß seiner hohen Weisheit und Gotteßerkenntniß ist.

Anmerk. 1. Schon im Geset war wiederholt darauf hingewiesen, daß der Herr sich im heiligen Lande einen Ort erwählen werde, wo sein Rame wohnen solle. Die Stiftsbütte war offenbar nur vorläufige Cultustättet, — das liegt schon im Begriff eines Zeltes — bestimmt für die Zeit, wo Frael noch auf der Wanderschaft war. Der Tempel wies nun im Gegensat zur Stiftshütte darauf hin, daß das Reich Gottes in Frael jett eine feste Grundlage seiner Gestaltung und Entwicklung erlangt habe; aber im lebrigen ist sein Charakter derselbe geblieben (vgl. §. 45, 2. Anm.). Die Dreitheiligkeit des Heiligthums, welche das eigenthümliche Wesen der alttest. Erscheinung des Reiches Gottes ausmachte, besteht nach wie vor. Bgl. §. 200, 2. Anm.

Anmerk. 2. Der Tempel wurde auf dem schon früher geheiligten (§. 29, 2) und dazu bestimmten (§. 77, 3) Berge Morija (§. 75, 3) ers daut. Das Areal des Tempels mit seinen Berhöfen und Umbauten betrug ungefähr 900 Kuß im Quadrat. Um das dazu ersorderliche Plateau zu gewinnen, mußten aus dem Tyropson und dem Kidronthale, so wie auf dem ftark abschüssigen Dphel hohe, mächtige Mauern, die zum Kheil noch vorhanden sind, ausgeführt und der Zwischenraum mit Erde ausgefüllt werden. Die so gewonnene Planform wurde von Salomo und seinen Nachfolgern mit Hallen und Seitengängen umgeben. Die prächtigste derselben war die königliche Halle oder die Palle Salomonis, welche die ganze Breite der Südseite des Tempelgebaudes einnahm und zu welcher ein mächtiger Brückenbogen über das Tyropson vom königlichen Palaste auf Zion aus führte. — Die Stelle des Tempels nimmt jegt die vom Khalifen Omar erbaute große Moschee es Sakharah ein.

### §. 82. Salomo's Herrlichkeit und Fall.

1. Kön. 9—11 (2. Chron. 8. 9). — Salomo, dem der Herr zum zweiten Mal ermahnend und warnend, verheißend und drohend erschienen war, befestigte Terusalem, schmückte comit prächtigen Palästen und baute mehre feste Grenzstädte, z. B. Baelath oder Baalbek im Norden Palästinas und Thadmor oder Palmyra in Sprien. Alle umliegenden Bölker waren ihm zinsbar. Er umgab sich und seinen Hof mit ausgesuchter Pracht.

Aus ben Safen Clath und Eziongeber am alanitischen Meerbufen ging eine Handelsflotte nach Ophir (mahrscheinlich im füdlichen Arabien), und fein Tarfisschiff (Tarteffus in Spanien, 2.: Meerschiff) befuhr alle brei Sahre bas mittellandische Meer. — Die Königin (Balfis?) von Saba (bas heutige Demen) in Arabien befuchte ihn und bewunderte feine Beisheit und Berr= lichkeit. So glanzend wie feine Weisheit, so ausgezeichnet und fruchtbar war auch seine dichterische Begabung (benn "er redete 3000 Spruche und feiner Lieder waren 1005"), und fo umfaffend fein Wiffen, vornehmlich in der Erkenntnig der Natur (benn ger redete von den Baumen, von der Ceder auf dem Libanon bis zum Mop, der an der Mauer wachft, und er redete von den vierfüßigen Thieren und den Bögeln, von den friechenden Thieren und den Fischen." R. 4, 32 ff.). — Zulett jedoch bethörten ihn seine vielen ausländischen Weiber, beren Göttern er Altare baut. Der Prophet Ahia zertheilt seinen Mantel und giebt zehn Stucke Davon bem Gerobeam, ber vor Salomo's Nachstellungen zum Könige Sifat (Sefonchis) nach Aegypten flieht. Salomo ftarb nach 40jähriger Regierung.

Anmerk. Wie dem theokratischen Staate und Königthum ein gewisses Maß politischer Macht und Bedeutung geziemte und gebührte, so auch ein gewisses Maß von Pracht und Herrlichkeit. Jenes sollte David, dieses Salomo darstellen. Aber beide (auch David & 78. Anm.) überschritten in diesen Bestrebungen das ihnen durch den innerlichen Charakter der Theokratie gebotene Maß. Aber während David sich noch zurechtweisen ließ, behartte Salomo auf dem eingeschlagenen Wege, und legte so den ersten Erund zum Untergange des Staates.

### §. 83. Die heilige Dichtkunft.

Die Poesse ist bei allen Völkern eine Tochter der Religion. Während sie aber bei andern Völkern vielsach, ja vorwiegend sich allmählig auch den weltlichen Interessen des Lebens zuwendet, bleibt sie bei den Hebräern fast ausschließlich dem Dienste der crhabenen Mutter, die sie geboren, geweiht. Denn Religion war wie die Basis des Staatslebens, so auch die Seele des Volkslebens bei den Hebräern. Bei ihnen war die geschichtliche Ausbildung der Poesse stets auf das Innigste mit dem Entwicklungsgange der Theokratie verbunden. Sie ist fortwährend von den Offenbarungen Gottes bedingt und erscheint als der denselben entsprechende Wiederhall der gläubigen Gemeinde. — Schon in der Urgeschichte treten uns dichterische Erzeugnisse gottbegeisterter Stimmung entgegen (§. 36, 4). In der mosaischen Zeit quillt die Ader hebrässcher Volkspesses reichlicher, Fragmente derselben sind uns aufbewahrt in 4. Mos. 21; in hohem poetischen Fluge erhebt sich aber insonderheit der Ablergeist Mosetischen Fluge erhebt sich aber insonderheit der Ablergeist Mosetischen

fe's (2. Mos. 15; 5. Mos. 32. 33). In der Richterzeit treten uns vornehmlich zwei Frauen (Richt. 5 und 1. Sam. 2) mit reicher theofratisch = bichterischer Begabung entgegen. Schon zu Mose's Zeit war ein "Buch der Kriege Tehova's" (4. Mos. 21. 14) angelegt, zu welchem das "Buch der Frommen" (3of. 10, 13; 2. Sam. 1, 18) wahrscheinlich eine Fortsetzung bildete. Es war wohl ein dichterisches Volksbuch mit Liedern zum Preise theokratischer Belben. Die eigentliche Bluthezeit der hebraischen Poesie, in welcher ihr eigenthümlicher Charafter, ihre religiöse Innigfeit und Sinnigfeit, ihre theofratische Begeisterung und Fülle fich am glanzenoften und herrlichsten entfaltet, fällt (an- gebahnt mahrscheinlich durch die Prophetenschulen) mit dem da= vidifch falomonischen Beitalter gufammen. David felbft, ber Mann nach bem Bergen Gottes, ausgezeichnet vor allen Mannern Gottes im alten Bunde Durch Tiefe Des Gemuthes, Bartheit der Empfindung, Innerlichkeit bes Charaftere und bewährte theokratische Frommigkeit, verbunden mit der reichsten und vielseitigften Lebenberfahrung und dem Bewußtscin feiner auch für die Bukunft so boch bedeutsamen Stellung in der Entwicklung des Reiches Gottes, - David felbst ragt an dichte= rifcher Begabung über alle feine Zeitgenoffen bervor und bringt Die Pfalmenpoefie zu einer unübertroffenen Sohe der Ausbilbung. Durch ihn angeregt treten neben ihm noch mehrere reichbegabte und vom Geifte Gottes ergriffene Pfalmendichter auf, unter benen Affaph und die Gohne Rorah's fich befonders hervorthun. Sein Sohn Salomo erbte feine dichterische Begabung und übertraf ihn noch an der Fruchtbarkeit dichterischer Erzeugnisse. Bon feinen 1005 Liedern find nur zwei Pfalmen (72. 127) und bas Sobelied übrig, von feinen 3000 Sprüchen befindet fich bagegen ein reicher Schat in ber nach ihm benannten Spruchsammlung. In der Iprischen Poefie fteht er mohl im Allgemeinen seinem Bater nach, dagegen führte er die Spruchpoefie zu folder Bollendung, daß alles Frühere in diefer Art Dadurch völlig verdunkelt und er als ber eigentliche Schöpfer Diefer Dichtungsart betrachtet wurde. Auch liefert Die falomo= nische Beit das nach Form und Inhalt vollendetste Lehrgedicht in dem Buche Siob.

Anmerk. 1. Die Arten ber hebraifchen Poefie: Die epische und dramatische Poesie fehlte dem hebraischen Volke ganzlich. Aus dem Boden der Theokratie konnten diese Dichtungsarten nicht hervorsprossen und in ihm nicht gedeihen. Dem Epos ist es wesentlich, das Geschehene vermittelst der Phantasie frei und schöpferisch zu künklerischen Zwecken umzugefalken, der theokratische Dichter konnte sich aber unmöglich dazu für besugt halten; — das Epos fordert eine reiche ausgebildete Mythologie, die dem Bebräer fehlte; — es will Menschengröße verherrlichen, während der Alles beherrschende Grundgedanke des theokratischen Bewußt-

feins fordert (Pf. 115, 1): "Nicht uns, BErr, nicht uns, sondern deinem Namen gieb Chre!" (Bgl. Richt. 7, 2; §. 61. 1. Anm. 2). Die Geschichte Ifraels ift zwar reich an großen Thaten Gottes, aber ganz arm an großen Thaten irdischer Beroen. Die Belden des alten Bundes maren Belden des Glaubens, des Gehorsams, der Demuth, stark nur in der Kraft Gottes, glorreich nur als Werkzeuge in der hand des Herrn. Gbenso sehr und noch mehr fehlten auch die Bedingungen und Anlasse für die Entstehung des Dramas, icon weil dies das Borhandensein des Epos gur vorausfablichen Bedingung hat, noch mehr aber, weil die Debraer nicht folche bachantische Festfeiern, nicht folche Bolkefeste und Bolkespiele hatten, durch welche bei den Griechen (bei denen das Drama allein ursprunglich ift) die Entstehung und Ausbildung diefer Dichtungsart bedingt und begunftigt war. Die hebraifche Dichtkunft konnte wie ihren Unlag und Antrieb, fo auch ihren Stoff und Gegenstand nur aus dem Bereiche der göttlichen Offenbarung empfangen. Indem der Dichter fich in den Inhalt derfelben verfentte, ,, tonnte er nur einerfeits den Gindruck, den derfelbe auf fein Berg und Gemuth machte, in der Ihrischen Form der religiofen Empfindung aussprechen, oder andererfeits denfelben gur Unterweisung, gur Forderung der religiofen Erkenntnig und des von dem Gefete geforderten fittlichen Wandels, auf die mannigfachen Berhaltniffe, Lagen und Rathset des irdischen Lebens anwenden. Daraus ergaben fich dann zwei Arten von Poefie, die lyrifche und didaktifche." Der erftern gehoren die Pfalmen, das Hohelied und die Rlagelieder an, der zweiten die Spruchfammlung, das Buch hiob und der Prediger. Doch gehen auch die beiden Dichtungbarten in mehrere der genannten Dichtungen (namentlich in vielen Pfalmen und im Buche Siob) oft in einander über. Die prophetische Poefie, welche die gottliche Offenbarung felbst empfängt und vermittelt, ift wesentlich didaktischer Art, nimmt aber dabei haufig einen hoben lyrischen Schwung.

Anmerk. 2. Die Form der hebräischen Poesie: Der Poesie ist es eigenthümlich, in gebundener Rede aufzutreten. Der Hebräer brachte aber zu diesem Behuse weder Silben- und Bersmaß, noch auch den Reim in Anwendung, vielmehr hat sich seine Poesie ein ganz eigenthümliches Band der dichterischen Rede geschaffen, nämlich den Paralle- lismus der Clieder, wonach zur Bildung eines vollständigen Berses wei neben einander laufende, einander fast Wort für Wort entsprechende Glieder erforderlich sind. Die parallelen Glieder wiederholen entweder denfelben Gedanken in andern Worten (z. B. Ps. 19, 2), oder verhalten sich zu einander wie Sas und Gegensaß (z. B. Sir. 3, 11), oder wie Bild und Sache (Sprüche 27, 3) zc. In der weitern Entwicklung der hebräischen Poesie ist der Parallelismus aber theils freier und mannigfaltiger, theils kunftreicher und zusammengespter geworden. — Zu dieser Berse bildung kommt nun noch bei vielen dichterischen Erzeugnissen Su. T. den meisten Psalmen), hat sie unstreitig in Beziehung zu musikalischer Bezeleitung gestanden.

### §. 84. Die Pfalmen.

1) Den reichsten und herrlichsten Blüthenstrauß heiliger Lyrik besitzen wir im Pfalter. Die höchste poetische Begabung und die reichste Productivität für die Psalmendichtung entfaltet sich im davidisch falomonischen Zeitalter. Bon vordavidischen Lie-

bern ift nur ein Lied Dofe's (Pf. 90) aufgenommen worden; von David stammen ben Ueberschriften zufolge 73 Pfalmen ber. In ihm erkennen wir den vollendetften Meifter ber Pfalmendichtung. Nächst ihm treten die Liederdichter aus ben von ihm gestifteten Sangerschulen am meiften hervor : Uffaph, heman, Ethan und die Gohne Korah's. Bon Galomo find nur zwei Lieder aufgenommen. Der zunehmende Berfall Des religiösens Lebens nach der Trennung des Reiches erflart Die geringe Anzahl ber aus diefer Periode vorhandenen Lieder (etwa 9). Die gottbegeifterten Manner Diefer Beit mandten fich vorzugsweise ber prophetischen Rede zu. Kräftiger und reicher tritt die Pfalmendichtung wieder in der Zeit furg vor, mahrend und nach dem Eril auf (fie liefert im Ganzen 46 Pfalmen). Mit der letten großartigen Beranlaffung, bem SErrn ein neues Lied zu fingen, nämlich mit der Bollendung der Mauern Jerufalems unter Rebemias, verftummt die Pfalmendichtung gleichzeitig mit der Prophetie.

Anmerk. Biele Psalmen find mit Ueberschriften verseben, welche theils den Berfaffer des betreffenden Liedes angeben (öfter mit Undeutungen über die geschichtliche Veranlaffung deffelben), theils Fingerzeige für die musikalische Aufführung enthalten. Als Angabe der Melodie sind nament-lich die unverständlichen Ueberschriften in Ps. 9. 22. 45. 56. 60. 75. 80. aufzufaffen. Un der Echtheit und Buverlaffigkeit der Ueberschriften gu zweifeln, ift fein nothigender Grund vorhanden. Die Beifchrift Gelah, welche fich in mehreren Pfalmen findet, ift jedenfalls eine mufikalische Be-merkung. Manche deuten es als "Paufe", die griechische Ueberfegung als "Bwischenspiel" (διάψαλμα). Um wahrscheinlichsten ift die Unnahme, bak dadurch das Einfallen des priesterlichen Posaunenschalls in den Pfalmen-gesang der Sanger und das Saitenspiel der Leviten bezeichnet worden fei, womit es vortrefflich übereinstimmt, daß das Selah nur da gefunden wird, wo der Dichter die heißesten Buniche und hoffnungen, die lebhafteften Gefühle, die tiefften Rlagen ausspricht (vgl. 4. Mos. 10, 10; 1. Chron. 16, 4-7, Bs. 37-42). - Ihrem Inhalte nach fann man die Pfalmen in Lob : und Danklieder, Rlagepfalmen (Buß : und Bittlieder) und Lehrpfalmen eintheilen. Bufpfalmen find: 6. 32. 38. 51, 102. 130. 143. — Die gange Pfalmensammlung (150) ift analog ben 5 Buchern bee Gefeges ebenfalls in 5 Bucher eingetheilt. Die drei erften Bucher (bis Pf. 89) enthalten vorzugsweise die Lieder David's und seiner Sangerschule, die beiben letten spater entstandenen Lieder mit einer Rachlese aus den frühern. Pf. 120-134 führen die Ueberschrift: Ballfahrtslied (canticum graduum; Buth .: Lieder im hohern Chor), wodurch ihre Bestimmung fur die fest lichen Pilgerzuge zum Tempel ausgesprochen ift. - Ginige Lieder aus der fpatern Beit führen ben Ramen Uffaph's, mahricheinlich eines gleichnamigen Urenkels des berühmten Gangers.

2) Die hohe und unschätzbare Bedeutung der Psalmen besteht darin, daß sie uns den Reichthum und die Tiefe des geistlichen Lebens der Gläubigen im alten Bunde ausdecken, und
daß sie uns in demselben eine unerschöpsliche Fülle des Trostes
und der Mahnung, der Erhebung und Ausmunterung für unser

eigenes geistliches Leben darbieten. Denn das innere Leben dieser Gottesmänner ist an Erfahrungen, Anfechtungen und Trösstungen so reich und mannigsaltig, ihr Blick in das eigene Leben und in die Wege Gottes mit seinen Gläubigen dermaßen vom Geiste Gottes erleuchtet, daß ihre Selbste, Welts und Gottesschau ein Spiegel und Vorbild für alle Zeiten, Verhältnisse und Zustände ist, und Luther gewiß mit dem vollsten Rechte von den Psalmen sagen kann: "Da siehest du allen Heiligen ins Herz; daher kommt es auch, daß der Psalter aller Heiligen Wüchlein ist, und ein Teglicher, in waserlei Sachen er ist, Psalsmen und Worte darin sindet, die sich auf seine Sachen reimen und ihm so eben sind, als wären sie um seinetwillen also gesetzt, daß er sie auch selbst nicht bester sehen noch sinden kann noch wünschen mag." Vor Allem aber sind die Psalmen das eigentsliche Hands und Lehrbuch für die Schule des Leidens.

Unmert. Bei den fogenannten Fluchpfalmen (g. B. 35. 52. 58. 59. 109. 137), in welchen die Rache Gottes öfters bis gum entseglichsten Untergang über die Reinde des Reiches Gottes und einzelner Reprafentanten deffelben herabgewunficht wird, ift Folgendes vornehmlich zu erwägen:
1) Auch im Neuen Teftamente kommen ahnliche Aeußerungen vor (2. Tim. 4, 14; Apgfch. 23, 3; 8, 20; Offenb. 6, 10; Matth. 11, 20 ff.; 23, 13 ff.). - 2) Die Rache Gottes über die verstockten Frevler ift nothwendig, weil von der gottlichen Gerechtigkeit gefordert, und heilfam, weil den Sieg und die Bollendung des Reiches Gottes herbeiführend (Sebr. 10, 27. 31; 12, 29; Rom. 2, 5; Matth. 25, 41 20.). — 3) Ein Mißfallen an diefer Rache ift daher ein Diffallen am Befen und Willen Gottes und eine strafbare Gleichgultigkeit gegen das Reich Gottes. 4) Das sehnliche Berbeimunschen dieser Rache ift aber nur dann verwerflich, a) wenn es nicht im Intereffe der gefrankten Ehre Gottes, fondern der eignen perfonlichen Berletung geschieht; b) wenn nicht die Forderung des Reiches Gottes alleiniges Biel deffelben ift, sondern fich auch das eigene selbstiuchtige Intereffe hineinmischt; c) wenn die Liebe, die vor Begierde brennt, allen Menschen zur Seligkeit zu helfen, fehlt; d) wenn es sich nicht auf Solche beschränkt, denen nicht mehr zu helfen ist, für welche zu beten auch der Apostel der Liebe nicht gebietet (1. Joh. 5, 16). — 5) Die meisten Fluchpsalmen stammen von David. Wie sehr David aber frei war von gemeiner Rachsucht, zeigt sein thatsachliches Benehmen gegen Saul in 1. Sam. 24. 26, gegen Simei in 2. Sam. 16, 10 2c.; und wie es nur einer leifen Unregung feines Gemiffens bedurfte, um jede augenblicklich in ihm aufsteigende Anwandlung von Rachfucht zu bewaltigen, zeigt 1. Sam. 25 (Be. 13. 24 ff. 32 ff.). Wie viel mehr wird dies vorauszusegen fein in den Momenten der bochften religiofen Beibe, in denen er feine Pfalmen dichtete. Finden sich doch in seinen übrigen Pfalmen die ftarkften Stellen über die Berwerflichkeit der Rachsucht, 3. B. Pf. 7, 5. 6 (vgl. auch seine Rlage über Saul's Tod in 2. Sam. 1.). Derfelbe tiefe Abscheu vor der Rachsucht findet sich auch sonft häufig im Alten Testament, & B. hiob 31, 29; Sprüche 25, 21; 20, 22; 24, 17. 18. 29 (vgl. auch das positive Gebot der Keindesliebe und das Berbot der Rachsucht schon im Gesege 3. Mof. 19, 18; 2. Mof. 23, 4. 5). - In den meiften Fluchpfalmen geht der Fluch nicht auf bestimmte personliche Feinde, fondern auf die Reinde Gottes und feiner Frommen im Allgemeinen, ift nicht gegen die feindlichen

Personen in concreto, sondern gegen die Träger der feindlichen Gesinnung in abstracto gerichtet, bezieht sich nicht auf den Sünder, sondern auf die Sünde, nicht auf den Frevler, sondern auf den Frevel. — 7) Eben so ist meist nicht der Dichter selbst der Gekränkte, Verfolgte und zu Rächende, sondern die ideale Person des leidenden Gerechten, jene ideale Vorstellung, die in Ps. 22 und Jes. 53 ihre Vollendung und in Shristo ihre Verwirklichung gefunden hat. — 8) Bei alle dem ist doch auch hier der unvollkommen alttestamentliche Standpunkt der Psalmendichter nicht zu verskennen, und derselbe nicht ohne Weiteres nachzuhmen (vgl. Luk. 9, 54 fs. und §. 94, 2. Ann. 2). — 9) Dagegen enthalten sie ein höcht heilfames Gegengist gegen die religiöse Sentimentalität und Schwächlichkeit unserer Tage, gegen die jeht so allgemein herrschende lare Ansicht von Sünde und Heiligkeit 2c.

3) Bei alle dem stehen die Pfalmen mit ihrer Einsicht in ben Beilsplan Gottes doch auf dem noch unvollkommenen Standpunkte des Alten Testamentes. Ihre Glaubens- und Sittenlehre ruht auf der im Pentateuche niedergelegten, durch bie Geschichte und Prophetie weiter entfalteten Offenbarung. Allerbings bezeichnen auch fie einen Fortschritt in der religiofen Erfenntniß, aber diefer Fortschrift besteht nicht in dem Singutom= men ganz neuer Offenbarungsmomente, sondern in der meitern Entfaltung und dem tiefern Berftandnig der vorhandenen. Befonders deutlich zeigt fich dies bei den meffianischen Pfalmen. Die Anschauung derselben geht sachlich nicht über die Funda= mentalverheißungen in 1. Mof. 12, 3 (§. 24, 1. Anm. 2) und 2. Sam. 7, 12—16 (§. 76) hinaus. Sie bringen nicht wie Die Propheten neue Worte und Offenbarungen Gottes, fonbern Zeugniffe ihrer eigenen, aber vom Beifte Gottes erleuchteten Einsicht in die bisherigen Verheißungen, die bei ihnen allerdings in einem neuen Lichte, fo wie in größerer Ausbildung und Entfaltung auftreten. Reben den direct-messianischen (prophetischen) Psalmen, welche von 2. Sam. 7 in bewußter Ab. fichtlichkeit ihren Ausgangspunkt nehmen und die dort gegebene Berheißung im gläubigen, gotterleuchteten Gemuthe erwägen und entfalten, finden wir auch eine Ungahl von typisch=messiani= fchen Pfalmen, in welchen ber heilige Dichter eigene ober fremde Lebenserfahrungen, Buftande, Empfindungen und Soffnungen aus der Gegenwart erwägt, aber deren Wichtigkeit und Bedeutsamkeit für die Entwicklung des Reiches Gottes erkennend oder ahnend, und vom Geifte der Weissagung fortgeriffen, in feiner Schilderung mehr ober minder unbewußt bas Bild bes gufunftigen Meffias zeichnet, in welchem jene Zustände urbildlich und vollendet zur Erscheinung kommen. Doch ift die Grenze zwischen beiderlei Pfalmen nicht scharf zu ziehen, ba das Prophetische und Typische häufig in einander übergeben.

Unmerk. Als prophetisch = meffianische Pfalmen, die fammtlich auf 2. Cam. 7 ruhen, find besonders zu nennen: Pf. 2, das Weltdrama der Ertosung und des Gerichtes durch den Davidssohn darftellend, Be. 7:

"Du bift mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget," - 28. 12: "Ruffet den Sohn, daß Er nicht gurne, und ihr umkommet auf dem Bege"; — Pf. 110, eine Schilderung des ewigen Königthums und Priefterthums des Meffias enthaltend, Bs. 1. 2: "Der hErr fprach zu meinem hErrn: Sege dich zu meiner Rechten, bis ,ich beine Feinde zum Schemel deiner guge lege. Der Berr wird das Scepter deines Reiches senden aus Bion. Berriche mitten un-ter deinen Feinden." Bs. 4: "Der herr hat geschworen und wird ihn nicht gereuen: Du bift ein Priester ewiglich nach der Beise Melchisedet's. — Pf. 72 stellt den Messia als den durch Salomo's friedliche Regierung vorgebildeten Fürsten des Friedens dar. Dieser Pfalm steht schon auf der Grenze zwischen den prophetischen und topischen Dies ift auch der Fall bei Pf. 45, ein Lobgefang auf einen Konig ohne Gleichen an feinem Hochzeitstage. Salomo's Bermahlung mag jum Unlag oder Ausgangspunkte gedient haben, aber die Schilderung ift in folder Ueberschwänglichkeit gehalten, daß man annehmen muß, der Dichter habe mit Bewußtsein und Absicht über den unvollkommen vorbildlichen Standpunkt hinausgegriffen, und die hochzeit des zukunftigen Davidssohnes, des "Königs" Meffias mit der "Königstochter" Sfrael und "den Jungfrauen, die ihr nachfolgen, ihren Gefährtinnen" (d. i. den Beidenvölkern) B6. 14. 15, schildern wollen. B6. 3: "Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, huld ist ausgegoffen über deine Lippen, darum segnet Dich Gott ewiglich. Gurte dein Schwert um beine Hufte, du Held, und schmücke dich scho"... Be. 7. 8: "Gott, bein Stuhl bleibet immer und ewiglich, das Scepter deines Reiches ift ein gerades Scepter. Du liebest Gerechtigkeit und haffest gottloses Wesen, darum hat dich, Gott, dein Gott gefalbet mit Freudenol." Unter den topifch = meffianischen Plalmen geichnet fich vor allen aus Bf. 22. Bei ber Betrachtung ber eigenen Leiden und der fegenereichen Frucht, die fie ihm felbst und dem Reiche Gottes gebracht, wird der Dichter (David) durch den ihn beseelenden Geift Gottes zur Schilderung eines unendlich höhern, bedeutsamern und segensreichern Leidens fortgeriffen, wobei ibn sicher Die Ahnung leitete, daß der Weg des Leidens, der ihn gur Berrlichkeit geführt, auch den verheißenen ewigen Erben seines Thrones zur Herrlichkeit führen werde, und daß in demfelben Mage, wie des Lettern Berrlichfeit eine ungleich höhere als feine eigene fei, auch bessen Leiden ein unvergleichbar tieferes werde fein muffen. Bs. 2: "Mein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlaffen." Bs. 8. 9: "Ich aber bin ein Burm und kein Mensch, ein Sohn ber Leute und Berachtung des Boltes. Alle, die mich feben, fpotten mein, fperren das Maul auf und ichutteln den Ropf: Er flage es dem herrn, der helfe ihm aus und errette ihn, hat Er Luft gu ihm." Bs. 18. 19: "36 gable alle meine Gebeine, fie aber fcauen und feben ihre Luft an mir. Sie theilen meine Rleider unter fich und werfen das Loos um mein Gewand." Bs. 23: "Ich will beinen Ramen predigen meinen Brudern, ich will dich ruhmen in der Gemeinde." 28. 28: "Ge werden gedenken und fich jum herrn bekehren aller Belt Enden, und vor dir anbeten alle Ge-fchlechter der heiden"\*). Bgl. Jef. 53, wo die hier zuerst auftretende Anschauung ihre Vollendung gefunden hat.

<sup>\*)</sup> Gegen die Richtigfeit der Lutherifden Ueberfegung von B6. 17: ,, Sie haben meine Sande und Fuge durchgraben" erheben fich

### §. 85. Die Spruchfammlung.

Die uns unter dem Namen der Sprüche Salomo's (Proverbia, παροιμίαι) überlieferte biblische Spruchsammlung ent. halt gegen 500 furge, finnreiche, in poetische Form gefaßte Sinnsprüche (Sentenzen, Gnomen, hebr. maschal), "goldene Aepfel in filbernen Schalen" R. 25, 11. Die Bezeichnung derfelben als Spruchwörter ift eine unangemeffene, ba fie nichts weniger als National- und Bolkssprüche find, welche dem Bolkswipe und Bolfeverstande ihren zufälligen Urfprung verdanken, und die zwar oft wunderbar tiefe und sinnige Anschauungen, aber oft auch ungeheiligte und ungefalzene Moral und Lebens= flugheit des Bolfelebens Darbieten. Bielmehr haben wir hier Lehrsprüche einzelner Weifen, welche Grundfate ber Lebensweißbeit behufs sittlicher und religiöfer Bildung des Bolkes aufstellen. Solche Gnomendichter giebt es auch bei andern Völkern, aber der wefentliche Unterschied ift der, daß die hebraifchen Beifen von der objectiven göttlichen Offenbarung ausgehen und, beren Bahrheiten auf die verschiedenen Beziehungen und Verhaltniffe bes gemeinen Lebens anwendend, vermittelft finniger Erwägung und beseelt von demselben Beifte, aus welchem die Offenbarung felbst hervorgegangen ift, eine mahrhaft geheiligte Lebensweisbeit aufstellen. Die David als der eigentliche Urheber und vollendetste Meister der Psalmendichtung dasteht, so ift Salomo der eigentliche Bater und Meister der Spruchdichtung, und mas uns von diefer Gattung aufbehalten ift, stammt ohne 3weifel zum bei weitem größten Theile von ihm her.

Anmerk. Unser Spruchbuch besteht, wie die Ueberschriften lehren, aus mehrern Sammlungen. Die ersten 9 Kapitel bilden ein Ganzes, eine Art allgemeinen Theil, dessen Hauptinhalt das Lob der Weisheit ist. Mit dem 10. Kap. beginnt mit der Ueberschrift: "Sprüche Salomo's" die eigentliche Sammlung. Eine neue Sammlung enthält K. 25—29, eingeleitet durch die Worte: "Auch dies sind Sprüche Salomo's, welche zusammenzgetragen haben die Männer Histias, des Königes von Juda." Bis dahin haben wir also nur Sprüche Salomo's, die zu verschiedenen Zeiten gesammelt worden sind. K. 30 enthält Sprüche eines andern Weisen, Namens Agur, und Kap. 31 beginnt mit "Worten des Königs Lemuel, die ihn seine Mutter lehrte," und schließt mit alphabetisch geordneten Sprüche zum Lobe der tugendhaften Hausschau. (Lemuel ist ein singirter Rame — Gott ergeben. — Bielleicht ist Agur auch Versaffer dieses Theiles.

### §. 86. Das Hohelied.

Die Ueberschrift biefes wunderbar schönen, garten und hochpoetischen Gebichtes lautet: "Das Lied ber Lieder bes Salomo."

nicht unbegrundete Zweifel. Es ift mahricheinlich zu überfegen: "hunde haben mich umgeben, der Bofen Rotte hat mich umzingelt, wie der Lowe meine hande und Fuge."

d. h. bas iconfte unter allen feinen Liedern. Diefen Namen verdankt es nicht nur feinem poetifchen Werthe, fondern vorzugs= weise mohl der Tiefe seiner Beziehungen. Es führt uns in ben lprifden Bergenserguffen zweier Liebenden, nämlich des Ronigs Salomo und eines liebreizenden Sirtenmaddens, Namens Gulamith, ein Ideal unbeschreiblich garter, reiner, atherischer und doch glühender Liebe vor. Aber die ganze Haltung des Gedichtes, die Aufnahme deffelben unter die Religionsurfunden des alten Bundes und die Analogie ahnlicher Anschauungs = und Ausdrucksweise in den alttestamentlichen Schriften burgt uns dafür, daß wir hier nach dem Sinne des Berfaffers, wie nach der einstimmigen Auffassung des alten hebraischen Bolkes nicht ein erotisches Gedicht gewöhnlichen Schlages vor uns haben, sondern vielmehr unter dem Bilde irdifch-reiner Liebe das Berhältniß des Berrn zu feiner Gemeinde, als feiner verlobten Braut (Sof. 2, 19. 20), geschildert wird. Dem lyrischen Charafter des Gedichtes angemeffen, finden wir uns fofort mitten in die Entwicklungsgeschichte diefer feligen Liebe hinein verfett. "Demnach find die verschiedenen Entfremdungen und Unnaberungen in Der Liebe abgebildet, wie sie zu immer vollkommnerer Bereinigung führen, zwar nicht in einer bestimmt und fortlaufend sich entwidelnden Gefchichte, wohl aber in einzelnen bedeutsamen Borgangen. Salomo, der Geliebte ohne Gleichen, ift der HErr; Die Braut, nach feinem Namen genannt, ift nicht gunächft Die einzelne Menschenfeele, sondern die Gemeinde des BErrn, und nur infofern die einzelne Seele ein Spiegelbild ber gangen Gemeinde ift, ift das Lied auch auf fie anwendbar.

Anmerk. Die Berechtigung, ja Nöthigung zur bildlich allegorischen Auffassung des Ecdichtes liegt vornehmlich in Folgendem: 1) Die gesammte Poesie der Hebräer ist aus religiösem Boden, aus dem Boden der Theokratie, hervorgewähsen. 2) Die Anwendung des Braut- und Ehestandes auf das Berhältniß des Herrn zu seiner Gemeinde geht durch das ganze Alte und Neue Best. hindurch und sindet sich unzähligemal theise angedeutet, theise ausgeführt (vgl. z. B. Fer. 2, 2; Hos. 2, 19. 20; Tes. 54, 5; 62, 4. 5; Ezech. 16, 8—14; — Joh. 3, 29; Math. 9, 15; 2. Cor. 11, 2; Eph. 5, 25—27; Offend. 19, 7; 21, 2; 22, 17 1c.). 3) Die duchstäbliche Auffassung ist bei der Aussegung des Gedichtes im Einzelnen nicht durchzusschen. Die gebrauchten Bilder wären oft höchst unpassend nicht durchzusschen. Die gebrauchten Bilder wären oft höchst unpassend der Geele des Dichters ein anderes Ideal gewesen wäre, zu welchem sie besser passen; das Bild geht oft unverwerkt in die Wirklichkeit über, u. dgl. m. 4) Das Gedicht ist schon in den älkesten Zeiten, und namentlich von den Sammelern des Kanons als Allegorie gefast worden 1c. — Ein Seitenstück zum Hochensiede bietet der 45. Psam.

### §. 87. Das Buch Hiob.

Das Buch Siob versucht sich an der Lösung eines Problems, welches aufs Tieffte in das religiöse Leben des Theokraten

eingriff, an der Frage nämlich, wie sich bas Leiden des Frommen zur göttlichen Gerechtigkeit verhalte. Bahrend bem Buche in poetischer Beziehung die Palme der Dichtkunft gebührt, fordert es auch durch seinen sachlichen Inhalt, so weit es auf dem Standpunkte der dermaligen Offenbarung möglich mar, die Ginficht in den Zusammenhang von Sunde und Elend, in bas Befen der göttlichen Vergeltung und Erziehung, in Die Nothwendigkeit jenes Grundgesetes im Reiche Gottes, daß ber Weg gur Sobeit und Berrlichkeit nur durch Niedrigkeit und Leiden geht, und ftellt ein Problem - bas des leidenden Gerechten in den Vordergrund, deffen höchfte Steigerung uud Lofung gugleich in Pfalm 22 und Jef. 53 prophetisch geschaut und auf Golgatha zum Beil der ganzen Menschheit realisirt wird. - 218 Unterlage benutt der Dichter die alte Ueberlieferung von dem gehäuften Diggeschick eines frommen Nomadenfürsten, Namens Biob (vgl. Ezech. 14, 14. 20, wo Siob neben Roah und Daniel als Mufter menschlicher Gerechtigfeit gepriesen wird). Das Buch felbst zerfällt in drei Theile: Prolog (R. 1. 2), Dialog (R. 3-41) und Epilog (R. 42). Prolog und Epilog find in profaischer Rede abgefaßt und beschreiben den hiftorischen Eingang und Ausgang des Gegenstandes. Der Rern Des Gangen ift aber ber Dialog in gebundener Rede, in weldem die Frage erft in menschlicher Weisheit erörtert, bann aber durch göttliche Dazwischenkunft und Rede erledigt wird. — Die Abfassung des Buches hat man häufig in die mosaische oder vormosaische Zeit verlegt (auch sie wohl Mosi selbst zugeschrie= ben). Man glaubte sich dazu besonders durch die patriarchalische Situation und durch den Mangel jeder Beziehung auf Befetz und Theofratie genöthigt. Dies erklart fich inden aus der poetischen Meisterschaft des Verfassers, die so anschaulich aus jener Zeit heraus zu reden vermochte. Dagegen nöthigt Alles - ber Charafter der Sprache, die vielseitige Bildung des Berfaffers, seine Bekanntschaft mit dem Auslande, Die bochft entwickelte Form der Poefie, die Tendeng ihres Inhaltes ic. -, die Abfassung in die Bluthezeit des hebraifchen Staats-, Bolfs- und Culturlebens, nämlich in die salomonische Zeit, zu verseten.

Anmerk. Der Inhalt des Gedichtes ift folgender: hiob, ein Romadenfürft im Lande Uz (nordöftlich vom Sdomitergebirge), ift reich gesegnet vom hErrn und hoch angesehen vor den Menschen. Aber Satan, der Berkläger (Offenb. 12, 10), sucht vor Gott seine Frommigkeit zu versdächtigen. Der hErr will den Verkläger überführen, daß er auch hier den Proces verlieren werde, zugleich aber auch hiob prüfen und von der seinen Selbstjucht, Selbstgerechtigkeit und Selbstgenügsamkeit läutern, die bei aller aufrichtigen Frommigkeit noch in seinem Berzen wohnte, und in der Külle des Glückes nicht gebrochen werden konnte. Darum gestattet Er dem Verstäger, hiob's Söhne und Töchter zu tödten und all sein hab und Gut zu

verderben. In Kolge deffen kommt eine Unglückspost über die andere, aber Diob fpricht: "Der herr hat's gogeben, der herr hat's genommen, der Rame des herrn fei gelobt!" Run erhalt Satun gar Erlaubniß, auch feine Perfon, jedoch nicht fein Leben angutaften. Die fürchterliche Glephan= tiafis (Die ichredlichfte Art Des Ausfages) bedeckt feinen Leib vom Scheitel bis zur Sohle mit Beulen und Schwaren; felbst fein Beib höhnt feine Frommigkeit und fordert ihn auf, Gott den Abschied zu geben, aber er fpricht: "Daben wir Gutes empfangen vom SErrn und follten das Bofe nicht auch annehmen?" und in diefem Allen verfundigte fich Siob nicht. -Run besuchen ihn drei Freunde: Eliphas, Bildad und Bophar, ihn gu troften, aber fie verftummen vor dem Anblick feines Glendes. Rach fieben Tagen peinlichen Schweigens erhebt Siob feine Stimme und verflucht den Tag feiner Geburt. Das erweckt den Widerspruch der Freunde, fie wollen Gott rechtfertigen und beschuldigen Siob heimlicher Gunden und niedriger Beuchelei. Gegen folde Unklagen fühlt fich Siob im Rechte, und wird, durch den unverftandigen Gifer feiner Freunde gereizt, fogar verleitet, mit Gott zu rechten. So kommt die verborgene Selbstsucht und Selbstgerechtigkeit, um deren Ueberwindung es sich handelte, offen zu Tage. Aber überwiegend ift doch immer noch fein Gottvertrauen und feine Frommigkeit. Mehr als einmal durchleuchtet ein Blit der Bahrheit sein Inneres und bringt ihn der rechten Lofung des Rathfels nabe. Die Freunde verstummen endlich, Siob behalt das lette Wort. - Run tritt ein vierter auf, Glibu (R. 32 ff.), der bisher aus Ehrfurcht vor dem Alter der Streitenden geschwiegen, jest aber in jugendlich fturmischem Drangen feine beffere Ginficht nicht bergen kann. Er gurt den drei Freunden megen ibrer ichlechten Bertheidigung Gottes und ihrer ungerechten Unklagen gegen biob, er schilt aber auch Siob, daß derfelbe fich Gott gegenüber für rein und schuldlos gehalten. Der Rern feiner Beweisführung, in welcher die wefentliche Lofung des Rathfels, fo weit Menschen es zu ergrunden vermogen, gegeben ift, lauft darauf hinaus, daß die Leiden der Frommen nicht folechthin Meugerungen des gottlichen Bornes feien, fondern vielmehr feiner guchtigenden, erziehenden und lauternden Gnade, um fie von ihren feinern und tiefern Sunden zu überführen und zu beilen. - Siob ichweigt und ift fcon durch menfchliche Beisheit befiegt. - Als Glibu ausgeredet, erscheint im Wetter auch der hErr felbft und vollendet die Demuthigung Siob's, der mit 3hm hatte rechten wollen. "Gurte wie ein Mann deine Lenden," fpricht Er, "Ich will bich fragen, lehre mich!" Und vor feinen Fragen, die doch nur das ABC feiner Wege und Bunder in der Ratur betreffen, wird alle menschliche Beisheit gu Schanden. Wie viel weniger darf fie es magen, die munderbaren Wege feiner Gerechtigkeit und Gnade an den Menschen meistern zu wollen? Siob thut Buge und schuldigt fich allein. Der Derr tadelt und beschamt die unverständigen Freunde, rechtfertigt gegen ihre Unklagen Siob's Unschuld, und giebt diesem zwiefaltig Alles wieder, mas er verloren.

Anmerk. 2. Das Buch hiob ist keine gewöhnliche Theodicee, es sucht nicht Gott zu rechtfertigen, daß Elend und Uebel in der Welt ist (und oft die Frommen am meisten trifft, während die Gottlosen häusig davon verschont zu bleiben scheinen), sondern klagt vielmehr die Geschöpfe im himmel und auf Erden darob an, und schlägt die ganze Frage, so weit der Vorwis sie beantworten will, durch die Uebersührung menschlicher Kurzsichtsteit nieder. Die drei Freunde wollen eine Theodicee liesern und haben deß schlechten Dank. — Krankheit, Tod und Gend ist durch die Sünde in die Welt gekommen; alle Menschen sind Sünder, und selbst der Gerechteste unter ihnen kann sich nicht beklagen, wenn auch die größte Summe irdischen

Unglück ihn trifft, denn er hat noch mehr verdient. Hiob's Freunde irren nur darin, daß sie ihn für einen größern Sünder als andere Menschen halten, weil ihn größeres Unglück trifft; sie sündigen darin, daß sie sich, hiob gegenüber, rein fühlen, weil sie nicht dasselbe Elend getroffen, während sie doch wie alle Menschen sich in derselben Fluchwürdigkeit besinden. Dem Unglauben ist das Unglück Strafe und Fluch, dem Glauben Jüchstigung und Segen, ein Läuterungs und Erziehungsmittel in der Hand Gottes.

### Sechster Zeitraum.

Von der Spaltung des Reiches bis zum Aufhoren der Prophetie.

(Ein Zeitraum von ungefähr 600 Jahren.)

#### S. 88. Charafter diefes Beitraums.

1) Durch David's Siege hatte ber theofratische Staat erft feine ihm von Gott zugewiesene Ausdehnung erlangt. Aber ftatt fich auf diefem Sobepunkte zu erhalten, ging er von jest an durch die Schuld der Ronige und des Bolfes vielmehr feiner Auflösung entgegen. Schon die lette Beit ber Regierung Sa= tomo's trug alle Reime der fpatern Berderbnig in fich. Theils burch die Theilung bes Reiches und die feindselige Stellung beider Theile zu einander, theils auch durch ebenfo ungöttliches Unschließen als Unfampfen an und gegen die Weltmächte, pornehmlich aber durch immer zunehmenden Abfall von Sehova und die damit verbundene Aufnahme des Soben-, Ralber- und Naturdienstes verlor der Staat seine innere Kraft, und jog das langmuthig zögernde, aber ficher treffende göttliche Strafgericht, wodurch er ben Beiden gur Beute überantwortet murde, auf fich herab. Muthig und voll göttlichen Gifers fetten fich die Rahlreichen Propheten aller untheofratischen Entartung bei Ronig und Volf entgegen, aber ohne nachhaltenden Erfolg. Val. 8. 99.

Anmerk. Der Höhendienst (als Jehovadienst) ist eine eigenwillige und untheokratische Erneuerung des patriarchalischen Standpunktes. Bas damals in der Dronung war (denn der Berg ist ein Altar von Natur), war jest bei fortgeschrittener Entwicklung eine sündliche Reaction gegen den von Gott geordneten Gottesdienst in der Stiftshütte und im Tempel, wahrscheinlich durch den Gegensaß gegen den Tempelbau wieder neu gekräftigt. Doch ist der Höhendienst im Reiche Jrael andere zu beurtheilen, als im Reiche Juda. Dort war er unter Umständen zu entschuldigen, vielleicht zu billigen, weil die Gemeinschaft des Tempels politisch abgeschnitten war.

Sfrael war durch Jerobeam's Gewaltthätigkeit gleichsam auf den patriarchalifchen Standpunkt des Cultus guruckverfest worden. Daber denn auch ausgezeichnete Propheten im Reiche Ifrael, 3. B. Elias und Elifa, als höhen-biener erscheinen. — Der Kalberdienst, der schon einmal in der Buste aufgetaucht, aber durch Moss kraftiges Ginschreiten wieder zerstort war, war immer noch Jehovadienft, der fich aber in der Form an agyptischen Stierdienst anschloß und durch Uebertretung des ausdrücklichen Gebotes; "Du sollst dir kein Bildniß noch ein Gleichniß machen," sich als ungöttlich darftellte. - Ueber den Naturdienst val. 6. 64, 2. Anm. 1.

2) Durch den Tempelbau hatte ber alttestamentliche Cultus feine höchfte Ausbildung gewonnen. Die Prophetie geht nun über diesen Standpunkt hinaus, indem fie es zum Bewußtsein bringt, daß die vorliegende particulare und symbolische Gestaltung des Reiches Gottes in eine univerfelle und alles Symbolifthe verwirklichende übergeben und in ihr erfüllt werden muffe, wodurch fie die Auflösung der Form des alttestamentlichen Cultus vorbereitet, und die Erfüllung seines (thpischen) In-haltes anbahnt. War die Prophetie bisher vornehmlich nur als Giferer für Gefet und Cultus, als Nachfolger Mofis aufgetreten, fo fing fie nun an, über Mofes hinauszugeben, Dofie Bert fortzubilden und weiter zu entwickeln, und trat fomit mehr als Vorläufer Chrifti, ber alles Alte erfüllte und zum Neuen, ewig Gultigen verklarte, auf. Dabei gelangt naturlich die messianische Idee zu ihrer höchsten und ausgedehntesten Ausbildung. Immer bestimmter und flarer entwickelte die Beiffagung das Bild des verheißenen Davidssohnes, und je unerfreulicher bas Bild mar, das die Gegenwart darbot, um fo fehnfüchtiger blickte ber Glaube auf Die zukunftige Erfüllung Des Gefetes und ber Prophetie.

Bufas. Bur fondronistischen und dronologischen Beranschaulichung der Geschichte dieses Abschnitts moge folgende tabellarische Uebersicht der Ronige von Juda und Ifrael dienen:

| Reich          | Juda. Re | gierungsantritt. | Reich Ifrael.  |
|----------------|----------|------------------|----------------|
| 1. Rehabeam    |          | 975              | . 1. Jerobeam. |
| 2. Abia        |          | 957              |                |
| 3. Afa         |          | 955              |                |
|                |          | 954              |                |
|                |          | 952              |                |
|                |          | 930              |                |
|                |          | 929              | . 5. Simri.    |
|                |          | 929              | . 6. Amri.     |
|                |          | 918              | . 7. Ahab.     |
| 4. Josaphat.   |          | 914              |                |
|                |          | 897              | . 8. Ahasja.   |
|                |          | 896              | . 9. Joram.    |
| 5. Foram       |          | 889              |                |
| 6. Ahasja      |          | 884              |                |
| Rury, heil. Ge |          |                  | 10             |

### 146 II, 1. Borbereitung und Anbahnung bes Beile.

| Reich Juda.                                  | Regierungsantritt.  | Reich Ifrael.              |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 7. (Athalja)                                 |                     | 10. Jehu.                  |
| 8. Soas                                      | 877                 |                            |
| 0, 2000                                      | 856                 | 11. Joahas.                |
|                                              |                     | 12. Zoas.                  |
| 9. Amazia                                    | 200                 |                            |
| o. amaga · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0.2.4               | 13. Jerobeam II.           |
| 10. Usia                                     |                     |                            |
| in ujiu                                      |                     | Anarchie.                  |
|                                              | 772                 | 14. Sacharjas.             |
|                                              |                     | 15. Sallum.                |
|                                              |                     | 16. Menahem.               |
|                                              |                     | 17. Pekajah.               |
|                                              |                     | 18. Pekah.                 |
|                                              |                     |                            |
| 11. Jotham.,                                 | 4.1                 |                            |
| 12. Ahas                                     |                     |                            |
|                                              | M O O               | Anarchie.                  |
| 19 & fawt.                                   |                     | 19. Hofea.                 |
| 13. Hiskia                                   |                     | Dauffanna has Waideas      |
| * 4                                          |                     | Berstörung des Reiches.    |
| 14. Manasse                                  |                     |                            |
| 15. Amon                                     |                     |                            |
| 16. Josias                                   |                     |                            |
| 17. Soahas                                   |                     |                            |
| 18. Jojakim                                  |                     |                            |
| 19. Zojachin                                 |                     |                            |
| 20. Zedekias                                 |                     |                            |
| Zerstörung des Reiches                       | 588                 |                            |
| OTTE ESTIMATER STA                           | has Bakathin tuston | harnon . Grannung has Wai- |

Als Stüppunkte für das Gedächtniß treten hervor: Trennung des Reiches 975; — Josaphat und Ahab um 900; — Jehu und Athalja um 888; — Jerobeam II. und Usia (zugleich Auftreten derjenigen Propheten, die uns schriftliche Documente ihrer Thätigkeit binterlassen haben) um 800; — Untergang des Reiches Jirael und hiskia 722; — Untergang des Reiches Juda 588. — In der Colonne der jüdischen Könige sind die theokratisch Gesinnten durch gesperrte Schrift hervorgehoben; in der Colonne der israelitischen Könige aber die Anfänger einer neuen Dynastie.

## S. 89. Beziehungen ber gleichzeitigen Beltmächte zu ber Geschichte Fracle.

1) Von jest an tritt Ifraels Geschichte in so häusige und verhängnisvolle Beziehungen zu den Heidenvölkern, wie nie vorher. Immer bestimmter und umfassender tritt in diesen das Bestreben, sich zu Weltmonarchien zu erheben, hervor. Ifraels Land, in den Mittelpunkt des Welthandels und der Weltpolitik, zum Theil auch mitten zwischen die Schwerter der um die Weltherrschaft kämpfenden Mächte (in Assen und Afrika) gestellt, zieht immer von neuem die gierigen Blicke derselben auf sich; und je mehr das erwählte Volk seines eigenthümlichen und einzigartigen Berufes vergist und sich den Heiden gleichstellt, wird es in den Strudel der Welthändel hineingezogen, in denen ch unterliegen mußte, denn Ifraels derzeitige Stärke war seine Abgeschlossen-

heit. So bieten sich in natürlicher Entwicklung die Weltmächte von selbst zur Zuchtruthe Gottes für das von seinem göttlichen Berufe abgefallene Volk dar, und nicht allein ihre Kriegskunst, sondern auch die Hand Gottes bahnt ihren Kriegsheeren durch Meere und Wüsten, durch Gebirge und Schluchten den Weg in das durch Lage und Terrain sonst so wohl verwahrte Herz des

heiligen Landes.

2) Aber auch der frevle Uebermuth und die Verachtung Sebova's, des Gottes Tfraels, der sich hierbei geltend macht, bleibt nicht ungerochen, die göttliche Nemcsis ereilt auch die Frevler. Ein Weltreich nach dem andern vergreift sich an dem Heiligthum Gottes, und eins nach dem andern sinkt zusammen, sobald es den Zwecken Gottes gedient hat. So bewährt sich also auch jest noch das Wort Gottes an Abraham (h. 24, 1. Ann. 3): "Ich will fluchen Denen, die dir fluchen." Wie früher schon auf Aegypten und Amalet, Soom, Moab und Ammon der Fluch zurückgefallen war, den sie auf das Volk Gottes hatten bringen wollen, so unterliegen auch der Reiche nach Assprer und Chaldaer, Perser, Griechen und Römer der Nemesis, und aus dem verachteten und zertretenen Istael geht das Reich hervor, das Gott der Herr aufrichtet, das ewiglich bestehen wird. Vgl. 107, 1. — Istael (das trop seiner Verirrungen doch immer noch das Volk Gottes blieb bis zu seiner letten Verwerfung) war sür die Völker der alten Welt der Stein des Anstoßes (wie Christus es ist für die Völker der neuen Welt), und auch von Istael galt es gewissermaßen: "Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen" (Matth. 21, 44).

Bufat. Um die Darstellung der Geschichte dieses Zeitraums nicht unterbrechen zu muffen, schicken wir ihr eine möglichst kurze Uebersicht der Geschichte der Weltmächte, mit welchen das Bolk Gottes in dieser Zeit in Beruhrung kommt, voraus.

1. Die etste weltliche Macht, welche Gott in diesem Zeitraume zur Zuchtruthe sur solf brauchte, war Syrien, mit der Hauptstadt Damaskus. David hatte Damaskus erobert; zu Salomo's Zeiten constituirte sich jedoch schon wieder ein selbstständiges Königreich daselbst unter Reson (1. Kön. 11, 24 ff.), dessen Urenkel Benhadad I., von Asa bestochen, dem Könige Bassa von Israel eine bedeutende Niederlage beibrachte. Seitdem dauerten die Keindsseizseiten der Syrer gegen das Reich Israel sort. Auf Benhadad I. soigte dessen Sohn Benhadad II., der von Usurpator Hase ermordet wurde. Dieser bedrängte Israel besonders hart, und eroberte das ganze Ostjordanland. Doch schon sein Sohn Benhadad III. wurde zu wiederholten Malen von den ifraelitischen Königen Joas und Zerobeam II. geschlagen und mußte alle Eroberungen seiner Borfahren wieder herausgeben. Hase von Irael und Rezin von Damaskus, sind beide Staaten gegen Ahas von Juda verbündet. Dies Bündniß brachte aber dem hrischen Reiche den Untergang, denn Ahas rief den Tiglat Pilesar von Asprischen zu Hüsse, der die Bewohner Syriens ins Eril führte und das sprische Gebiet zu seinem Reiche scholen Reiche Gebiet zu seinem Reiche scholen.

10\*

II. Eine noch schwerere Buchtruthe fur fein Bolt hatte ber Berr fich in dem bei weitem machtigern affprifchen Reiche bereitet. Uffprien war eine Colonie von Babel (1. Mof. 10, 11); es umfaßte in seiner Bluthezeit alle Lander in den Fluggebieten des Guphrat und Tigris; feine Saupt= ftadt Rinive lag auf dem öftlichen Ufer des Tigris. Die spatern biblifchen Rachrichten umfaffen nur einen fehr fleinen Beitraum. Der erfte affprifche Ronig, der in die ifraelitische Geschichte eingreift, war Phul, der sich Ifrael unter dem Ronige Menahem ginebar machte. Tiglat Pilefar deportirte die Bewohner von Sprien nach Nordpalaftina. Salmanaffar gerftorte das Reich Ifrael vollends und führte den Reft feiner Bewohner ins Eril. Sanherib belagert auf einem Auge nach Aegypten Jerusalem unter histia. Affarhaddon, Sanherib's Sohn und Nachfolger, deportirt den König Manasse nach Babel. — Nach Diodor u. A., die aus Ktestas geschöpft haben, begann aber ichon um 2200 vor Chr. die Reihe der affyriften Konige mit Rinus, dem feine Gemablin Semiramis folgte, - und fchloß bereits im 8. Jahrh. mit Sardanapal, der fich, als feine Feld= herren Arbaces von Medien und Belesvs von Babylon sich gegen ihn emporten, mit feinen Weibern und Chagen verbrannte. Um biefe Rachrichten mit den biblifchen in Ginklang ju bringen, hat man ein neuaffprifdes Reich angenommen, bas nach furger Abhangigkeit von Medien unter den in der Bibel genannten Konigen wieder gur Berrschaft über Ufien gelangt fei. Aber von einem doppelten affprischen Reiche weiß weder Rteffas noch herodot, noch auch der chaldaifche Geschichtschreiber Berofus etwas. Deshalb haben umfichtige Siftorifer ichon langft diefe Unnahme hier unguläffig erklart, und die neuften, durch die affprischen Ausgrabungen unterftusten Forschungen haben die Berkehrtheit diefes Ausweges außer Zweifel gefest. Als gefichertes Resultat der Forschung kann jest Folgendes angesehen werden. Die Affyrier, bis dahin unter babylonischer Herrschaft ftebend, bemachtigten fich im 3. 1273 Babylone und der Berrichaft uber Afien und behaupteten fie unangefochten bis ins 8. Jahrh. v. Chr. Aber im 3. 753 fielen unter Phul zuerst die Meder, dann 747 die Babylonier ab. Dennoch blieb Affprien noch eine geraume Beit der machtigfte Staat in Uffen; und auch die Babylonier und Meder geriethen bald wieder in Abhangigkeit. Erft im 3. 606 ging das affprische Reich fur immer gu Grunde, indem der lette affprische Konig Sardanapal von dem Meder Rharares und dem Chaldaer Nabopolaffar befiegt und Rinive gerftort wurde. Sardanapal war der zweite Nachfolger Affarhaddon's.

III. Die dritte Beltmacht, durch welche das Bolk Gottes gezüchtigt und gedemuthigt werden foute, war das gewaltige babylonifche Weltreich. Babylonien, obicon ursprünglich Grunderin Affpriens, mußte fich doch im 3. 1273 unter affprisches Joch beugen, und erft im 3. 747 murde der Babylonier Rabonaffar der Grunder einer erneuerten Unabhängigkeit des babylonischen Reiches. Der babylonische Ronig De= rodach Baladan knupfte mahrend diefer Beit der Unabhangigkeit durch eine Gefandtschaft ein freundschaftliches Berhaltniß mit dem judischen Konige hiskia an. Aber ichon im 3. 713 eroberte Sanberib wieder das gange Land. Dennoch ging Affgrien mit ichnellen Schritten feiner Auflojung ent= gegen. Der babylonische Statthalter Nabopolaffar warf fich im 3. 625 gum unabhängigen Ronige auf und wurde der Grunder der neuen weltbeherrschenden babylonischen und chaldaischen Dynastie. Rebukadnezar, Nabopolaffar's Cohn, der auch dem Reiche Juda ein Ende machte, brachte diefe neue Weltmacht zu einer fcwindelnden Sobe, aber ebenfo fcnell ger= fiel fie auch wieder. Bon Nebukadnegar's Tobe 562 bis gum Untergang jeines Reiches durch die Meder und Perfer vergingen nicht mehr als 23 Sahre. Sein Sohn Evilmerobach (Belfazar? vgl. §. 107, 3) wurde nach zweijähriger Regierung von seinem Schwager Neriglissar (Darius dem Meder?) ermordet, und dieser verlor nach vier Jahren in einer Schlacht gegen Cyrus sein Leben. Sein Sohn Laborosoarchad siel nach 1/4 Jahren durch eine Berschwörung, vermittelst welcher ein Babylonier Naboned den Thron bestieg. Mit ihm ging das chaldaische Weltreich unter (539).

Bemerk. Bei der Bergleichung der biblischen Nachrichten mit den griechischen kommt der Fall häusig vor, daß die von beiden Seiten angegebenen Königsnamen der Chaldaer, Medier und Perser nicht übereinstimmen. Dies erklärt sich theils aus der Corruption der orientalischen Namen im Munde der Griechen, theils auch daraus, daß die Königsnamen mehr unterscheidende Chrentitel als persönliche Namen sind, und solche Titel nach orientalischer Beise gehäuft wurden.

IV. Minder bedeutend, aber dennoch feinen Untergang befchleunigend, waren die gleichzeitigen Berührungen des ifraelitischen Doppelreichs mit Megnpten. Seit der Auswanderung aus Negypten hatte Ifrael bis auf Salomo feinerlei Berührung mit diefem Reiche gehabt. Salomo aber bei rathete eine agyptische Prinzessin. Gine Aenderung der Dynastie bob mahrfceinlich dies freundschaftliche Berhaltniß zwischen Megypten und Juda auf. Berobeam flüchtete zum agyptischen Konige Sifat (Sesonchis), der unter Rehabeam fogar plundernd in Berusalem einbrach. - Dem gewaltigen Umfichgreifen der vorderasiatischen Weltmächte suchte Aegopten, obwohl vergebens, Widerstand zu leiften, und auch die Reiche Ifrael und Juda meinten, in dem Anschließen an die agyptische Politik sich vor ihnen sicher zu stellen, obschon die Propheten aufe Entschiedenfte davor warnten (vgl. g. B. Jef. 30, 31 u. A.). Sofea, der lette Konig Ifraele, gog durch ein Bundnig mit dem Konige Go (Sabato?), dem erften Konige der athiopifchen Dynaftie, welche Negopten an fich geriffen, den Untergang feines Reiches durch Galmanaffar berbei. Sanberib unternahm einen Eroberungezug nach Meghpten, belagerte unterwegs Berufalem (unter histia), mußte aber, da Tirhata (Tarafos), der dritte Konig der athiopischen Dynastie, ihm mit einem machtigen Beere entgegenzog und zugleich eine Peft in feinem eigenen Lager furcht= bar aufraumte, wieder umtehren. Bedeutender wurden die Reibungen der neuen agyptischen Dynastie, welche Pfammetich um 690 grundete, mit ber halbaischen Weltmacht. Recho, der unternehmende Sohn des Pfammetich zog gegen Nabopolaffar zu Felde, ichlug bei Megibdo 609 den Konig Joffa von Juda, murde aber von Nebutadnegar bei Circefium 606 vollig befiegt und wieder auf Aegypten beschränkt. Die folgenden Ronige von Juda fcoloffen fich zu wiederholten Malen an bas ohnmächtige Megypten an und beichleunigten baburch ben Untergang ihres Reiches. Aegypten überbauerte jedoch noch bas babylonische Reich und wurde erft burch Rambyses bem perfifden Reiche einverleibt (625 v. Chr.).

V. Das lette in die heilige Geschichte dieses Zeitraums eingreifende Weltreich war das medische perfische. Die Meder waren der asprischen herreichen sich daer von ihr im T. 753. Doch unterworfen, befreiten sich daer von ihr im T. 753. Doch unterlag das medische Reich bald wieder der assprischen herrschaft (denn nach 2. Kön. 17, 6 wird ein Theil der ins Eril geführten ziraeliten von den Affyrern in die Städte der Meder vertheilt, 721), die Dezisces ihm 709 aufs Neue bleibendere Unabhängigkeit sicherte. Dessen Sohn Phraortes unterwarf auch die Perser der medischen Oberherrschaft. Sein Nahfolger Rhardes zerkörte in Berbindung mit dem Chaldaer Nabopolassar das affyrische Reich. Ninive siel 606. Aus Kyarares folgte Athäges. — Von hier an weichen nun die griechischen Berichte von einander ab. Tenophon läst in seiner (romanhaften) Epropädie auf Afthages den Sohn desselben,

Kharüres II., folgen, dessen Nesse und Schwiegersohn Cyrus (Sohn des persischen Basallenkönigs Kambyses und der Tochter des Aftyages, Mandane) den Oberbefehl über das medische Here im Kriege gegen die sinkende Macht der Chaldar geführt, das chaldassische Here im Kriege gegen die sinkende Macht der Chaldar geführt, das chaldassische Here Habe. Als Kyarares II. ohne manneliche Erben gestorben, sei Gyrus Alleinherrscher über das vereinigte medischerssische Reich geworden (536). — Anders berichtet Herodot. Rach ihm war Aftyages der letzte medische König, und Cyrus raubte durch eine Empörung seinem Großvater (der ihn als Kind wegen eines unheilverkündenden Traumes habe aussezen lassen Ihron und Leben. Aber auch Herodot's Bericht trägt zu sehr den Sharakter sagenhafter Ausschmückung. Am zuverlässischen scheinlichen Berichten Annalen schöpfte. Cyrus, der in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zu Aftyages stand, besiegte denselben (558), eroberte sein Reich und heirathete seine Tochter Amptis.

Die Reihenfolge der persischen Könige ift folgende: 1) Eprus + 529; 2) Rambyses + 522; 3) Pseudo-Smerdes + 521; 4) Darius Historis + 485; 5) Kerres + 465; 6) Artarerres I. Vongimanus + 424; 7) Kerres II. + 424; 8) Sogdianus + 424; 9) Darius Rothus + 404; 10) Artarerres II. Mnemon + 364; 11) Ochus + 338; 12) Arfes + 335; 13) Darius Codomannus, unter dem das persische Reich durch Alerander von Macedonien zerstört wurde, + 330 v. Chr.

### §. 90. Trennung bes Reiches. Jerobeam. Rehabeam.

1) 1. Kön. 12, 1—24 (2. Chron. 10—12). — Nach Salomo's Tode (975) versammelten sich die gehn Stamme, die unter Leitung des mächtigen Stammes Ephraim icon von der Richterzeit her gegen Juda's Hegemonie eine eifersuchtige Opposition gebildet hatten, zu Sichem, und verlangten von Rehabeam Ermäßigung der Abgaben. Rehabeam folgt dem unklugen Rath der Jungen und antwortet auf die Beschwerden der Stämme mit schneidendem Sohn. Diese steinigen feinen Rentmeister Aboram und mahlen den ichon aus Aegypten gurudgefehrten Berobeam jum Ronig. Rehabeam floh nach Jerufalem, warb ein Beer, aber ber Prophet Semaja verbietet ben Bruderfrieg. -Dem Rehabeam bleibt Juda und ein Theil von Benjamin getreu. außerdem wandert eine Menge theokratisch gefinnter Ifraeliten, Die die Gemeinschaft des Tempels nicht miffen wollten, sowie fammtliche Priefter und Leviten in bas Reich Juda ein. Rehabeam übrigens that in feiner 17jährigen Regierung auch nicht, was dem BEren wohlgefiel, denn auch er führte den Boben= dienst ein. Darum bemuthigte ihn Gott auch durch den ägnptischen Ronig Sifat (Sefonchis), der nach Jerusalem tam und Tempel und Palast plünderte.

2) 1. Kön. 12, 25 — R. 14. — Jerobeam erwählte Sich em zu seiner Residenz. In ungöttlicher Politik (um die politische Spaltung durch die religiöse zu verstärken) errichtete er zwei goldene Kälber zu Dan und Bethel (an der nördlichen und

füdlichen Grenze feines Reiches), verlegte bie Feste einen Monat später, mählte unlevitische Priefter, fungirte felbst als Sobepriefter und beforderte ben Bobendienft. - Ginft opferte er zu Bethel. Da verkundete ein Prophet ihm die bereinstige Berunreinigung Diefes Altars durch einen Sohn aus dem Saufe David's, mit Namen Jofia. Der Altar gerriß und die ausgeftrectte Band des Rönigs, der den Propheten zu greifen befahl, verdorrt, wird aber auf des Propheten Gebet wieder heil; - aber auch der Prophet wird von einem Lowen gerriffen, weil er durch eines alten Propheten Lügen sich hatte berücken laffen, bei ibm zu effen, denn ihm hatte Gott befohlen, jum Beugniß über bas abgottische Land, bort fein Brot zu effen und fein Baffer zu trinken. Als Berobeam's Sohn erfrankt, Schickt er fein Beib gu dem erblindeten Propheten Uhia, der durch göttliche Offenbarung fie erkennt, und ihr nicht nur den Tod des franken Sohnes, fondern auch die Ausrottung ihres Hauses verkundet.

### S. 91. Abia und Afa in Juda. Jerobeam's Nachfolger in Ifrael.

1) 1. Kön. 14, 1-24 (2. Chron. 13-16). - Dem Rehabeam folgte sein Sohn Abia, ein junger, muthiger Fürst, der aus Staatsflugheit wenigstens theokratisch fcbien. In Diesem Sinne hielt er im Rriege mit Jerobeam eine meifterhafte Rede an das feindliche Beer (2. Chron. 13) und erlangte einen glanzenden Sieg. Rach drei Sahren folgte fein Sohn Afa, deffen Berg rechtschaffen mar vor bem Berrn. Er that die fremden Gottesdienste binweg, befestigte mehrere Stadte und organisirte sich ein tüchtiges Kriegsheer. In der Kraft feines Gebetes schlug er den Serah, Ronig von Aethiopien (Rufch), mit feinem ungeheuern Beer von einer Million. Als aber Baefa, der Ronig von Ifrael, fich mit Benhadad I. von Sprien gegen ihn verbun-bet, halt er Fleisch für seinen Urm, und besticht ben Lettern, daß er feine Baffen gegen Ifrael statt gegen Juda wendet. Dafür ftraft der Berr den Ufa mit franken Fugen, der in feiner Rrantheit nicht ben BErrn, sondern die Merzte suchte.

2) 1. Ron. 14, 25 - R. 16. - Auf Berobeam folgte beffen Sohn Radab, der aber ichon nach faum zwei Jahren mit feinem gangen Saufe vom Ufurpator Baefa ermordet murde. Diefer verlegt die Residenz nach Thirza und regiert nabe an 24 Jahre. Sein Sohn Ela wird schon im zweiten Jahre feiner Regierung mit fammt feinem ganzen Saufe von Simri, bem Dberften ber Reiterei, ermordet. Aber auch diefer befitt den Thron nur fieben Tage. Bei ber Rachricht, daß ber Feldherr Amri vom Beere gewählt fei, verbrennt er fich mit feinem Palaft zu Thirga. Umri übermaltigte seinen Gegenfonig Thibni und baute Gamaria, das von nun an Refidenz blieb. Er regierte zwölf Sabre.

Sein Sohn Ahab heirathete die Jsébel, Tochter des Königs Ethbaal (Ithobalus) von Sidon (erst Priester der Astarte, dann Königsmörder und Usurpator, Urgroßvater der Dido). Durch ihren herrschsüchtigen Einfluß wird der Baals = und Astartedienst zur Staatsreligion in Israel.

#### S. 92. Elias von Thisbe.

1) 1. Kon. 17. 18. - Glias der Thisbiter tritt mit einem Worte der Allmacht auf und verfündigt dem Ahab langwierige Durre. "So mahr der SErr, der Gott Ifraels, lebet, vor dem ich ftebe," fpricht er, "es foll diese Sahre weder Thau, noch Regen tommen, ich fage es benn." Um Bache Rrith fpeifen ihn die Raben, und ale der Bach vertrochnet, geht er nach Barpath (Sarepta) in Phonizien zu einer Witme, Deren Mehl im Topfe und Del im Kruge er wunderbar vermehrt und ihren Sohn vom Tode erweckt. Nach dreijähriger Dürre will der Herr regnen laffen. Elias geht hin, es dem Ahab zu verfündigen. Durch den frommen Dbadja davon benachrichtigt, geht Abab ihm entgegen. Auf dem Berge Karmel wird bas gange Bolk versammelt. "Was hinket ihr auf beiden Seiten!" ruft ihnen der Prophet zu. "Ift Jehova Gott, fo mandelt Ihm nach, ift es aber Baal, fo mandelt ihm nach," und beweift dann ben 450 Prieftern Baal's gegenüber vor Konig und Bolf, daß Jehova Gott ift. Run todtet das Bolf auf Glias Geheiß fammtliche Baalspriester am Bache Rifon. Darauf verkundet Elias bei wolkenlosem Simmel den herannahenden Regen. Er hat das Bort gesprochen, aber sechsmal schickt er feinen Rnaben auf des Rarmele Spige, nirgende ift ein Wolfchen zu erspähen. Erft jum fiebenten Male bringt er die Nachricht, daß eine fleine Bolte, eines Mannes Sand groß, über bem Meere aufgebe, und bald ift der ganze Simmel schwarz vor Wolken. Ahab eilt nach Saufe und Glias läuft vor feinem Bagen ber.

2) 1. Kön. 19. — Vor der racheschnaubenden Tsebel flicht der Prophet in die Büste Juda. Ein Engel speiset und tröstet ihn, und fraft dieser Speise geht er 40 Tage und Nächte bis zum Horeb. Hier macht sich sein geprestes Herz in bangen Rlagen Luft. Weder im Sturmwind, der die Berge zerriß und die Felsen zerbrach, noch im Erdbeben, noch im Feuer ist der Herr. Aber nach dem Feuer kam ein stilles, sanstes Sausen, und Elias verhülte sein Angesicht, denn hier war ihm Gottes Nähe fühlbar. Nun verfündigt der Herr ihm als Antwort auf seine Klagen, daß noch 7000 in Israel übrig seien, deren Knie sich nicht vor Baal gebeugt und deren Mund ihn nicht geküßt habe, — und besiehlt ihm, zur Rache über das abgöttische Israel, den Hasel zum Könige von Sprien, zur Rache über Abab's

Saus, den Jehu zum Könige von Ifrael, und zur Fortsetzung feines eignen Wertes ben Elifa zu seinem Rachfolger zu falben. Diefen traf er, ale er von dannen ging, hinter bem Pflug; er warf seinen Mantel über ihn, und Glifa folgte ihm nach, nachdem er zuvor seinen Bater und seine Mutter gefüßt hatte.

Unmerk. Im Angesicht des Horeb, wo Ifrael den gebrochenen Bund geschlossen, brachte Elias seine Klage über das abtrünnige Bolk vor den Herrn. Elias war ein zweiter Moses, aber Moses hatte am Horeb für das abtrünnige Bolk ohne Ablassen gebetet (§. 44, 1), als der Herr zürnte; hier zürnt Elias und der Herr muß seinen verzehrenden Feuereiser befdwichtigen.

#### §. 93. Ahab in Ifrael.

1) 1. Ron. 20. — Benhadad II., Ronig von Sprien, befriegt den Ahab, aber der Verfündigung eines Propheten gemäß fclagen die 232 Knappen ber Landvögte den trunfenen Sprer mit feinen 32 gechenden Bundesgenoffen in die Flucht. Im nachsten Sahre kommt Benhadad wieder, in der Meinung, Se-hova fei ein Gott der Berge und nicht der Grunde. Aber auch in der Ebene Jefreel wird er geschlagen und felbst gefangen. Da der schwache Ahab ihn aber nicht verbannt, fondern Bruder nennt, verfündigt ihm ein Prophet, der sich hatte wund schlagen lassen, das Urtheil: "Deine Seele soll für seine Seele sein."
2) 1. Kön. 21 – K. 22, 40. — Der Jesteelite Naboth wei-

gerte fich nach 4. Mof. 36, 7, dem Ronig Ahab feinen Beinberg abzutreten. Ahab wird launisch und unmuthe darüber, doch Ifebel weiß ibn zu troften. Auf ihr Anstiften steinigen bie Meltesten von Jefreel den unglücklichen Naboth auf erkauftes Beugniß der Gottes- und Rönigslästerung. Das Wort des Bern verkundet durch Elias Wiedervergeltung: Ahab's Blut follen die Sunde lecken an der Stätte, da fie Raboth's Blut gelecket haben, fein Saus foll ausgerottet werden, wie Jerobeam's Saus, und Ifebel foll von den Sunden gefressen werden an den Mauern Jesreels. Abab that Buße, zwar nicht rechte Herzensbuße, aber weil er fich wenigstens vor dem herrn gebuckt hat, foll die Ausrottung feines Saufes erft bei feines Sohnes Leben hereinbrechen. Darauf verbundet er fich mit dem frommen Ronige Josaphat von Juda zur Eroberung Ramothe in Gilead, Das der bundbrüchige Benhadad nicht herausgegeben hatte. Beide laffen fich von den 400 Propheten Ahab's, die durch einen falschen, vom Herrn ausgefandten Geist beseelt sind, irreleiten, trot der Abmahnung des mahren Propheten Micha. Ahab, obicon verkleidet, fällt durch einen Pfeil, der ihn von ungefähr traf. Und da man feinen Bagen abwufch beim Teiche Samarias, leckten die Sunde fein Blut.

# §. 94. Josaphat in Juda. Ahasja und Joram in Israel. Elia's Simmelfahrt.

1) 1. Kön. 22, 41 ff. (2. Chron. 17-20). - 3ofaphat, ber fromme Sohn des frommen Afa, ift vom BErrn reich gefegnet, benn er that die Soben und Saine (Naturdienft) ab, fandte Leviten und Priefter mit dem Gefetbuch burch bas gange Land, machte später felbst eine Bifitationsreise und ordnete bas Justizwesen. Auch den Schaden Joseph's (Amos 6, 6), nämlich das Unheil der Trennung und gegenseitigen Befeindung der Reiche Juda und Ifrael, suchte er, so viel an ihm war, durch engere Berbindung der beiderseitigen Interessen zu heilen, vergaß aber babei, daß nur die Gemeinschaft Bestand und Segen bat, bei welcher ber BErr ber Dritte im Bunde ift. Auf Ahab's Saufe aber lag der Fluch Gottes, darum konnte die Berbindung mit ihm dem frommen Könige nur Ungluck bringen. Bei der Belagerung Ramothe mare er fast ume Leben gefommen, da die Feinde ihn für Abab ansahen. Bei einer mit Ahabja, Abab's Sohne und Nachfolger, verabredeten Schifffahrt zerschmettert ber Sturm alle Schiffe. Um verderblichften für fein Saus mar aber die Verheirathung feines Sohnes Joram mit Athalja, Isebel's Tochter \*).

2) 2. Kön. 1. — Auf Ahab folgte bessen Sohn Ahasja, der in einer Krankheit statt Jehova den Baal-Sebub, den Gott zu Ekron (einer Philisterstadt), fragte. Elias begegnet den Botten und spricht zu ihnen: "Ist denn gar kein Gott in Ifrael, daß ihr bingeht, zu fragen den Baal-Sebub, den Gott zu Ekron? Darum spricht der Herr: Du sollst nicht vom Bette kommen, sondern des Todes sterben." Die Boten kennen ihn nicht, aber Ahasja kennt den Mann, der mit der rauhen Haut und dem ledernen Gürtel bekleidet ist. Er giebt Befehl, ihn zu fangen. Iweimal wird ein Hauptmann mit seinen Fünfzigen, die den "Mann Gottes," wie sie selbst ihn nennen, fangen wollen, durch Feuer vom Himmel verzehrt. Erst dem dritten, der demüttig vor ihn tritt, folgt Elias und sagt dem König sein Todes urtheil ins Gesicht. — Auf Ahasja folgte dessen Bruder Foram.

<sup>\*)</sup> Durch biese Berschwägerung gestaltet fich bie Berwandtschaft beider Saufer alfo:



Anmerk. 1. Baal-Sebub heißt Fliegenbaal, als Schutgott gegen die Fliegen, die im Orient eine so überaus lästige Plage sind. Auch die Griechen hatten ihren Ζεθς απομυτος, μυίαγρος. Die spatern Juden trugen den Namen auf den Satan über: Belzebub, woraus durch geringe Aenderung Belsebul (— dominus stercoris) wurde.

Anmerk. 2. Elias konnte noch Feuer regnen lassen auf Diesenigen, welche in ihm den Propheten und Knecht Gottes schmähten und versachteten; als aber die Jünger Jesu in ähnlichem Falle (Luk. 9, 54—56, vgl. §. 131, 3. Anm.) Gleiches thun wollten, mußte der Her ihnen wehren und sprechen: "Bisset ihr nicht, weß Geistes Kinder ihr seid?" Elias handelte hier als Repräsentant des Gesehes, das von keiner Nachsicht weiß, Christi Pünger aber waren Repräsentanten des Evangeliums, das Bergebung predigt. Im alten Bunde mußten die Feinde des Keiches Gottes durch drohenden und strasenden Ernst abzeschweckt und eingeschüchtert, im neuen Bunde hingegen durch vergebende Liebe entwassent und wo möglich gewonnen werden.

3) 2. Kön. 2. — Elias wandert mit Elisa, der, die Dinge, die da kommen sollen, ahnend, ihm nicht von der Seite weicht, nach Jericho. Sein Mantel bahnt ihnen den Weg durch den Jordan. Elisa bittet von dem scheidenden Meister: "daß dein Geist bei mir sei zwiefältig\*)." — Da kam ein feuriger Wagen und Rosse, und Elias fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa rief ihm nach: "Mein Vater, mein Vater! Wagen Ifraels und seine Reiter!" Mit Widerstreben gestattet Elisa den Prophetenjüngern in Jericho, die da meinen, der Geist des Herrn habe ihn irgendwo hingerückt, 50 Männer auszusenden, um ihn zu suchen. Natürlich bleiben ihre Bemühungen fruchtlos.

Anmerk. Clias ist ein zweiter Moses, jener Gründer, dieser Erneuerer der Theokratie (daher er auch mit jenem zugleich vor dem Bollender der Theokratie auf dem Berge der Berklärung erscheint, Matth. 17, 3; Luk. 1, 17; vgl. §. 139, 2), und als gewaltiger Busprediger ein Borbild Johannis des Täusers (Luk. 1, 17; Matth. 11, 14).

### §. 95. Elifa's Wirkfamkeit.

1) 2. Kön. 2—6. — Dem Elisa war, was er erbeten, zu Theil geworden. Der dem Elias entfallene Mantel bahnt auch ihm einen trockenen Weg durch den Jordan. In Jericho macht er durch Salz eine bittere Quelle süß, und nahe beim abgöttlischen Bethel werden 42 Knaben, die ihm höhnend zuriefen: "Rahlkopf, fahre auf" (nämlich wie Elias), von zwei Bären zerzissen. — Der neue König von Ifrael, Joram, verschloß sich zwar nicht gänzlich den Einwirkungen des Propheten, aber dennoch beharrte auch er in den Sünden Jerobeam's. Er verbündet sich

<sup>\*)</sup> Richtiger ist zu übersetzen: "daß mir werde ein doppeltes Theil an deinem Geiste." Nach 5. Mos. 21, 17 sollte der erstgeborene Sohn ein doppeltes Erbtheil erhalten; darauf sußend, erbittet Elisa, als des Elias erstgeborner geistlicher Sohn, sich ein doppeltes Theil an seinem Geiste zum Erbe.

mit Josaphat und bem Ronige von Chom jum Rriege gegen Die abgefallenen Moabiter. In der durren Bufte schafft Elifa um Josaphat's willen Waffer, welches die Feinde, als die Morgenrothe fich darin spiegelt (?), in mabnwitiger Berblendung fur Blut halten und auf gegenseitige Meuterei unter ben Berbundeten beuten. In diefer thorichten Sicherheit wurden fie ganglich geschlagen. - Elisa bewährt fich unterdeffen vielfach als ein zweiter Elias. Einer verschuldeten Prophetenwitwe hilft er durch ein Munder am Delfrug; ber gaftlichen Sunamitin verheißt er einen Sohn und erweckt ihn fpater vom Tode. Bei einer Theuerung macht er den Prophetenschülern durch eine Sand voll Mehl Roloquinten geniegbar, und fpeift mit 20 Gerftenbroten viel Bolfs. Er beilt den ausfähigen Naeman, den Keldhauptmann Benhadad's, und bestraft feinen heuchlerischen Diener Gehafi mit beffen Musfat. Einem Prophetenschüler holt er durch ein Munder das geliebene und ihm entfallene Beil aus dem Fordan herauf.

2) 2. Ron. 6, 8-R. 7. - Darauf verfündet er dem Joram Benhadad's II. geheime Unschläge, und Diefer ichickt eine Seeres= macht nach Dothan, um ihn zu fangen. Elifa's Diener will verzagen, doch er troftet ibn: "Fürchte dich nicht, denn derer ift mehr, die bei uns find, denn derer, die bei ihnen find." Auf fein Gebet öffnet der Berr des Knaben Augen, und fiebe, da war der ganze Berg voll feuriger Bagen und Roffe um Elifa ber. Elifa's Gebet schlagt die Feinde mit Blindheit, dann führt er fie felbst nach Samaria, beilt, beschütt, speist und entläßt fie. — Benhadad belagerte bald darauf Samaria, und die hungerenoth wurde so groß, daß felbst eine Mutter ihr Rind schlachtet. Das emport den Ronig so tief, daß er in der erften Aufregung schwort, ben Elifa, dem er die Schuld Diefer Belagerung gufchreibt, ju tödten. Er fendet auch gleich einen Boten bin, um ihn zu holen; doch seine Uebereilung bereuend, folgt er ihm auf dem Fuße nach. Elifa verkundet ihm nun ichon fur ben folgenden Zag unerhörte Wohlfeilheit. Der Ritter, auf deffen Sand ber König fich lehnt, meint freilich: "Und wenn der DErr Fenster am himmel macht, wie konnte Solches geschehen?" Aber Glisa antwortet ihm: "Mit deinen Augen wirst du es seben und nicht davon effen." - In der Nacht murden die Sprer durch ein großes Gefchrei von Roffen, Bagen und Reifigen erschreckt, und in der Meinung, ein agnptisches Beer rucke jum Entfat beran, flieben fie eiligft und laffen alle Sabe zuruck. Bier Ausfätige verkundigen am Morgen in der Stadt: bas Lager fei leer. Die ungeheure Beute macht die Lebensmittel äußerst wohlfeil, aber der ungläubige Ritter wird im Thor durch das Gedrange erdrückt.

3) 2. Kön. 8, 1-15. — Elisa geht darauf nach Damastus, um, wie der Herr dem Elias geboten, den Hasafael, Benhadab's

Diener, zu falben. Dieser sommt ihm gerade entgegen, von seinem franken Herrn zu Elisa geschickt, ihn zu fragen, ob die Krankeit zum Tode sei. Elisa antwortet, die Krankheit sei nicht tödtlich, aber dennoch werde er sterben, und weint bitterlich im Andenken an das Elend, das Hasael Frael bereiten solle. Hasael kehrt zurück, erstickt den Benhadad und wird König.

### §. 96. Joram und Ahasja in Juda. — Jehu in Ifrael. — Athalja und Joas in Juda.

1) 2. Kön. 8, 16 ff. (2. Chron. 21. 22). — Joram, Josaphat's Sohn, begann mit der Ermordung seiner bessern Brüder. Eines Sinnes mit seinem gottlosen Weibe Athalja führte er den Baalsdienst in Juda ein. Philister und Araber plündern Jerussalem und rauben alle seine Kinder und Schätze; nur sein jüngster Sohn Ahasja entrann. Dazu plagte ihn der Herr mit einer unheilbaren Krankheit in seinen Eingeweiden, woran er auch unter fürchterlichen Schmerzen starb, wie ihm eine Schrift, die von Elias zu ihm gesommen war, schon vorher verfündigt hatte (entweder hatte Elias diese Schrift bei seinen Lebzeiten selbst noch abgefaßt, oder er hatte den Prophetenschülern den Auftrag hinsterlassen, sie in seinem Ramen abzusassen. — Ahasja (auch Joahas genannt) folgte. Er verbündet sich mit Joram von Israel gegen Hasael von Sprien zur Belagerung Ramoths in Gilead. Joram wird verwundet und nach Jesteel (seiner Soms

merresidenz) gebracht. Dort besucht ihn Ahasja.

2) 2. Kon. 9. 10. — Unterdeß läßt Elifa ben Jehu, ben Feldherrn Joram's, der noch vor Ramoth lag, durch einen Prophetenschuler falben. Das Beer ruft ihn zum Ronige aus, worauf er gen Jefreel vorruckt. Die ihm von Joram fragend entgegengefandten Boten behält er gurud, und als nun Joram felbft mit feinem Neffen Ahasja, Konig von Juda, ihm entgegenfahrt, durchbohrt ihm Sehu's Pfeil auf Naboth's Acher das Herz. Ahasja floh, wurde eingeholt und getödtet. Ifebel wird zum Fenfter Des Palaftes hinausgefturzt und von den hunden gefreffen. -In Samaria werden 70 Enkel Ahab's von ihren eigenen Bormundern in Folge einer brieflichen Aufforderung Jehu's, den Beften unter ihnen zum Könige zu mahlen, erwurgt. Auf dem Wege nach Samaria tödtet Jehu noch 42 Verwandte Ahab's aus Juda, die zum Besuche dahin ziehen. In Samaria verfündet er dem versammelten Volke: "Ahab hat dem Baal schlecht gedient, Jehu wird ibm beffer bienen." Er verfammelt alle Priefter Baal's, läßt ein feierliches Opferfest anfagen und nach bem Opfer alle Götenpriefter im Tempel Baal's Schlachten. Den Tempel felbst macht er zum geheimen Gemach. — Aber von ber Sunde Jerobeam's ließ auch er nicht. Darum foll auch fein

Saus nicht langer bestehen, bis ins vierte Glied. Bu derselben Beit fing auch der Berr an, überdruffig zu werden über Ifrael,

und Safael fehlug fie in allen ihren Grenzen.

3) 2. Kön. II. 12. (2. Chron. 22—24). — Athalja ermore bete bei der Nachricht von Ahasja's Tode allen königlichen Samen, um sich die Herrschaft zu sichern. Rur der einjährige Joas, ihr Enkel und Ahasja's Sohn, wurde durch Joséba, seines Baters Schwester, Gemahlin des Hohenpriesters Jojada gerettet und im Tempel verborgen. Nach sechs Jahren gelingt es dem Jojada, ihn auf den Thron zu seten. Athalja wird ermordet und der Baalsdienst in Juda ausgerottet. Die Priester geben freiwillig ihre Einkünste zur Erneuerung des Tempels her. — Aber nach Jojada's Tode gestattet Joas wieder den Baalsdienst. Der Prophet Zacharias, Jojada's Sohn, wird, weil er das Volk darob straft, gesteinigt. Das Unglück, das Zacharias geweisfagt hatte, kam: die Syrer sielen in Jerusalem ein, mordeten und plünderten. Joas selbst wurde von seinen eignen Knechten ersmordet.

## §. 97. Joahas, Joas und Jerobeam II. in Ffrael. — Amazia in Juda.

1) 2. Kön. 13. 14, 23 ff. — Joahas, Jehu's Sohn, man= belte auch in den Gunden Jerobeam's und der BErr gab ihn in Die Hand Safael's. Unter seinem Sohne Joas ftarb Elifa, nachdem er ihm symbolisch dreimaligen Sieg über die Sprer verfundet hatte. Joas, von Schmerz über Diefen Berluft ergriffen, rief ihm nach: "Mein Bater, mein Bater! Bagen Ifraels und feine Reiter!" Ein Todter wird durch zufällige Berührung der Gebeine Glifa's erweckt. Jerobeam II., Des Joas Gohn, nahm Benhadad III., König von Sprien, wie ihm ber Prophet Jona geweissagt hatte, bas gange Offjordanland wieder ab, denn der DErr fabe an ben elenden Sammer Ifraels, und mar fein Belfer Da. Darum half er durch Jerobeam's tapfern Urm, und fandte Die Propheten Sofea, Umos, Jona u. A., Die Den König Ifraels Die Wege Schova's lehren follten. Doch mar diese neue Bluthe des Reichs nur von furger Dauer, denn fie ließen fich durch die Bute Gottes nicht gur Buge locken.

2) 2. Kön. 14, 1—22 (2. Chron. 25). — Amazia, des judäischen Königs Joas Sohn und Rachfolger, zählt 300,000 waffenfähige Männer in seinem Reiche. Dennoch nahm er 100,000 Söldner aus dem Reiche Ifrael in Dienst, die er aber auf eines Propheten Mahnung entlich. Er bekriegte die Edomiter, besiegte sie und eroberte ihre Hauptstadt Petra. Aber er brachte auch die Götter der Edomiter mit und räucherte ihnen. Während seiner Abwesenheit hatten die entlassenen ifraelitischen Söldner in

Juda geraubt und gemordet. Dies veranlaßte ihn wahrscheinlich, den König Joas von Ifrael zum Kampfe herauszusordern. Joas antwortet ihm durch die Parabel von der Ceder und dem Dornstrauch. Umazia läßt sich nicht warnen und wird geschlagen und gefangen. Joas reißt die Mauern Jerusalems nieder, plündert Tempel und Palast, und läßt dann den Umazia wieder frei, der in Folge einer Meuterei in seinem eignen Lande ermordet wird.

# \$. 98. Uffa und Jotham in Juda. — Die gleichzeitigen Könige in Ifrael.

1) 2. Kön. 15, 1—7 (2. Chron. 26). — Ufia (ober Asarja), Amazia's Sohn, trat in seinem 16. Jahre seine 52jährige Regierung an. Er suchte den Herrn, so lange der Prophet Sacharja ihm zur Seite stand, und darum ließ der Herr es ihm gelingen. Er siegte über Philister und Araber, befestigte Ferusalem wieder, baute andere Städte und Festungen, und sorgte für die Cultur des Landes, denn er hatte Lust zu Ackerwerk. Seine Kriegsmacht belief sich auf 300,000 Mann. Er wandte auch zuerst Ballisten und Katapulten im Kriege an. Aber zulest wurde er übermüthig und wollte mit der Königswürde die hohepriesterliche verbinden; als er jedoch troh des Widerstandes der Priester räucherte, wurde er augenblicklich aussätig und blieb es sein Leben lang. Seitdem wurde sein Sohn Jotham Mitzegent. Dieser regierte nach seines Vaters Lode noch 16 Jahre. Er that, was dem Herrn wohlgesiel, restourirte den Tempel, machte auch die Amoriter zinsbar und wurde sehr mächtig.

2) 2. Kon. 15, 8 ff. — Rach Jerobeam's II. Tode murde Ifrael fo fehr durch innere Unruhen gerruttet, daß fein Sohn Sacharja erft nach Iljähriger Anarchie ben Thron besteigen fonnte, aber ichon nach feche Monaten ermordet murde. Mit ihm endete Jehu's Gefchlecht. Sallum, fein Morder, behauptete ben Thron nur einen Monat und murbe von feinem Reld= berrn Menahem ermordet. Diefer behauptet fich durch feine Graufamfeit und burch ben um 1000 Talente Gilbers erfauften Sout bes machtigen Konigs Phul von Affprien zehn Jahre lang bis zu feinem Tode. Sein Sohn Petajah wird nach zweijähriger Regierung von Defah ermordet (und diefer wieder nach 20jahriger Regierung von Hofea, bem letten Konige Ifraele). Defah verbundet fich mit Regin von Damastus gegen den Ronig Abas von Juda. Diefer aber ruft Tiglat Pilefar von Affprien zu Sulfe, ber die Sprer, fowie die Bewohner bes nördlichen Theiles von Galilaa und des Offjordanlandes, gefangen wegführt.

### S. 99. Die neue Wendung in der Prophetie.

1) Mit dem 8. Jahrh, tritt eine neue Bendung in die Ent= wicklung der alttestamentlichen Prophetie ein. Bis dahin hatte Die durch Samuel erneuerte Prophetie sich fast ausschließlich mit der Gegenwart beschäftigt. Durch Samuel's Reformation war eine neue lebensfräftige Phafe theofratischen Lebens und Geftaltens hervorgerufen worden: ihre Bluthe mar David's und Salomo's Regierung. In der Gegenwart lagen die sichtbaren Reime und Vorbilder der zufünftigen höchsten Vollendung, welche der alte Bund anftrebte. Diefe Reime und Typen zu pflegen, zu schüßen, zu mahren und organisch weiter zu entfalten, mar Die Aufgabe Der dermaligen Prophetie. Go nahm auch Die meffianische Weiffagung Unregung und Ausgang von der Gegenwart: fie schaute die messianische Zeit als die Verklarung und Bollendung der gegenwärtigen Buftande. Aber nicht lange dauerte Diese Blüthezeit. Die Spaltung des theokratischen Staates mar ber erfte eclatante Ausbruch bes von jest an immer größer merbenden Verderbens. So lange aber noch Soffnung ba mar, daß durch Rraftigung des noch vorhandenen theofratischen Glementes und durch Befämpfung des eingeriffenen Berderbens eine Um = und Rückfehr möglich fei, murde die Prophetie nicht mude. darauf hinzuarbeiten. Bon einer Beiterbildung des theofratischen und messianischen Bewußtseins konnte aber begreiflich unter folchen Umständen nicht die Rede fein, da vielmehr alle Thätigkeit der Prophetie auf Buruckführung des verlorenen Buftandes gerichtet fein mußte. Als nun aber jene Soffnung immer mehr dahin schwand, als die Prophetie sich vergebens abmuhte, eine gründliche Reformation Des unaufhaltsam entarteten Geschlechtes herbeizuführen, da mußte fie endlich an der Möglich= feit einer Neubelebung ber Gegenwart aus fich beraus verzweis feln, - und bas ift ber Zeitpunkt, bei dem wir jest angelangt find. 2) Aber der Bund Gottes mit den Batern fteht dennoch feft.

Bas auf dem Wege organischer Entwicklung aus der dermaligen Gegenwart nicht mehr gewonnen werden kann, mag und soll dennoch durch eine Katastrophe des Gerichtes ermöglicht und in dann neu anzuknüpfender Entwicklung herbeigeführt werden. Darum giebt jeht die Prophetie die Gegenwart gewissermaßen auf und wendet ihre Blicke auf die Zukunft. Hier tritt ihr nun zunächst das unausbleibliche Gericht über Ifrael und Juda vor Augen. Weil das Volk Gottes sich den Heiben gleichstellt und, seines Berufes vergessend, sich in die Welthändel mischt, kommt auch das Gericht von dieser Seite. Aber eben weil der Bund Gottes noch sest steht, stellt sich dies Gericht unter den Gesichtsvunkt der Züchtigung, welche Heil bringt; und darin

unterscheidet sich das Gericht über Ifrael von dem Gericht, das auch die Bolter treffen muß. Für Ifrael giebt es eine Errettung aus dem Berichte, eine Erhebung aus dem Falle. Ein neuer David, unendlich herrlicher und größer denn ber erfte, wird bas Gottesreich wieder herstellen, erneuern, verklaren und vollenden. Go tritt alfo bei dieser neuen Bendung der Prophetie die messianische Idee, die Jahrhunderte lang (feit David) in den Sintergrund getreten mar, wieder in den Bordergrund, ja fie gewinnt jest ihre hochfte altteftamentliche Ausbildung und Fulle. — In Dieser veränderten Stellung und Aufgabe der Prophetie liegt es benn auch begrundet, daß jest ein Bedurfniß fich geltend macht, das der frühern Prophetie bei ihrer ausschließlichen Beziehung auf die Gegenwart fehr ferne lag, nämlich ihre Beiffagungen ichriftlich aufzuzeichnen. Sie hatte bas Geschlecht der Gegenwart aufgeben muffen und mandte fich an die Geschlechter der Bufunft.

Anmerk. Die Reihenfolge der prophetischen Schriften in der Bibel ist innerhalb der beiden Abtheilungen von sogenannten großen und kleinen Propheten chronologisch geordnet. Man unterscheidet auch 1) vorezilische Propheten, welche das Gericht über das Bundesvolk nicht erlebten: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Zesaja; 2) exilische Propheten, die das Eril erlebten und entweder unmittelbar vorber oder wahrend desselben weissagten: Nahum, Habakuk, Bephanja, Jeremias, Heseiel, Daniel; und 3) nachexilische Propheten, welche unter dem aus der Berbannung zurückgekehrten Bolke wirkten: Haggai, Sacharja, Maleachi.

# \$. 100. Die vorexilischen Propheten (Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona).

1) Die Wirksamkeit des Hosea begann unter Jerobeam II. und Usia und bezog sich vorzüglich auf das Reich Ifrael. Durch thatsächliche Predigt hielt er dem Volke seinen Abfall von Jeshova vor Augen, verkündigte Gottes Strafgerichte, verhieß aber auch Wiederannahme des sich einst bekehrenden Israels.

Anmerk. R. 3, 4. 5 verkündigt er: "Die Rinder Frael werden lange Zeit ohne Rönig, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrock, ohne Heiligthum sein. Danachwerden sich die Kinder Irael bekehren und den herrn, ihren Sott, und ihren König David suchen und werden den herrn und seine Gnade ehren in der letten Zeit" (vgl. §. 118, 2 u. 119).

2) Joel, wahrscheinlich im Reiche Juda lebend, verkündigt unter dem Bilde verheerender Seuschrecken die Gerichte Gottes (im Thal Josaphat, vgl. §. 75, 2), fordert zur Buße auf und weissagt die Ausgießung des heiligen Geistes.

Unmert. R. 3, 1 ff. verheißt er: "Und nach diefen Tagen will 3ch meinen Geift ausgießen über alles Fleisch, und eure Sohne und eure Tochter sollen weissagen, eure Aeltesten folten Traume haben und eure Junglinge follen Gefichte feben. Auch will Ich zu berfelbigen Beit über Knechte und Dagde meinen Geift ausgießen und will Bunderzeichen geben im himmel und auf Erden . . . . ehe denn der große und schreckliche Rag des Beren fommt. Und foll gefchehen, wer den Ramen des SErrn anrufen wird, der foll errettet werden" (R. 3, 1 ff.),

3) Amos, ein Hirte aus Thekoa in Juda, ber von ber Beerde weg zum Propheten berufen wurde, verfündigt Gottes Strafgerichte über die heidnischen Grenzvölker, und schaut in prophetischen Wisionen, daß Ifrael reif ift zur Rache, verkundigt aber auch eine bereinstige Errettung.

Anmerk. R. 9, 11 weiffagt er: "Bu derfelben Beit will 3ch die gerfallene Sutte David's wieder aufrichten und ihre Lucken verzäunen, und was abgebrochen ift, wieder aufrichten, und will fie bauen, wie fie vor Beiten gewefen ift."

- 4) Dhadia. Gein Buch enthält eine furze, aber icharfe Strafrede gegen die Edomiter.
- 5) Jonas, Sohn des Amithai, in Ifrael. Dem Könige Berobeam II. hatte er Beil gegen Die Sprer verfündigt. Derfelbe foll auch - zum Beugniß wiber Ifrael - Affpriens Sauptftabt, Minive, Buge predigen. Um diefem gefährlich scheinenden und feinem particularistischen Sinn nicht zusagenden Auftrag zu ent= geben, schifft er fich in Joppe auf einem Tarfieschiff ein, wird bei einem Sturm - durch bas Loos bezeichnet - von ben Schiffsleuten, Die Jehova's gerechtes Bericht erkennen und feinen Namen anbeten, über Bord geworfen, von einem großen Fifche (mahrscheinlich mar es ein Rarcharias\*), keinenfalls ein Balfisch) verschlungen und am britten Tage wieder lebendig ans Land gespieen. Run verfündigt er den Niniviten ben Untergang ihrer Stadt binnen 40 Tagen, aber König (Phul?) und Bolk thun Buge und Gott verschont ihrer. Das argert Jonas, und Gott überführt ihn an einem Kikajon (Bunderbaum, ricinus, 2 .: Rürbiß) seiner fündlichen Thorheit.

Unmerk. Jonas mit seinem fleischlich particulariftischen Ginne ift ein Ub : und Borbild feines Bolfes, das, wie er, feinen Beruf, den Beiden zu predigen, fich entzog, wie er dazu genöthigt wurde (§. 112), und, wie er, erft fpat fich in Demuth zum DEren bekehrt. Er ift aber auch ein Bor-bild des Erlofers, der die Idee, welcher Jonas (freilich nur mit Widerftreben) diente, aufe Bolltommenfte realisirte, namlich die 3dee, daß die Predigt der Buge und des Glaubens und das daran fich knupfende Seil von den unbuffertigen Sfraeliten zu den buffertigen Seiden gebracht werden folle.

<sup>\*)</sup> Der Karcharias oder Riesenhaifisch hat einen so großen Rachen, daß er leicht einen Menschen, fogar ein Pferd, verschlingen fann. Ginft verschlang ein foldjes Unthier einen Matrofen, spie ihn aber von einer Ranonenkugel getroffen sofort wieder aus. (Bgl. Winer's Realler. I, 375.)

Wie die Predigt des Jonas an die Heiden vorbereitet wurde durch sein breitsgiges Verweilen im Bauche des Walfisches, so wurde die Predigt des Svangeliums unter den Heiden möglich gemacht durch des Erlösers dreitägiges Verweilen im Bauche der Erde (d. i. durch seinen Tod und seine Aufersteinen, die beiden Angelpunkte des Erlösungswerkes). Die bußfertigen Niniviten aber sind Ifrael's Gegenbild; sie werden am jüngsten Gericht auftreten gegen alle diesenigen, welche die Predigt Dessen, der mehr ist als Jonas, verachtet haben. (Matth. 12, 39—41; vgl. Natth. 16, 4: Das Zeichen des Propheten Jonas.) — Ninive, auf dem östlichen Ufer des Ligris, hatte nach Diodor 480 Stadien im Umfang (12 geograph. Meilen) und nach dem Buche Jonas 120,0000 Kinder, die nicht Rechts noch Links wußten, also gegen 2 Millionen Einwohner.

### §. 101. Fortfetung. (Jefaja, Micha.)

1) Jesaja, Sohn des Amoz, in Juda, nach der Tradition aus königlichem Geschlechte (Bruderssohn des Amazia), trat im Todesjahre des Usia auf. Das Buch des Jesaja zerfällt in zwei deutlich zu unterscheidende Theile. Inhalt und Losung des ersten Theils ist der Messias als Immanuel (d. i. Gott mit uns), als König und Richter. Der Prophet straft außerdem des Volkes verstockte Undankbarkeit, ermahnt zur Buße, weissaget vom Beruf der Heiden und vom Strafgerichte Gottes über Juda, erzählt vom Weinberge des Herrn, der Herlinge statt Trauben brachte 2c.

Unmerk. "Bu der Beit", verkundet er R. 4, 2, "wird des Serrn Zweig (Jehova's Sprößling) lieb und werth fein und die Frucht der Erde (des Menschen Sohn) herrlich und schön sein bei denen, die behalten werden in Frael." R. 7, 14: "Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebaren, den wird fie heißen 3mmanuel." R. 9, 6: "Uns ift ein Rind geboren, ein Sohn ift uns gegeben, welches herrschaft ift auf feiner Schulter, und er heißet Bunderbar, Rath, Rraft: held (ftarter Gott), Ewigvater (Bater ber Gwigkeit), Friedefürst." R. 11, 1. 2: (Affpriens dider Bald foll ausgehauen werden, aber) "Es wird eine Ruthe aufgeben vom Stamme Ifai und ein 3weig aus feiner Burgel Frucht bringen, auf welchem wird ruben der Geift bes DErrn, ber Beift ber Beisheit und des Ber-ftandes, der Geift des Rathes und der Starte, der Geift der Ertenntniß und der Furcht des herrn", durch welchen ichon auf Erden eine Beit allgemeinen Friedens herbeigeführt werden wird. 2.6-9: "Da werden die Bolfe bei den Lammern wohnen, und die Pardel bei den Boden liegen. Gin fleiner Anabe wird Ralber und junge Lowen und Maftvieh mit einander treiben, Ruhe und Baren werden an der Beide gehen, und lowen werden Strop effen wie Dofen. Gin Saugling wird feine Luft haben am Boch der Dtter, und ein Entwohnter feine Sand fteden in die Soble des Bafilisten. Man wird nirgends legen nach Berderben auf meinem beiligen Berge, denn das Land ift voll Ertenntnif des Berrn, wie mit Baffer des Meeres bedect."

2) Im zweiten Theile ber jesajanischen Weissagungen, R. 40 -66, tritt die Erwartung bes Heils in ein neues Sta-

dium ein. Sie nimmt die Idee des stellvertretenden, sühnenden Leidens in sich auf, und gewinnt Gestalt im Knechte Jehova's. Dieser wird geschildert als das Schuldopfer, das des Volkes Sünde trägt, als gering und verachtet, leidend und sühnend, durch Niedrigkeit zur Herrlichkeit gelangend. Diese Idee des um der Sünde des Volkes willen leidenden und durch sein Leiden sie sühnenden Knechtes Gottes erhebt sich besonders in K. 53 zu fast neutestamentlicher Klarbeit und Bestimmtheit.

Anmerk. R. 53, 4. 5 3. B. fagt er: "Kurwahr, er trug unfre Rrankheit und lud auf sich unfre Schmerzen. Bir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert würde; aber er ist um unster Missethat willen verswundet und um unster Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Friede hatten, und durch seine Bunden sind wir geheilt." B. 6. 7: "Der Herr warf unser Allet Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, that er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtsbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, und seinen Mund nicht aufthut."

3) Micha in Juda, ein Zeitgenoffe des Jesaja, wirkte unter Jotham, Ahas und Histia. Er verkündete die göttlichen Strafgerichte über das Volk, aber auch seine Errettung durch den Messias.

Anmerk. A. 5, 1: "Und du Bethlehem Ephrata, die du zu klein bist zu sein unter den Tausenden (d. i. Familien oder Stammabtheilungen von 1000 Individuen) in Juda, aus dir foll mir Der kommen, der in Ifrael HErr sei, welches Ausgang von Ansang und von Ewigkeit her gewesen ist."

## S. 102. Ahas in Juda. — Untergang bes Reiches Ifrael.

1) 2. Kön. 16 (2. Chron. 27. 28; Jef. 7-12). - Dem frommen Jotham folgte fein gottlofer Sohn Abas, ber bem Baal diente, feine Kinder durchs Feuer geben ließ und auf Böhen und Bugeln und unter allen grunen Baumen opferte. Detah von Ifrael und Regin von Sprien belagern Jerufalem. Ahas erkauft sich die Sulfe Tiglat Pilefar's von Affprien trot der Abmahnung des Propheten Jesaja, der ihn auffordert, ein Beichen zu fordern; der ungläubige Ahas verschmähet bies, und ber Prophet weift ihn bin auf ein ferneres Beichen: die Geburt Des Meffias von einer Jungfrau, und zur Burgichaft für das ferne zugleich auf ein nabes: Ehe ber Knabe lernt Bofes perwerfen und Gutes ermahlen, foll das Land der beiden feind: lichen Könige verlaffen fein. - Tiglat Pilefar half zwar, gerforte Sprien, führte einen Theil von Ifrael gefangen weg und machte den übrigen ginsbar; aber er mandte auch, wie Sefaja geweiffagt hatte, balb barauf fein Schwert gegen Serufalem, bas er aber diesmal noch nicht übermochte. Der Tempel Jehova's wurde unter Ahas formlich zu einem Gögentempel eingeweiht.

Unmert. Das hindurchgeben Laffen durch's Feuer ift ein wirkliches Berbrennen. Das unbeilige Menschenleben wird bem Feuer, als dem eigentlich göttlichen Elemente, übergeben, damit alles Unheilige daran verzehrt werde, und das Göttliche an demselben geläutert und geeinigt hervorgehe und gur Gemeinschaft mit der Gottheit gelange. 3m Mosaischen Gesete war diese grauenhafte Art des Gögendienstes aufs Strengste verspont (3. Mos. 18, 21, 20, 2 ff.).

2) 2. Kön. 17. — Sofea, der Morder des Pefah, fonnte erft nach neunjähriger Anarchie den Thron des Reiches Ifrael besteigen. Im Vertrauen auf einen Bund mit dem agyptischen Ronige Go verweigert er ben Affprern den Tribut, und Salmanaffar erobert (im Sahre 722) nach breifahriger Belagerung Samaria. Er verpflanzt bas ifraelitische Bolt nach Medien und Uffprien, und befett das Land mit Beiden. Diefe vermischen fich mit den übriggebliebenen Ifraeliten und bilden die Samariter. Gott schickt Lowen in das Land, die fie gerriffen und fie aufmerksam machten auf die Beife bes Gottes im Lande, und Salmanaffar ichicht ihnen auf ihre Bitte einen ifraelitischen Priefter gur Belehrung des Volfes. Go lernten fie Jehova fürchten, aber fie ließen auch nicht von ihrem mitgebrachten Bogendienst und vermischten Beibes.

Anmert. 1. 253 Jahre lang hatte Ifrael, feit es fich vom Davidi= schen Sause losgeriffen, dem Herrn widerstrebt, und alle Bucht war vergebens gewesen. Sieben Dynastien waren ausgerottet worden, und unter den 19 Königen war auch nicht ein einziger, von dem hatte gesagt werden konnen: Er that, was dem Herrn wohlgefiel. Selbst ein Jehu huldigte dem Kalber : und Höhendienft. Endlich mar das Mag der Gunde voll und Gottes Cangmuth erschöpft.

Unmerk. 2. Unter den nach Affprien weggeführten Ifraeliten war der fromme Tobias und mit ihm gewiß noch manche fromme Manner, die ihre Rnice nicht gebeugt hatten vor Baal, und die nun durch Leiden, Bandel und Leben im heidnischen Lande die Seiden hinwiesen auf Zebova und feine Berheißungen, und ihnen so eine Thur des Glaubens und der Erkenntnig aufthun konnten.

## S. 103. Sistia, Manaffe und Amon.

1) 2. Kön. 18-20 (2. Chron. 29-32. Jef. 36-39). — Des gottlofen Abas frommer Cobn Sistia begann feine 29jährige Regierung mit ernstlicher Ausrottung bes Boben - und Göhendienstes. Unter Anderm vernichtete er auch die eherne Schlange (Nehusthan, d. i. ehern, genannt), welche Moses in der Wüste errichtet hatte, und der die Kinder Ifrael bis dahin geräuchert hatten. Nachdem Tempel, Priefter und Bolf geheiligt waren, hielt er ein feierliches, auf 14 Tage verlängertes Nachpaffa, mozu er auch alle Ifraeliten (über Die Das lette Gericht

burch Salmanaffar jest noch nicht ergangen mar) formlich einladen ließ, aber dabei meift nur Sohn erntete. Er verfagte den Uffprern den feit Ahas üblichen Eribut, und Sanberib rudt mit einem gewaltigen Beere beran. Sisfia erfauft mit ungeheuern Summen des Feindes Abzug, aber dennoch beschließt Sanberib, Juda ju gerftoren, Damit er bei feinem bevorftebenden Eroberungszuge nach Acappten feinen Feind im Rucken habe. Der affgrische Feldherr Rabfake belagert Jerusalem und verhöhnt vor dem Bolfe Jehova und den König. Siefia ichreit jum Beren, und Jefaja verheißt Rettung. Unterdeg rudt ber Mohrentonig Tirhata (Tarafos), Der Damalige Beherricher Dberägpptens, gegen Sanberib an, ber ichen badurch jum Abzug von Jerufalem genothigt wird. Aber nicht von Tirhafa foll Das verheißene Seil tommen, fondern vom Gerrn unmittelbar. Der Engel bes BErrn fcblagt (burch eine Peft) in einer Racht 185,000 Mann im Lager Sanherib's. Diefer flicht nach Rinive und wird bort im Gögentempel von feinen eigenen Sobnen ermordet. — Bald barauf wird Sisfia tobtfrant, aber ba er betet, fest ber BErr feinem Leben 15 Jahre ju und lagt jum Beichen - nach bes Sisfia Bahl - ben Schatten an ber Sonnenuhr gehn Stufen gurudweichen. Jefaja lagt ibm eine Feige auf feine Peftdrufe legen, und er wird beil. - Den gur zwiefältigen Errettung gratulirenden Gefandten bes babplenifchen Ronigs Merodach Baladan, der fich eben von Affprien losgemacht hatte, zeigt Siefia in eitler Pruntfucht feine Schate, und Jesaja verkundigt ihm dafür, daß dies Alles und feine Rinder (Nachkommen) bagu nach Babel geführt merden murben.

2) 2. Kön. 21 (2. Chron. 33). — Manasse, Siefia's Sohn, regiert 56 Jahre und führt alle mögliche Gräuel des Göhendienstes ein. Affarhaddon, Sanherib's Nachfolger (der also Babel wieder an sich gebracht hatte), führt ihn gefangen nach Babel. Da that er jedoch aufrichtig Buße; Gett führt ihn in sein Reich zuruck, und nun that er den Göhendienst meg. Sein Sohn Amon war aber wieder abgöttisch und wurde nach zwei Jahren ermordet.

Anmerk. Wenn dem apokrophischen Buche Judith ein historisches Factum zu Grunde liegt, so muß es in die Zeit fallen, wo Manaffe weggeführt war. Der Name Nebukadnezar mußte dann nach §. 89, 2. Bemerkals ein weiterer Zuname Uffarhaddon's angesehen werden.

# 5. 104. Josia und seine Nachfolger. Untergang bes Reiches Juda. Gedalja.

1) 2. Kön. 22. 23 (2. Chron. 34. 35). — Amon's Sohn, Josia, bestieg in seinem 8. Jahre den Thron, im 16. fing er an, den Herrn zu suchen, und im 20. begann er eine durch:

greifende kirchlich theokratische Reformation, wobei er auch bie beinahe 400 Jahre vorher ausgesprochene Beiffagung über ben Altar zu Bethel (6. 90, 2) in Erfüllung brachte. Bei ber Reparatur des Tempels fand ber Sobepriefter Silfia bas ichon fast gang vergeffene Gefetbuch Mofis, welches nun die Grundlage der Reformation bildet. Beim Aufschlagen der Rolle trifft der Blick des königlichen Schreibers Saphan auf Die Flüche Mofis über das abtrunnige Bolt, die er vor dem Ronige vorlieft; die Prophetin Sulda fann es nur bestätigen, daß alles dies eintreffen werde. Jofia halt nun einen allgemeinen Landtag, mo Das gange Gefetbuch vorgelefen wird, und ordnet ein feierliches, völlig gefetmäßiges Paffa an, wie feit Samuel's Zeiten keins gehalten war. Pharac Recho zog jest gegen das chaldaifche Reich herauf, Josia stellt sich ihm ohne Noth entgegen und fällt in der Schlacht bei Megiddo (609). Sein Tod erfüllte das schuldbeladene Bolf mit Schrecken, benn es fühlte, daß nur um bes frommen Rönigs willen die verdienten Strafgerichte noch zuruckgehalten worden feien; Gott aber eilte mit feinem frommen Diener aus dem Leben, damit er verschont bliebe (22, 20).
2) 2. Kön. 24 — K. 25, 21 (2. Chron. 36. Fer. 39 u. 52).

Das Bolf mählte den Joahas, den jungern Sohn des Jofias, zum Könige. Schon nach drei Monaten fest aber Recho, der mittlerweile Phonizien erobert hatte, ben altern Bruder Eliafim, ben er jest Jojakim nennt, an feine Stelle und führt ben Joahas gefangen mit nach Aegypten. Sojakim regierte 11 Sabre. Nachdem Nebukadnegar, Konig von Babel, den Necho bei Circefium (606) gefchlagen, erfchien er vor Jerufalem. Jojafim ergab sich, und Nebukadnezar nahm einen Theil der Tempelgefäße mit und führte mehrere edle Junglinge, unter benen auch Daniel mar, gefangen nach Babel. (Mit biefer erften Beg-führung beginnen die 70 Sahre ber Gefangenschaft, welche Feremias [25, 11, 12; 29, 10] vorhergekundigt hatte.) Bald darauf fiel Jojatim aber ab, die Chaldaer belagern Ferusalem wieder, Jojafim tommt um, und fein Sohn Jojachin folgt, regiert aber nur brei Monate. Er ergab fich freiwillig und wurde mit feiner Familie und allen Ebeln des Landes, sowie mit aller kriegsfähigen Mannschaft, allen Zimmerleuten und Schmieden weggeführt. Unter diesen Gefangenen befand sich auch der Prophet Ezechiel (Befekiel). - Nebukadnegar fest ben jungften Sohn des Josia, Matanja, den er Zebefia nennt, jum Ronige ein. Im unfinnigen Bertrauen auf ein Bundniß mit bem Pharao Sophra — obichon von Jeremias vielfach gewarnt fiel auch er im 9. Jahre ab. Nebukadnezar belagert nun Jerufalem zum britten Male — jest zwei Sahre lang. Gine gräßliche Sungerenoth bricht ein. Der fliebende Bedefia wird ergriffen

und — wie Ezech. 12, 13 geweiffagt hatte — geblendet und in Retten nach Babel geführt. Ferusalem wird völlig zerffört und alle heilige Geräthe in den Tempel zu Babel gebracht (588).

Anmerk. Im Reiche Juda hatten in den 387 Jahren seit der Arennung 20 Könige, alle aus Davidischem Geschlecht (mit Ausnahme der Tyrannin Athalja), geherrscht, unter denen nur sieben in den Wegen ihres Baters David wandelten; aber weder sie, noch die vielen kräftigen Propheten vermochten dem Berderben für die Dauer zu steuern, das nach langer versgeblicher göttlicher Bucht und Geduld unaushaltsam hereinbrach.

3) 2. Kön. 25, 22 ff. (Jer. 40—44). — Nebukadnezar hatte nur weniges geringes Landvolk zurückgelassen und den Gebalja zum Statthalter eingesett. Dieser residirte mit einer kleinen chaldässchen Befatung zu Mizpa. Er stand in freundschaftlichem Berhältniß mit Jeremia und regierte mit großer Milde. Manche Flüchtlinge stellten sich wieder ein; schon begann ein geordnetes bürgerliches Leben sich wieder zu bilden, als der treuherzige Gedalja nach zweimonatlicher Statthalterschaft — obschon vorher gewarnt — von Ismael, einem fanatischen Juden aus königslichem Geschlecht, ermordet wurde. Alles noch übrige Volk sloh nun vor der Rache der Chaldäer nach Aegypten.

# §. 105. Die exilischen Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, Jeremias.

1) Der Prophet Nahum aus Elfosch in Galiläa weissagte ben Untergang Ninive's. — Habakuk verkündigte dem Reiche Juda die verdiente Zerstörung durch die Chaldaer, aber auch das Gericht, das den frevelhaften Zerstörern selbst bevorstehe. — Zephanja weissagte in den Tagen des Königs Iosias. Er verkündigt Gottes Gerichte über Jerusalem, aber auch die Gerichte über die Feinde des Volkes Gottes, und danach Heil und Segen in der Predigt des Evangeliums für alle Völker.

Anmerk. Bon habakuk stammt das große welthistorische Bort (K. 2, 4, vgl. Röm. 1, 17): "Der Gerechte wird feines Glaubens ieben." — Zephanja verkündigt von der messamischen Zeit K. 3, 9: "Alsdann will Ich den Bölkern anders predigen tassen mit kreundlichen Lippen, daß sie Alle sollen des hErrn Namen anrufen und Ihm dienen einträchtiglich" (K. 3, 9).

2) Jeremias, Sohn bes (Hohen-)Priesters Hilfia, vielleicht Enkel der Prophetin Hulda (vgl. 2. Kön. 22, 14 mit 1. Chron. 7, 13), wurde noch sehr jung unter Josia zu seinem Umte berufen, und verwaltete es bis über die Zerstörung Terusalems hinaus. Ihm, dem milden, weichen Manne, war es ausbehalten, die Strafgerichte über das entartete Juda nicht nur zu verkündigen, sondern auch selbst zu erleben. Zwar klagte er dem Herrn: "Uch Herr, Herr! siehe, ich tauge nicht zu pre-

digen, denn ich bin zu jung"; aber der HErr antwortete ihm: "Sage mir nicht, ich bin ju jung, fondern du follft geben, wohin 3ch dich fende, und predigen, mas 3ch dir heife. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn Ich bin bei bir und will dich erretten." Und der Berr rectte feine Sand aus und ruhrete feinen Mund und sprach: "Siehe, Ich lege meine Worte in beinen Mund. Siehe, Ich fete dich heute Diefes Tages über Bolfer und Konia= reiche, daß du ausreißen, gerbrechen, verderben und verftoren fouft und bauen und pflangen." Er war wie Mofes ein geplagter und geduldiger Menich über alle Menichen auf Erden, und wie Glias verfolgt und gehaßt, aber ohne Mosis natürliche Kraft, ohne des Elias eifernen Ginn. Erübfal und Berfolgung von allen Seiten trafen ibn; aber munderbare Starfungen und Troftungen von oben und der sichere Blick auf die dereinstige Errettung in naber und ferner Zeit erhielten ihn aufrecht und machten ihn "zur festen Stadt, zur eisernen Saule und zur ehernen Mauer wider das ganze Land und wider die Könige Juda und wider ihre Priefter und wider das Bolf im Lande" (R. 1, 18). "BErr, du hast mich überredet", fagt er R. 20, 7-11, "und ich habe mich überreden laffen; du bift mir zu ftart gemefen und haft gewonnen, aber ich bin darüber jum Spott geworden .... Da Dachte ich: Wohlan, ich will .... nicht mehr in seinem Namen reden. Aber es ward in meinem Bergen wie ein brennend Feuer in meinen Gebeinen verschloffen, daß ich mude ward, es inne zu halten, und übermochte es nicht. . . Aber ber SErr ift bei mir. wie ein ftarker Held." Seremias ift der alttestamentliche Johannes (6. 131, 3. Anm.), innig, mild und weich und boch eine Feuerfeele, voll brennender Gluth. In feinem Unmuthe konnte er fogar einmal fich dabin verirren, den Zag feiner Geburt zu verfluchen  $(\Re. 20, 14-18).$ 

3) Jeremias ermahnte sein Bolk zur ruhigen Unterwerfung unter Babel, und da diese Predigt nicht fruchtete, verkündigte er ihm die Zerstörung der heiligen Stadt und die Wegführung nach Babel, tröstete sie aber auch durch die Verheißung der Rücksehr nach 70 Jahren der Gefangenschaft. Nebukadnezar ließ ihm die Wahl seines Aufenthaltes. Er blieb im heiligen Lande voll heiliger Liebe zu den Uebrigen seines Bolkes, denen er auch nach Gedalja's Ermordung nach Aegypten folgte, auch dort die Trümmer des Volkes ermahnend und tröstend, aber auch dort verfolgt und (nach einer alten Sage) endlich gesteinigt. In seinen Klageliedern beklagt er über den Trümmern der heiligen Stadt das Elend seines Bolkes und fordert zur Buße auf.

Anmerk. Bon Chrifto weiffagte er: "Siehe, es kommt die Beit, daß 3ch das gnädige Bort erwecken will, das Ich dem hause Ifrael und dem hause Juda geredet habe. In denfelbigen Tagen will Ich dem

David ein gerecht Gemächs aufgehen lassen und foll ein Rönig sein, der wohl regieren wird, und soll Recht und Gerechtigkeit anrichten auf Erden. Bu derselbigen Beit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen, und man wird ihn nennen: der HErr, der unfere Gerechtigkeit ift (Jehova Bickenu). Denn so spricht der HErr: es soll nimmermehr fehlen, es soll Einer von David sien auf dem Stuhl des Hauses Frael" (Kap. 33, 14—17).

## S. 106. Die Weggeführten und Gzechiel's Wirkfamkeit unter ihnen.

- 1) Auch unter den Weggeführten traten falsche Propheten und Verführer auf, die des Volkes Widerspenstigkeit gegen das ihm durch Gottes Gericht auferlegte Joch der Chaldaer nährten und durch vorgespiegelte Hoffnungen es irre leiteten. Als Jeresmias davon Kunde erhielt, benutzte er eine Gesandtschaft des Königs Zedekia nach Babel, um in einem Briefe (Jer. 29) sie zurecht zu weisen. "Bauet Häuser", schreibt er im Namen des Herrn, "darinnen ihr wohnen möget, pflanzet Gärten, daraus ihr Früchte essen möget. Suchet der Stadt Bestes, dahin Ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl gehet, so gehet es euch wohl. Wenn zu Babel 70 Jahre erfüllet sind, so will Ich mein gnädiges Wort über euch erwecken, daß Ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn Ich weiß, was Ich für Gedanken über euch habe, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides."
- 2) Wie Feremias unter den Zurückgebliebenen, so kämpfte am Flusse Chaboras (der bei Circesium in den Cuphrat fällt) Ezechiel unter den Weggeführten gegen die Verführung der falschen Propheten und gegen die fleischlichen Hoffnungen und den undußfertigen Sinn des Volkes, war dabei aber eine ganz andere Natur als Jeremias: ungestüm und kräftig, voll Feuer und glühenden Eifers. Sein Buch ist voll erhabener, räthselbafter Visionen. So lange Jerusalem noch stand, hofften die Weggeführten, durch ihre falschen Propheten bethört, auf baldigste Nücksehr. Ezechiel suchte ihnen diese thörichte Hoffnung zu entreißen und verkündigte ihnen durch Wort und That, durch Symbol und Predigt die unausbleibliche Zerstörung der heiligen Stadt. Und als nun Jerusalem gefallen war, da tröstete er das niedergeschlagene Volk durch Hinweis auf die nahe und die ferne Errettung.

Unmerk. Bon der messianischen Zeit weissagte er R. 34, 23: "Ich will einen einigen Sirten erwecken, der sie weiden soll, namlich meinen Knecht David, der wird sie weiden und soll ihr hirte sein." — R. 36, 26. 27: "Ich will ein neues herz und einen neuen Geist in euch geben und das steinerne herz wegnehmen und ein fleischernes herz geben. Ich will meinen

Seist in euch geben und folche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln." — Im 37. R. schildert der Prophet die Erlösung des Bolkes unter dem Gesicht eines Feldes voller verdorrter Todtengebeine, die durch dem Ddem Gottes wieder lebendig werden (§. 119). — Besonders merkwürdig ift noch der R. 40—48 gegebene prophetisch visionäre Abrik eines neuen Tempels, eines neuen Jerusalems und einer neuen Bertheilung des Landes.

3) Aber bald fing die Mehrzahl an, sich behaglich zu fühlen in dem fremden Lande, denn äußerlich ging es den Weggeführten ganz wohl, sodaß Manche sogar, sich am äußern Wohlstande genügen lassen, der Sehnsucht nach der Seimath vergessen fonnten. Aber der bessere Theil bewahrte ein Serz voll Schnsucht nach dem Lande der Väter, nach der heiligen Stadt und den lieblichen Gottesdiensten des HErrn. Solchen Gesinnungen hat der 137. Pfalm ("Un den Wassern Babels saßen wir ec.") den kräftigsten und begeistertsten Ausdruck verliehen. Ueberhaupt trug die Zucht des Exils ihre reichen Früchte. Die bisher unüberwindliche Neigung zu fremden Göttern verschwand gänzlich, und ein treues, unbeugsames, freilich häusig nur äußerliches und selbstzgerechtes Festhalten am Geseh der Väter trat an ihre Stelle.

#### S. 107. Der Prophet Daniel.

1) R. 1-3. — Daniel wurde in Babel mit seinen drei Freunden Sadrach, Mesach und Abednégo in der Schule der Magier unterrichtet, und erhielt ben Namen Beltfagar. Als einst Nebukadnezar träumte und ben Traum vergeffen hatte, will der jähzornige König alle Magier, die weder ben Traum noch feine Deutung zu fagen vermögen, todten laffen. Daniel erbittet fich Frift, betet zu Gott und verfündet dem Konige Traum und Deutung. Er hatte ein hohes Bild mit goldenem Saupt, filberner Bruft, tupfernem Leibe, eifernen Schenkeln und aus Thon und Gifen gemengten Fugen gefehen. Gin Stein mard aber losgeriffen ohne Sande und zermalmete das Bild und mard ein großer Berg, daß er die ganze Welt füllete. Dadurch waren nach Daniel's Deutung die vier Beltreiche nach ihrer Aufeinanderfolge und ihrem Charafter bezeichnet (bas affprisch = babylonische, das medisch = persische, das griechisch = macedonische und das romische mit seiner Theilung in oft = und weströmisches). Der das Bild zermalmende und die gange Belt erfüllende Stein zeigt an, wie "Gott ber SErr ein Konigreich aufrichten wird, das nimmermehr zerftort werden wird; und fein Konigreich wird auf tein anderes Bolk fommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und vernichten; aber es wird ewiglich bleiben." Daniel wird nun Vorsteher ber Magier und Landpfleger der Landschaft Babel. -Bald darauf läßt Nebukadnezar ein hobes goldenes Standbild

bes Gögen Bel errichten, mit dem Befehl, daß Jedermann es anbeten folle. Daniel's drei Freunde unterlassen es und werden zur Strafe in einen feurigen Dfen geworfen. Zu seinem Entsfehen sieht der König die drei Männer unversehrt im Feuer und einen vierten bei ihnen, "gleich als wäre er ein Sohn der Götter." Nun decretirt er, ihren Gott anzubeten.

- 2) R. 4. Nebukadnezar hatte wiederum einen Traum: Er fabe einen gewaltigen fruchtreichen Baum bes Felbes, ber auf Befehl eines Engels abgehauen murbe. Das menschliche Berg wurde ihm genommen und ein viehisches Berg gegeben, und fo foll er in Retten im Grafe geben. Daniel deutet ben Traum: "Du, o König, bist der Baum, und soust, von Menschen verftogen, bei ben Thieren des Feldes mohnen und Gras effen, aber barauf wieder zur Vernunft kommen und bein Königreich wieder empfangen." So geschah's. Als der König einst in selbstvergötterndem Sochmuth von der Binne seiner königlichen Burg die vermeffenen Worte ausrief: "Das ift die große Babel, die ich erbaut habe zum koniglichen Saufe burch meine große Dacht, zu Ehren meiner Herrlichkeit", da befiel ihn die Lykanthropie (ein Bahnsinn, in dem er fich für ein wildes Thier hielt), er lag unter dem Thau bes himmels und af Gras wie Dofen. Nach diefer Zeit aber erhob er feine Augen gen himmel und kam wieder gur Vernunft, lobte den Sochsten und befahl durch ein Edict allen seinen Unterthanen, Ihn anzubeten.
- 3) K. 5. Unter Nebukadnezar's Sohn Belfazar (Evilmerodach) ist Daniel zurückgesett und vergessen. Als der König einst bei einem schwelgerischen Mahle die heiligen Tempelgesäße (§. 104, 2) entweihte und trunken war, erschien an der Wand des Saales eine Hand, die unleserliche Züge an die Wand schrieb. Die Königin-Mutter erinnert an Daniel, der die Schrift liest: "mene mene, tekel upharsin" (d. i. "gezählt, gezählt, gezwogen und getheilt" oder auch "gepersert") und sie auf den bevorstehenden Untergang durch die medisch persische Weltmacht deutet. Da befahl der erschrockene König den Unheil verkündenden Propheten in Purpur zu kleiden und ausrusen zu lassen, daß er der dritte Herr im Königreich sein solle (er hosste wohl, dadurch das drohende Verderben noch abzuwenden). Aber in derselben Nacht ward Belfazar ermordet und Darius der Meder nahm das Reich ein.

Anmerk. Bgl. §. 89, Buf. III. — Man identificirt gewöhnlich den Belfagar mit Naboned, dem letten Chaldaerkönige, und die Nacht, in der die Schrift an der Band erschien, mit der, in welcher Chrus durch das abgeleitete Bett des Euphrat in die Stadt eindrang. Allein Naboned war ein Babylonier, obscurer Abkunft (rls rov ex Babylovos) und der vierte Konig nach Rebukadnezar; Belfagar aber nach Dan. 5, 11. 13. 18. 22

Nebukadnezar's Sohn und Nachfolger. Folglich muß Belfazar — Evilmerodach, und Darius der Meder — Neriglissar sein. Darius war nach K. 9, 1 ein Sohn des Uhasverus, aus der Meder Stamm. Da nun der Mederkönig Kyarares auch in griechsischen Berichten Asverus genannt wird, so ist Darius wahrscheinlich ein Sohn des Kyarares, ein Bruder des Altzages, der nach dem Sturz der medischen Herrschaft bei seinem Schwiegervater Nebuskadnezar Zustucht fand. — Diezenigen, welche dem Bericht des Kenophon Glauben beimessen, identissieren den Darius mit Kyarares II., als dessen Keldherr Chrus Babylon eingenommen habe. Bgl. §. 89, Zus. V.

- 4) R. 6. Darius der Meder sett den Daniel zum Statthalter über den dritten Theil seines Reiches. Der Neid der Hofleute bringt den alten schwachen König zu einem Gebot, daß binnen 30 Tagen Niemand etwas von einem Gott oder Menschen bitten durfe, als vom König allein. Daniel betet nichtsdestoweniger zu seinem Gott, und Darius, der an sein eignes (unwiderrufliches) Gebot gebunden ist, muß ihn in die Löwengrube werfen. Daniel bleibt unversehrt, und nun werden seine Widersacher statt seiner hineingeworfen und zerrissen.
- 5) R. 7 ff. Daniel hatte darauf ein neues Gesicht von den vier Weltreichen: Bier große Thiere stiegen aus dem Meere (dem Symbole der mogenden Bolfermaffen), der Alte der Tage halt Gericht über fie. Da kam Giner in des himmels Bolken wie eines Menschen Sohn bis zum Alten der Tage, dem ward ein ewiges Königreich gegeben. — Die 70 Sahre des Jeremias geben unterdeß zu Ende. Das treibt den Daniel zum Gebet. Da erschien ihm der Engel Gabriel, der ihm verkundet, nicht nur, daß der Befehl gur Ruckfehr (im erften Sahre der Alleinberrichaft des Chrus) ausgegangen fei, als er anfing zu beten, fondern auch, daß binnen 70 Jahrwochen - von der Biedererbauung Jerusalems an gerechnet - ber Messias tommen und dem Uebertreten gewehrt und die Gunde zugefiegelt und die Miffethat verföhnt und die ewige Gerechtig= feit gebracht werden solle. Danach werde Chriftus ausgerottet werden und ein Bolf bes Fürften tommen und Stadt und Beiligthum zerstören (R. 9, 23-27). -Spater verkundigt Gabriel ihm genauer die Geschichte bes zweiten und dritten Beltreiches und verweilt dabei besonders bei Antiochus Epiphanes, dem Vorbilde des Antichrifts.

Anmerk. Hefekiel 14, 14. 20; 28, 3 stellt den Daniel neben den gerechten und weisen Roah und hiob; Christus selbst führt ihn als Prophet an (Matth. 24, 15). "Er ist und heißt ein Mann des Berlangens (vir desiderii. L.: Du lieber Daniel, K. 10, 11); sein Berlangen war, die Erscheinung und den Sieg des Reiches Gottes zu sehen."

# §. 108. Die Rudkehr und der Tempelbau. Efra. Nehemia. Efther.

1) Efra 1-6. — Kores, den Jesaja einen Hirten und Ge-falbten des Herrn genannt, gestattete, wie schon dieser Prophet

(R. 44, 28; 45, 1 ff.; val. Jer. 50, 44) geweiffagt hatte, vom Beift Des BEren Dazu erwedt, im erften Sahre feiner Berrichaft über Babylon (536) die Rudtehr. Doch nur ein verhältnißmäßig geringer Theil des Poltes machte von diefer Erlaubniß Gebrauch; die übrigen zogen das Wohlleben im fremden Lande den Beschwerden, Die ihrer in der Beimath marteten, por. Unter Anführung des Fürsten Gerubabel, Jojachin's Entet, und des Hobenpriesters Josua zogen gegen 50,000 Juden mit 5400 Tempelgefäßen nach Jerufalem und begannen ruftig ben Tempelbau. Die Samaritaner wollten Theil baran nehmen; aber die Colonie, durch die Erfahrungen ihrer Bater gewißigt, lehnte es ab. Jene rächten fich durch Berleumdungen am Dofe. Schon unter Rambufes murde ber Tempelbau unterbrochen und Pfeudo-Smerdes unterfagte ihn ganglich. Unter Darius Syftaspis jedoch erhielten fie wieder konigliche Erlaubnig und Unterftugung. Dit neuem Gifer wurde jest unter Aufmunterung der Propheten Saggai und Sacharja der Tempel vollendet und eingeweiht (516). In diesem zweiten Tempel fehlte die Bundeslade (Die mahrscheinlich schon unter den letten abgötti= schen Rönigen Juda's verloren gegangen mar), und das Allerheiligste war ganz leer.

2) Efra 7 ff. — Unter Artafastha (wahrscheinlich Artarerres Longimanus) zog eine zweite Colonie, von Efra, einem Schriftgelchrten aus hohepriesterlichem Geschlechte, geführt, nach Jerusalem (458). Er rief bas Volk zu ernster Buße auf, ordnete eine Entlassung ber heidnischen Weiber an und unterwies

mit großem Gifer im Befet.

3) Neh. 1 ff. - Dreizehn Sahre später erhalt Rebemia, Mundschenk deffelben Königs, Runde von dem traurigen Buftand ber Gemeinde. Mit koniglicher Lollmacht reift er nach Jerufalem. Der Bau der Stadtmauern wird nun eifrig begonnen, aber die gereizten Samariter, Sanballat an ber Spipe, bindern es gewaltsam. Rebemia bietet bas gange Bolf halb gum Bau, halb zum bewaffneten Schutz auf, und sucht auch innerlich, unter Efra's Mithulfe, das Bolt in feinem Gott zu befestigen. Nach Bollendung der Mauern ziehen neun Zehntel des Bolfes in die übrigen Städte. Nach 12jahriger Thatigfeit fehrte Rehemia nach Perfien gurudt, aber unter Darius Nothus finden wir ihn zum andern Male als- Statthalter in Jerusalem. Die unterdeß wieder eingeriffenen Digbrauche ftellt er fraftig ab. Selbst Manaffe, der Sohn des Sobenpriefters, der fein beidnisches Weib nicht entlassen will, wird vertrieben. Manaffe's Schwiegervater, baut nun einen Tempel auf dem Berge Garizim. Manaffe wird erfter Hoherpriefter und Reformator des bis jest halb beidnischen Samaritanismus (6, 102, 2). Unmerk. Die Abfassung der Bucher Efra und Nehemia durch die Manner, deren Ramen fie tragen, unterliegt keinem gegrundeten Bebenken.

4) Das Buch Efther liefert einen Nachtrag aus ber ifraelitischen Geschichte in der perfischen Beit. Abasverus (Xerres) verftößt feine Gemablin Bafthi, die fich geweigert hatte, bei einem schwelgerischen Festgelage vor dem Ronige und feinen Großen zu erscheinen. Efther, eine arme judifche Baife, wird Königin. Ihr Dheim Mardachai macht fich durch Ent= Dedung einer Verschwörung um den König verdient; verweigert aber dem königlichen Gunftling Saman, einem Amalekiter, Die Rniebeugung, und Diefer erlangt einen Befehl, alle Juden im ganzen Reiche an einem durche Loos bestimmten Tage zu erwürgen. Efther, von ihrem Dheim bazu aufgefordert, magt es, ohne Erlaubniß beim Konige einzutreten, findet Gnade und er= bittet fich nur, daß der Ronig und Saman bei ihr fpeifen mochten. Unterdes wird der König auch in einer schlaflosen Nacht durch Die Reichschronif an Mardachai's unbelohnt gebliebene Berdienfte erinnert, und Saman muß die von ihm felbst ersonnene bochft phantastische Ehrenbezeugung an seinem Todfeinde, dem er schon einen Galgen in feinem Sofe hatte errichten laffen, in Musführung bringen. Beim Gaftmahl entdedt Efther dem Ronige Saman's Beimtucke, ber an dem dem Mardachai bestimmten Galgen fogleich aufgehangt wird. Da der perfifche Konig keins feiner Edicte widerrufen darf, fo erlangten die Juden Erlaubnig, ihren Feinden zuvorzukommen und fich an ihnen zu rachen. Bum Gedachtniß diefer Errettung murbe bas Purimfest (b. i. Loofe) gestiftet.

Unmerk. Die Abfassung des Buches Esther fällt mahrscheinlich noch in die perfische Beit. Die Bersuche, den Bersaffer auszumitteln, find völlig fruchtlos.

### §. 109. Die nacherilischen Propheten Haggai, Sacharja, Malcachi.

1) Saggai ermuntert zum eifrigen Tempelbau und tröstet die Alten, die den Salomonischen Tempel noch gesehen hatten und nun über die Geringheit des neuen klagten und weinten, mit der Verheißung, daß in diesen Tempel der Messias seinen Einzug halten werde.

Anmerk. Bei der Einweihung der Stiftshutte und des erften Tempels zog die (vorbildliche) herrlichkeit des hErrn in einer Bolke ein. Bei der Einweihung des zweiten Tempels geschah dies nicht, statt desse foll aber die urbildliche Schechina, die wahre und wesentliche herrlichkeit des hErrn, Christus, in welchem die ganze Kule der Gottheit eibhaftig wohnt, in ihn seinzug halten. Darauf deutet haggai's Verheißung R. 2, 7—10: "Es solle die herrlichkeit dieses lesten hauses größer werden, denn des ersten gewesen ist, denn zu ihm folle kommen aller Seiben Trost."

2) Sacharja ift wie Czechiel reich an apokalyptischen Bisionen aus der letten Zeit, und wie Tesaja reich an Schilderungen der Niedrigkeit und des Leidens des Messias.

Unmerk. R. 6, 12. 13 verfundigt er: "Siehe, es ift ein Mann, der heißt Bemah (Sprögling), denn unter ihm wird es machfen, und er wird bauen des hErrn Tempel. Ja, den Tempel des hErrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen und wird sigen und herrschen auf seinem Thron, wird auch Priefter fein auf seinem Thron." - R. 8, 22 weiffagt er, wie in der Beit des Meffias "viele Bolter und Beiden mit Saufen tommen, gu fuchen den Berrn Bebaoth ju Berufalem, gu bitten vor dem BErrn." - R. 9, 9 ichildert er den friedlichen und niedrigen Ginzug des Meffias: "Du Tochter Bion, freue dich fehr, und du Tochter Berufalems, jauchge; fiebe, dein Ronig fommt gu dir, ein Gerechter und ein Selfer, arm, und reitet auf einem Gfel und auf einem jungen Fullen der Gfelin;" R. 11, 12-14 den Berfauf defielben für 30 Gilberlinge, das Werfen des Geldes in den Tempel und den Rauf des Topferackers. Ferner R. 12, 10: ", ueber das haus David's und über die Burger zu Jerufalem will Ich aus-gießen den Geift der Enade und des Gebetes, denn sie werden Mich ansehen, welchen Jene zerftochen haben;" - R. 13, 1: "Bu der Beit mird das Saus David's und die Burger gu Berufalem einen freien offenen Born haben wider die Gunde und Unreinigfeit;" - R. 13, 7: "Schwert, mache dich auf wider meinen Birten und über den Mann, ber mir ber Rachfte ift, fpricht ber Berr Bebaoth. Schlage den Birten, fo mird die Beerde fich gerftreuen, fo will ich meine Sand tehren gu den Rleinen."

3) Maleachi, der lette der Propheten im Alten Testament. Seine prophetische Thätigkeit fällt in die Zeit des Nehemia. Er weissagte die Ankunft des Messias zur Zeit des zweiten Tempels und die Erscheinung seines Vorläufers.

Anmerk. K. 3, 1 verheißt Gott: "Siehe, Ich will meinen Engel (Boten) fenden, der vor Mir her den Beg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, deß ihr begehret." K. 4, 2: "Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und heil unter desselbigen klüseln." K. 4, 5. 6: "Siehe, Ich will euch senden den Propheten Clias, ehe denn komme der große und schreckliche Tag des Herrn, der soll das herz der Bäter bekehren zu den Kindern und das herz der Kinder zu den Bätern."

### §. 110. Der Prediger Salomo.

Das unter dem Namen des Predigers (Kohelet, Ecclesiastes) den salomonischen Schriften angereihte Buch ist wahrscheinlich das jüngste unter allen alttestamentlichen Büchern. Sprache, Darstellung, Unschauungsweise, Charakter und Inhalt desselben führen mit Nothwendigkeit auf die nacherilische Zeit. Der Versasser ist aber nicht zu ermitteln. Es ist irrig, wenn man annimmt, daß der Versasser sich selbst für Salomo ausgebe.

Er verfett vielmehr nur bichterisch feine Buborer in eine Berfammlung, in welcher er ben weisen Salomo (ale Reprafentanten ber Beisheit und als Bater ber Spruchform) feine Gedanken über die Rathfel Diefes Lebens vortragen läßt. Wie das Buch der Form nach den Sprüchen Salomo's fich anlehnt. fo schließt es fich dem Inhalte nach an das Buch Siob an. indem es wie jenes an der Löfung der Rathfel Diefes Lebens fich versucht. Es ift bie Erfahrung von der Gitelfeit aller irdi= ichen Bestrebungen, und ihr Widerstreit gegen die Idee einer unabanderlich beiligen, guten und gerechten Beltordnung, Die ben Dichter beschäftigt. Bahrend er einerseits in der Flüchtigkeit und Richtigkeit des irdischen Lebens eine Aufforderung findet jum dankbaren, froben und gufriedenen Genuffe der Freuden und Guter, die daffelbe als eine Gabe Gottes Darbietet, weift er andererseits diesen Lebensgenug durch ben Sinweis auf Die alles Einzelne umfaffende göttliche Beltordnung und die Alles vergeltende gottliche Gerechtigkeit in die Schranken der Krom= migfeit und Gottesfurcht gurud, daß er fich nicht in Leichtfinn und Gemeinheit verirren fann. Obwohl felbst noch in dem beschränkten Gesichtefreise der altteftamentlich gesetzlichen Unschauung von Bergeltung, Tod und Scheol (& 36, 2. Anm.) stehend, treten ihm doch die Rathsel dieses Lebens und ihre Bidersprüche mit der Idee der göttlichen Weltordnung so mächtig und übermaltigend entgegen, daß er über diefen Standpunkt binauszugeben sich genöthigt sieht, und so dringt er durch 3weifel, Ungewißheit, Reflerion und innere Nöthigung zu der Ahnung, ja endlich zu der Gewißheit hindurch, daß alle jene Rathfel und Biderfpruche ihre endliche Lösung und völlige Berföhnung in dem Gericht, der Vergeltung und Ausgleichung eines jenseitigen ewigen Lebens finden muffen. - Das Resultat des Buches ift also die sich in fortgeschrittener Entwicklung unabweisbar aufbrangende Ueberzeugung, daß der religiose Standpunkt bes alttestamentlichen Bewußtseins noch nicht der absolut vollkommene und genügende fei. Das Buch wedt fo die Sehnsucht nach einer höhern Offenbarung und streckt sich ahnungsvoll Dem Lichte entgegen, das durch die Auferstehung Chrifti uns in voller Klarheit aufgegangen ift. Wie die Propheten durch ihre messianischen Weissagungen positiv, so bat unser Berfasser durch die Erkenntnig der Mangelhaftigkeit des bisherigen Standpunktes negativ ben Uebergang vom alten zum neuen Bunde vermittelt, und barin besteht die hohe Bedeutung feines Buches, bas von einem boben sittlichen und religiöfen Ernfte durchdrungen ift, und beffen Spruche, wie es felbft die Borte ber Beisen nennt, "Spiege und Ragel" find (12, 11), mit benen Kinder an Beisheit und Ginficht nicht spielen durfen,

#### S. 111. Der alttestamentliche Kanon.

Die Sammlung ber heiligen Schriften bes Alten Testamente wurde hochft mahricheinlich zuerft unter und burch Efra und Rebemia veranftaltet (Rebem. 8, 1-10; 2. Maft. 2, 13). Das Aufhören der alttestamentlichen Prophetie feit Maleachi, und Die Erneuerung des Bemeindemefens nach Dagaabe der bisberigen Offenbarungen Gottes burch Gefet und Propheten machte eine firchlich beglaubigte Sammlung der heiligen Offenbarungeurkunden jum bringenden Bedürfniß. Db aber die Sammlung ber beiligen Schriften auch bereits unter Efra und Rebemia vollendet und abgefchloffen murde, ift, obwohl Bicles entschieden bafur Bu fprechen icheint, bennoch ftreitig. Gine judifche Ueberlieferung berichtet, Efra habe an der Spite ber fogenannten großen Synagoge von 120 Mitgliedern die Sammlung ausgerichtet und geschlossen. Im Prolog des Buches Jesus Sirach erscheint Die Sammlung ale eine bereits gefchloffene, und daß fie gur Beit Chrifti langft feststand und von Chrifto und den Aposteln ale Bort Gottes anerkannt und gebraucht worden ift, liegt vor Augen (vgl. Matth. 1, 22; 5, 17. 18; 22, 43; Apgfc. 1, 16; 13, 34. 35; 28, 25; Röm. 1, 2; 3, 2; Hebr. 1, 1; 10, 15; 2. Tim. 3, 15. 16; 1. Petr. 1, 11; 2. Petr. 1, 21). Bgl. §. 186, Unm. 1.

Anmerk. Die abgeschlossene Sammlung der heitigen Schriften heißt Kanon (d. i. Maßstab, Richtschnur), weil sie die Richtschnur alles religiösen Glaubens und Lebens sein sollen. — Das Alte Testament enthält: I) Urkunden der Grundleg ung des alten Bundes, nämlich die Sücher Mosis, 2) Urkunden der Geschichte des alten Bundes (Bücher Josu, Richter, Muth, Samuelis, Könige, Chronik, Esra, Rehemia, Esther), 3) Urkunden des religiösen Lebens in der Gemeinde des alten Bundes (Her), 3) Urkunden des religiösen Lebens in der Gemeinde des alten Bundes (Hob, Pjatter, Sprüche, Prediger und Hohelied), und 4) Urkunden der Prophetie im alten Bunde (Jesaja, Jeremia, Heseisel und Daniel; — Hosea, Joel, Amos, Obadia, — Jona, Micha, Nahum, Habakut, — Bephanja, Sacharja, Haggai und Maleachi). — Einer andern Eintheilung folgen die hebräschen (Josua, Richter, Samuel, Könige), 3) die folgen den Propheten (Jesaja bis Maleachi, mit Ausnahme der Klagelieder und des Daniel) und 4) die Retubim — ápióppapa — (Psalmen, Sprüche, Hob, Hohelied, Ruth, Klagelieder Jeremiä, Prediger, Esther, Daniel, Esra, Rehemia, Chronis).

# Siebenter Zeitraum.

Bom Berftummen ber altteftamentlichen Prophetie bis zu ihrer neutestamentlichen Erfüllung.

(Ein Zeitraum von ungefähr 400 Jahren.)

#### \$. 112. Charafter diefes Zeitraums.

1) Von Maleachi bis auf Johannes den Täufer, den jener verfundete, verstummte die Weissagung mehr als 400 Jahre lang. Dagegen wartete man mit Schnsucht auf die Erscheinung eines rechten Propheten (προφήτης πιστός 1. Maff. 14, 41). — Das erwählte Bolf mar nun durch alle Lehre und Bucht des Junglingsalters hindurch zur Gelbstffandigkeit bes reifen Mannesalters gelangt, und follte nun zeigen, mas es ohne die speciellfte gottliche Leitung ausrichten, wie es feine bisher erlangte Erfahrung und Erkenntnig benuten werde. Das Gefet Mofis und die Beiffagungen ber Propheten konnten und follten ihm "ein Licht auf seinem Bege, ein Stab in feinen Sanden" fein. In ihnen hatte das Volk einen Damm und eine Schubwehr gegen bas Bernichtung erzielende Unfampfen des heidnischen Princips. Und als dieser Rampf siegreich überstanden mar, erhielt es auch noch einmal politische Gelbftftandigfeit, um nach jeder Beziehung bin seiner Aufgabe ungehindert nachkommen zu können. - Andererseits zeichnet sich diese Zeit auch als die eigentliche Missionsperiode Ifraels aus. Die Wegführung des erwählten Bolkes Gottes unter die Beiden mar ein Strafgericht für Ifrael, aber wie fo häufig knupft Gott an biefes Strafgericht auch eine Beilespendung, diesmal fur Die Beiden. Diefe follten mit Ifraels Glauben und mit Ifraels Soffnungen bekannt werden, und auch ihnen dadurch ein Weg zum Beil in Chrifto gebahnt werden. Go bient auch Ifraels sonst nicht zu lobendes Burud's bleiben im fremden Lande (§. 108) bem gottlichen Beilsplane. Und ob auch Ifrael seinen Missionsberuf nicht erkannte, so wurde er doch dadurch erreicht, daß die in der Zerstreuung lebenden Juben allenthalben Synagogen hatten, wo bas Gefet und Die Propheten gelesen und erklärt wurden, und zu denen auch ben Beiden der Butritt offen stand.

2) Das Buchtmittel bes Erils hatte übrigens Frucht getragen. Alle und jede Spur der alten Sucht nach heibnischen Sitten und Böpendiensten hatte fich völlig verloren und war in ihr gerades Begentheil umgefchlagen. Dagegen entwickelten fich im Charafter Des Bolfes andere Richtungen, Die es zur entschiedenen Bermerfung des 4000 Jahre lang verheißenen und angebahnten Seiles, ja zum Morde des Heiligen führten, nämlich auf der einen Seite untheokratische Abgeschlossenheit, dünkelhafter Nationalstolz, unstinnige sleischliche Messiaserwartungen, wahnsinnige Werk- und Selbstgerechtigkeit und thörichte Mückenseigerei (Matth. 23, 24), und auf der andern Seite sadducäischer Unglaube, der die theuern Verheißungen und Hoffnungen der Väter nur bespotten konnte (vgl. §. 115). Aber während so die Masse almälig dem letzen Verderben entgegenreiste, richteten alle rechten Israeliten ihre Vicke auf die Verheißung und ihre Hoffnungen auf die Erfüllung, und fanden Heil und Seligkeit in dem erschienenen Heilande.

Unmerk. Sauptquelle fur diefen Beitraum ift der judifche Gefcichtichreiber Jofephus, in einzelnen Partien auch die Apokryphen, fowie Die griechischen und romischen Profanscribenten. - Da die Gabe der Prophetie erloschen mar, so konnen die in diefer Beit unter dem Bundesvolke entstandenen Schriften nicht als Gottes Bort angesehen werden. Sie heißen daher Apokruphen, d. h. verborgene Schriften, weil sie nicht wie die Schriften der Propheten als ein untrugliches gottliches Licht auf dem Leuchter der Rirche zu unserm Lebenswege uns vorleuchten konnen. Aber fie find dennoch von frommen, erleuchteten Mannern des alten Bundes geschrieben, und darum, wenn fie auch nicht irrthumslos find, doch, wie Luther fagt, heilfam und nuglich gu lefen, und als Beschichtequellen, sowie als Beugniffe von der religiofen Unschauungsweise ihres Beitalters in Ehren gu halten. Es gehören dabin folgende Schriften: 1) das Buch Judith, die Geschichte einer frommen judischen Bitme, welche durch ihren Seldenmuth ihre Baterstadt Bethulia befreite, als dieselbe von Golofernes, der ein Feldherr Nebukadnezar's genannt wird, belagert wurde (vgl. §. 103, 2. Anm.). 2) Die Beisheit Salomonis, eine Rachahmung der Spruche Salomonis, von einem unbekannten Berfaffer. 3) Das Buch Tobias, die Geschichte eines frommen Juden in der affprischen Gefangenschaft (§. 102, 2. Unm. 2), welche besonders den Segen frommer Kindererziehung darftellt.
4) Das Buch Jesus Sirach enthalt ichone und weise Spruche, abnlich den Spruchen Salomo's. 5) Das Buch Baruch enthält Ermahnungen an das Bolf Ifrael in Betreff der babylonischen Gefangenschaft. Baruch war ein Genoffe des Jeremias (Jer. 32. 36. 43. 45). 6) dwei Buch er der Maffabaer gefchichtlichen Inhaltes (§. 114). 7) Stude in Efther, Rach= trage zum kanonischen Buche Efther. S) Siftorie von der Sufanne, vom Bel zu Babel, vom Drachen zu Babel, Gebet Afaria, Gefang ber brei Manner im feurigen Dfen, Alles nachträgliche Erzählungen zur Gefchichte Daniel's, und 9) das Gebet Manaffe's (§. 103, 2). - Der judifche Geschichtschreiber Rlavius Josephus war der Sohn eines judifchen Priefters, und judifcher Feldherr im romifchen Rriege (f. 117). Er fchrieb eine Geschichte dieses Rrieges und unter dem Namen "judische Archaologie" eine Geschichte des judischen Boltes bis gur Beit des Raifers Rero.

### §. 113. Die Juden unter der dritten Weltmonarchie.

1) Alexander der Große, den Daniel (R. 8) als einen Ziegenbock, der einherstürmte, daß er die Erde nicht berührte, geschaut hatte, war durch die Belagerung von Tyrus sieben Monate in seinem raschen Siegeslaufe aufgehalten worden. Wäh-

rend ber Belagerung hatte er von Samaria und Judaa Unterftubung an Mannichaft und Lebensmitteln geforbert. Samaria war willig, aber ber Sobepriefter Jaddua, des perfifchen Suldigungseides eingedent, verweigerte die geforderte Unterftugung. Nach der Eroberung von Tyrus zog Alexander (nach dem Bericht des Josephus) rachefordernd auf Jerusalem zu. Das Bolf fastete und betete, und der Hohepriester zog im vollen Drnate an der Spike der Priester und Leviten in weißen Kleidern dem Groberer in feierlichem Buge entgegen. Alexander's Born mar verschwunden. Er begrüßte freundlich den Sobenpriefter, gab ibm Die Sand und adorirte ben Ramen Jehova an Der Goldplatte bes bobenpriefterlichen Diadems. - Denn schon in Macedonien fei ihm im Traum ein Mann mit derfelben Tracht erschienen und hatte ihm verkundigt, daß fein Gott ihm die Herrschaft über gang Afien übergeben habe. Alexander zog friedlich in Terufalem ein, opferte im Tempel, las Daniel's Beiffagungen über fich und verließ Jerufalem unter Buficherung von Privilegien.

Unmert. Alexander ift für die Entwicklungsgeschichte des Reiches Sottes von der größten Bedeutung. Durch ihn wurde Alexandrien ber Mittelpunft des Belthandels und einer neuen Beltbilbung, in welcher Drient und Decident fich die Sand reichten. Gine Menge von Colonien und ber lebhafte Sandel unterhielten den lebendigften Berkehr ber Bolker. Die griechische Sprache murbe Beltsprache. So war es also Alerander, der die Bedingungen einer schnellen Berbreitung des in Abraham's Camen allen Bolfern bereiteten Seiles über den gangen Erdfreis bervorrief.

2) Nach Alexander's Tode (323) fiel Palaftina an Laome. Don. Aber schon im Jahre 320 murbe es ihm von Ptolemaus Lagi entriffen. Da der Sobepriefter Dnias I. Dem Laomedon treu bleiben wollte, überfiel Ptolemaus Jerufalem an einem Sabbath und nahm es widerstandelos ein. Aus politifchen Rudfichten behandelte er aber die Juden mit der größten Milbe und humanitat. Er verpflangte 100,000 Juden nach Megypten, besonders nach Alexandrien, und gab ihnen gleiche Rechte mit den Macedoniern. Begen ihrer erprobten Treue brauchte er fie gern zur Befatung ber Festungen. Im Jahre 314 riß Antigonus Palaftina an fich; als er aber 301 in ber Schlacht bei Ipsus fiel, tam es wieder unter Die Ptolemäer und verblieb ihnen 100 Jahre lang. Die Juden führten in Diefer Zeit ein glückliches und ruhiges Leben. Erft in ber letten Beit ber Ptolemaerherrschaft icheinen fich ihre Berhaltniffe ungunftiger geftaltet zu haben.

Unmerk. Die hochfte Behorde in Jerufalem war der hohe Rath (Shnedrium ober Sanhedrin), aus 70 Perfonen bestehend, der nach vater: lichem Gefes richtete und das Recht über Leben und Tod ausübte. — Da alle herrscher durch die gunftigften Privilegien die Juden in ihre neuen Colonien zu gieben fuchten, fo gerftreuten fie fich uber ben gangen Erbfreis.

Allenthalben bauten sie Synagogen, in denen auch die heiden mit Fraels Glauben und hoffnungen bekannt werden konnten. Die griechische Sprache wurde bald die Muttersprache ber in der Diaspora (Zerstreuung) lebenden Juden (hellenisten), — eine neue Brücke zwischen Judenthum und heidensthum. So wurde eine griechische lebersseyung des A. T. Bedürfnis, die schon Ptolemäus Philadelphus zunächst für seine neu angelegte große Bibliothek soll veranstaltet haben (die septuaginta se. interpretes — LXX), der märchenhasten Sage nach durch 72 aus Jerusalem erbetene Schristzelehrte in abgesperrten Zellen auf der Insel Pharos — und dennoch in wörtlicher Uebereinstimmung! — (Zur Zeit des Ptolemäus Philometor [180—145] erbauete der nach Aegypten ausgewanderte Priester Onias sogar einen Tempel zu Leontopolis in Negypten nach dem Muster des Zerusalemischen, doch in kleinerem Maßkabe, den die Römer unter Kaiser Bespasian zerstörten.)

3) Im Jahre 203 rig Antiochus der Große von Sprien Palästing an sich, und nachdem es mehre Decennien hindurch Bankapfel zwischen ben Ptolemäern und Seleuciden gewesen war, behaupteten sich die Lettern. Auch Antiochus gestattete ben Juden große Borrechte und ficherte ihnen vollkommen freie Religionsübung zu. Doch ichon sein Sohn und Nachfolger Seleucus Philopator ließ, um fich Geld zu verschaffen, den Tempel zu Jerufalem plundern (2. Datt. 3), und beffen Nachfolger Untiochus Epiphanes mandte vollends alle Mittel unerhörter Graufamkeit an, um die Juden gur Unnahme griechischer Sitten und Religion zu zwingen. Er eroberte 169 Jerufalem. Bei dem beharrlichen Widerstand der Juden stieg die fprifche Bedruckung auf den höchsten und furchtbarften Grad. Stadt und Tempel wurden geplundert, die Stadtmauern eingeriffen, der Tempel ent= weiht und bem Jupiter Dlympius gewidmet, die heiligen Schriften murden gerriffen und verbrannt, und - jedoch meift vergeb. lich - alle ersinnliche Martern angewandt, um bie Juden gur Berleugnung ihrer väterlichen Religion und Sitte ju zwingen. Das war der Gräuel der Berwuftung an heiliger Statte, von welchem der Prophet Daniel (11, 31) geweisfagt hatte, ein Borbild noch zufünftiger Verwüftung (Matth. 24, 15).

# §. 114. Die Maffabaer oder Hasmonaer.

In dieser allgemeinen Noth war der Glaubens- und heldenmuth des Priesters Mattathias und seiner fünf Söhne zu Modin (im jüdischen Gebirge) das Mittel der Rettung. Die Frechheit eines Juden, der vor seinen Augen den Götzen opferte, und den er tödtete, gab die nächste Veranlassung. Um ihn sammelte sich eine muthige Schaar Gleichgesinnter, die, eine offene Schlacht vermeidend, durch Streifzüge im ganzen Lande der syrischen Besatung vielen Schaden zufügten. Nach des Vaters Tode (166) gelang es dem ältesten der Söhne, Judas Makfabi, der freudig und fühn mar wie ein junger Lowe, im rafchen Siegerlaufe die Sprer ju verdrangen und den Gottesdienst im Tempel wiederherzustellen (165). Bum Andenken daran wurde das Fest der Tempelweihe gestiftet. Bei neuer Bedrängniß mandte er fich an die Romer und bat um ein Bundnig, bas ihm ftatt reeller Sulfe nur Berfprechungen brachte. Aber feit-Dem ichien ber Segen Gottes von ihm gewichen zu fein. Er wurde von ben Sprern ganglich gefchlagen und fam felbst um (161). Un feine Stelle trat fein Bruder Jonathan, der 143 durch Meuchelmord fiel. Dem dritten Bruder Simon gelang es endlich, begunftigt von den Wirren der Zeit, die Zionsburg in Jerusalem, Die bisher noch immer von den Sprern befett gewefen war, einzunehmen (141) und feinem Bolke eine friedliche, auch von den Syrern anerkannte Gelbstständigkeit zu verschaffen. Das dankbare Bolf knupfte nun (140) an fein Geschlecht Die erbliche Fürsten - und Sohepriesterwurde, "bis Gott ihnen einen rechten Propheten fenden werde" (1. Maff. 14, 41). Aber auch Simon wurde burch fyrifche Meuchelmörder getödtet (135). Sein Sohn und Rachfolger, Johannes Snrtanus, eroberte Samaria und Galilaa und gerftorte ben Tempel auf Garigim. Dann unterjochte er die Edomiter (Sdumaer) und gwang fie, fich durch die Beschneibung dem judischen Bolte einverleiben zu laffen. Sein Sohn Ariftobul nahm 106 die Ronigswurde an. Bon nun an bietet Die Geschichte ber Makkabaer nur unerfreuliche Rabalen und blutige Kamilienzwistigkeiten bar.

Anmerk. Der Name Hasmonaer foll von dem Urgrofvater des Mattathias, Namens hafamonaus, herstammen. Makkabaer heißen sie von Judas Makkabi, der diesen Zunamen von seinen heldenmüthigen Kriegsthaten empfing (Makkab — der hamner. Bgl. Karl Martell). — Rach einer andern, wenig wahrscheinlichen Deutung soll der Name Makkabi aus den Anfangsbuchstaben der hebräsischen Borte: Ni Kamoka Basim Fehovah (d. i. Wer ist wie du unter den Göttern, Jehovah? 2. Mos. 15, 11), die auf den Kahnen der Makkabaer gestickt gewesen waren, entstanden sein.

# §. 115. Die Schriftgelehrten, bie Pharifaer und Gabbucaer.

1) Seitdem die Prophetie verstummt war, bewahrte man um so sorgfältiger den Schatz der aus ihr hervorgegangenen heiligen Schriften ("das Gesetz und die Propheten") und betrachtete sie mit Recht als den Kanon (d. i. Richtschnur) alles religiösen Erkennens und Lebens. Es bildete sich bald ein besonderer Stand von Männern, die sich das Studium der heiligen Schriften und die Unterweisung des Bolkes in denselben zur Lebensaufgabe machten, und die man mit dem Namen Schriftgelehrte beehrte. Später legten sie sich den Chrentitel Rabbi (d. i. Meister) bei. Bei der Aengstlichkeit, mit welcher man über dem rechten Ver-

ftanbniß ber beiligen Schrift machte, und jeder neuerungsfüchtigen Auslegung den Beg zu versperren suchte, bildete fich bald eine feststebende traditionelle Auslegungsweise, beren Ursprung man bis auf Efra, ja bis auf Mofes gurudguführen fuchte. Chenfo führte die angstliche Gewissenhaftigkeit, mit welcher man über der genauesten und punktlichften Beobachtung der religiofen Ceremonien des Gefeges machte, ju immer fleigender Scharfung und Bermehrung derfelben. Das Mofaifthe Gefet follte allerbings ein Zaun fein, der Ifrael vor dem Ginfluffe heidnischer Religionen und Sitten bewahren sollte. Aber man hielt es bald für nöthig, diesen Baun göttlicher Gebote durch einen neuen Baun traditioneller Satungen zu vermahren, und verlor fich fo immer mehr in außerliches geifttodtendes Gefeteswerk. Die Schriftgelehrten eiferten nun für die Bewahrung und Beobachtung diefer vaterlichen Traditionen (Ueberlieferungen) mit derfelben Strenge, wie für die Bemahrung und Erhaltung des geschriebenen Got= tesmortes. - Die Entfernung vom Tempel und bas Bedürfniß öffentlicher Belehrung rief das Institut der Synagogen bervor. Diefe maren öffentliche religible Versammlungeorter. Man versammelte fich dort an den Sabbathen und Festtagen zu ge= meinschaftlichem Gebet und Erbauung aus der beiligen Schrift, Die von den Schriftgelehrten vorgelefen, erklart und besprochen wurde. Dem Tempeldienst geschah dadurch kein Abbruch, da jeder eigentliche Cultusactus nach wie vor auf den Tempel beschränft blieb.

2) Die eigentlichen Bertreter ber eben beschriebenen traditionellen Richtung murden die Pharifaer, eine religios-politische Sette, Deren Ursprung im Dunkel liegt. Ihr Name bezeichnet sie als Abgesonderte, Fromme, die durch ihre Beiligkeit sich vor den Uebrigen auszeichnen. Unter den immer mehr verwelt= lichenden Makfabaerfürsten bildeten fie eine um fo gemichtigere Opposition, ale sie sich eine unbedingte Autorität über die große Maffe bes Volkes verschafft hatten und auch im Spnedrium Die Mehrzahl der Stimmen bildeten. Mit Ernft und rucksichtslofer. häufig erfolgreicher Energie midersetten fie fich jeglicher Berletzung des Gesetzes und der väterlichen Rechte und Satungen. verloren fich aber felbst immer mehr und mehr in außerliche Bertgerechtigkeit, Scheinheiligkeit und Heuchelei, befonders im Beitalter Christi; boch auch damals gablten sie noch manche fromme und rechtschaffene Manner unter sich, und felbst viele unverftan-Dige Eiferer unter ihnen meinten es ehrlich und redlich mit ihrem Gifer. - Den Gegensatz gegen Die Pharifaer bilbeten Die Sabbucaer, Die fich den Bornehmen und Reichen anschloffen. Ihren Namen und Urfprung leiteten fie von einem Schriftgelehrten, Ramens Babbot, ab. Im Gegensatz gegen die Pharifäer, die in Lehre und Leben besonderes Gewicht auf die Erabitionen und Satungen der Väter legten, und die Lehre vom Dasein höherer Geister (Engel und Dämonen), von Unsterblichteit, Auferstehung, Gericht und Vergeltung schriftgemäß hervorboben, verwarfen sie alle Traditionen, leugneten bestimmt das Dasein der Engel und Dämonen, und bestritten die Lehren von der Unsterblichkeit, Auferstehung und ewigen Vergeltung.

Anmerk. Gine britte religiöse Sekte unter den Juden dieser Zeit, die Effaer, wird in der Bibel gar nicht erwähnt. Ihr Ursprung sowol wie ihre eigentlichen Ansichten liegen sehr im Dunkel. Sie waren eine Art jubischer Einfiedler, schieden sich von der Welt aus, lebten in völliger Gütergemeinschaft, mieden die Ehe, schworen keinen Gid u. s. w.

### §. 116. Die Berodianer \*).

1) Wie von Innen Eifersucht, Zwist und Mord, so arbeitete auch von Außen Arglift und Berrath an dem Untergange bes Sasmonaifchen Berricherhauses. Aristobul's Enfel, Syrfan und Aristobul, ftritten fich um die Berrichaft. In Damaskus erschienen beide vor Pompejus und baten um Entscheidung. Pompejus versprach, selbst nach Gerusalem zu kommen, Aristobul aber, nichts Gutes ahnend, ruftete fich zur Gegenwehr. Pompejus eroberte Jerusalem an einem Sabbath, rif die Mauern ein, ging in den Tempel, taftete aber nichts an, und ernannte den Sprkan jum Fürsten und Sobenpriefter. Aristobul murde gefangen und mußte des Pompejus Triumphzug verherrlichen. Aber ber ichmache Sprkan II. überließ bem ichlauen Idumaer Untipater Die Bermaltung des Landes. Cafar feste den Lettern jum Procurator über Judaa ein, und ließ dem Syrkan nur die Sobepriefterwurde. Untigonus, ein Neffe des Lettern, eroberte mit Sulfe der Parther Serufalem, und schnitt feinem Dheim Die Dhren ab (um ihn zum Sobenpriesterthum unfähig zu machen). Antipater, mar fcon fruber vergiftet worden, aber fein Sohn Serodes war nach Rom entkommen, wo ihn der Senat im Jahre 40 auf Anftrag des Antonius und Octavius feierlich zum Könige

Antipas, Statthalter von Idumaa.

Antipater, Procurator über Judaa.

Berobes ber Gr.

Alexander u. Aristobul; — Archelaus u. Antipas; — Philippus

Berodes Agrippa I., Berodias Berodes Marippa II., Berenice, Drufilla.

<sup>\*)</sup> Stammtafel der Herobianer:

von Judaa erklarte. Aber er hatte einen harten Stand mit Untigonus. Erft nach zwei Sahren gelang es ibm, Jerufalem zu erobern. Antigonus fiel in Rom unter bem Beil ber Lictoren. Gine Beirath mit Sprfan's Enfelin, Mariamne, follte ber Regierung des Berodes vor dem Bolte einen legitimen Unftrich geben. Durch unmenschliche Graufamteit befcftigte er fich auf dem Throne. Blutdurftiger Argmobn trieb ibn gur Ausrottung aller Maffabaer. Mariamne's Later und Grofvater ließ er binrichten, ihren Bruder beim Babe ertranten, bann fiel auch fie selbst und ihre Mutter Alexandra unter dem Benkerbeil. Ja -felbst feine eignen Sohne von der Mariamne, Ariftobulus und Alexander, entgingen feinem Argwohn nicht und murden bingerichtet. Bei einer Sungerenoth in Judaa traf er weise und aufopfernde Unftalten gur Erleichterung bes allgemeinen Glende, vermochte aber auch badurch nicht ben Sag des Boltes von fich abzuwenden. Um feine Prunt = und Baufucht zu befriedigen, und zugleich das Bolk einigermaßen zu verfohnen, fing er an, mit verschwenderischer Pracht den Tempel zu erneuern. In seinen letten Lebensjahren murde das Beil der Welt geboren, aber bei einem Berodes konnte Diese Rachricht nur ben scheuflichen bethlebemitischen Kindermord bewirken. Bald barauf farb er, bei lebendigem Leibe verfaulend, fich felbst und feiner Umgebung ein Gräuel.

2) Das Land murde nun unter feine Gobne fo getheilt, daß Archelaus mit dem Titel Ethnarch Judaa, Samaria und Idu-maa, — Herodes Antipas als Tetrarch (Vierfürst) Galilaa und Peraa, und Philippus mit gleichem Titel ben Rordoften bes Landes jenseit des Jordans erhielt. - Archelaus mandelte in den Aufstapfen feines Baters. Er trieb feine Eprannei bis ins zehnte Sahr feiner Regierung, bis er von feinen Unterthanen in Rom verklagt und von Augustus nach Bienna in Gallien verbannt murde. Sein Land murde zu Sprien gefchlagen und burch besondere romische Procuratoren (Landpfleger), Die gu Cafarea (einer von Berodes bem Großen erbauten Safenftadt am mittellandischen Meere) residirten und nur zu den Festen in Berufalem anwesend maren, regiert. Der fünfte Diefer Procuratoren mar Pilatus. Philippus, ber gerechtefte unter feinen Brudern, ftarb im Sabre 33 finderlos, und Tiberius vereinigte fein Tetrarchat mit Sprien. Berodes Antibas, ber ebebrecherische Mörder Johannes des Täufers, murbe im Sahre 39 von Caligula nach Gallien verwiefen.

3) Aber noch ein anderer Zweig bes Herodianischen Hauses war übrig, nämlich Herodes Agrippa I., ein Sohn des hin- gerichteten Aristobul und Enkel des Herodes und der Mariamne. Dieser lebte in Rom auf vertrautem Fuße mit dem Thronfolger

(des Tiberius) Caligula, und sobald diefer zur Regierung fam (37), gab er ihm das Erbtheil des Philippus, das schon unter Tiberius zu Sprien geschlagen worden mar, mit dem königlichen Berobes Untipas reifte nach Rom, um auch für fich ben Konigstitel zu erbitten, murde aber fatt beffen, burch Da= zwischenkunft des Agrippa, abgesett und nach Gallien verwiesen (39). Sein Gebiet fiel bem Agrippa zu. — Rach Caliqula's Tod wußte Ugrippa fich auch beim Claudius fo beliebt zu machen, daß Diefer ihm auch noch das frühere Bebiet bes Ur= chelaus dazu schenkte, fo daß er nun (41) Besiter von ganz Paläftina wurde. Um sich bei ben Juden beliebt zu machen, verfolgte er die Chriften, ließ den Sakobus hinrichten, und wollte Gleiches mit Petrus thun (Apftgich. 12). Als einft bei einer feierlichen Gelegenheit bas Bolf ihn nach beidnifcher Beife als Gott begrußte, farb er von Gott gefchlagen eines elenden Todes (44). Sein Sohn Agrippa II. war erft 17 Jahre alt. Claubius schlug darum ganz Palästina zu Sprien und erst im 3. 53 gab er ihm einen Theil des vaterlichen Besiges im Nordosten mit dem Königstitel. (Bor ihm verantwortete fich der Apostel Paulus, Apftgich. 26.) Beim Untergang des judischen Staates blieb feine Berrichaft unangetaftet. Er ftarb im britten Jahre ber Regierung des Trajan nach 51 jähriger Regierung.

## §. 117. Die römischen Procuratoren und die Berftorung Jerufalems.

1) Nach dem Tode Herodis Agrippa I. (44) wurde das gange Land wieder von romischen Procuratoren in Cafarea verwaltet (nur mit der Ginschrankung, daß feit dem Jahre 53 Die nordöftlichen Provinzen dem Agrippa II. eingeräumt murden). Der vierte diefer Procuratoren mar Felix, zu welchem Paulus gefangen gebracht wurde, ein habfüchtiger und gewaltthätiger Mann. Ihm folgte ums Sahr 60 Feftus. Dann fam Albinus, und gulent Geffins Florus; immer einer habfüchtiger und gewaltthätiger als der andere. Ja Geffius legte es gefliffentlich darauf an, die Juden gur Emporung gu bewegen, Damit von ihnen, als notorischen Aufrührern, in Rom feine Unklagen gegen ihn gehört werden möchten. Als im Sahre 66 ein langer, oft blutiger 3wift gwischen den Juden und Griechen zu Cafarea burch ein kaiferliches Edict Des Nero dabin entschieden murde, daß die Juden das römische Burgerrecht verlieren follten; als in Folge beffen ber heidnische Pobel die Juden aus ber Stadt verjagte und Geffius zu gleicher Zeit in Jerufalem rudfichtelos raubte, brannte und mordete, brach endlich die offene Emporung aus, und vergebens fuchte der König Agrippa II., der selbst nach Jerusfalem kam, die Gemuther nochmals zu beschwichtigen. 2) Ceftius Gallus, ber Statthalter von Sprien, gedachte

mit Einem Schlage bie gange Emporung zu bampfen. Er erfchien mit einem wohlgerufteten Beere vor Jerufalem, murde aber zu fdimpflicher Flucht genothigt. Nero fchicte nun ben Bespafian, der, trot bes verzweifelten Biderftandes, fast bas gange Land eroberte. Alle er fich eben anschickte, Gerusalem zu belagern, murde er zum Raifer ausgerufen. Er ging nach Rom und fein Cohn Titus fette fein Bert fort. Als Titus Jerufalem umzingelte, mar gerade zum Pafchafest eine große Menge Bolfs in Berufalem verfammelt. Die Gemäßigten riethen gur Uebergabe, wurden aber von den Zeloten ermordet; aber auch diefe gerfielen unter fich und mordeten einander. Sunger und Seuchen mutheten fürchterlich; Sunderttaufende von Leichen murden über die Stadtmauer geworfen, alle Gefangene wurden draugen gefreuzigt. Als Titus die außern Mauern erfturmt batte, verschanzten sich die Juden im Tempel, mährend eine andere Partei Die unüberwindliche Burg inne hatte. Litus munfchte fehnlichft, den Tempel zu erhalten, aber trot der gemeffenften Befehle warf ein Soldat Feuer hinein, und vergeblich gebot Titus, zu löschen. Das prachtvolle Gebäude verbrannte an bemfelben Tage, an welchem vor ungefähr 600 Jahren der erfte Tempel unter Nebukadnezar zerftort worden mar. Es blieb, wie der Berr geweiffagt hatte (Matth. 24, 2), nicht ein Stein auf bem andern (70). Die obere Stadt wurde erst nach einigen Wochen eingenommen, ale die Befatung, von Sunger getrieben, fie verlieg. Die ganze Stadt wurde der Erde gleich gemacht. Ueber eine Million Juden famen in diesem Kriege um, und über 90,000 Gefangene murden als Stlaven verkauft, oder zu Gladiatorenfpielen bestimmt. Titus bielt in Rom einen glanzenden Triumphjug bei welchem ber Schaubrottifch, ein Leuchter und ein Gefetbuch vor ihm ber zur Schau getragen murben.

Anmerk. Der römische Senat errichtete dem Kaiser Titus zu Ehren einen Triumphbogen in Rom, der noch vorhanden ist. Auf einer der innern Seiten ist abbildlich dargestellt, wie die erbeuteten Tempelgeräthe zur Schau getragen wurden. Bon den Denkmunzen, welche Titus auf diesen Keldzug prägen ließ, auf der einen Seite die "gefangene Tochter Juda" unter einem Palmbaum mit der Inschrift: Judaea devicta, auf der andern Seite das Wappen der römischen Legionen (eine Sau mit ihren Jungen), haben sich noch viele erhalten. — Sechszig Jahre nach der Zerstörung ließ Hadrian die Stadt wieder aufbauen und befestigen. Sie erhielt den heidnischen Namen Aelia Capitolina und den Juden war bei Todesstrafe verboten, sich ihr auch nur zu nähern. Jest heißt sie bei den Arabern el-Rods (d. i. die Heilige).

### §. 118. Ifraels Stellung in der Gegenwart.

1) Die Seele der Geschichte Fraels war der göttliche Rathschluß des Heils, das aus Abraham's Samen über alle Völker

der Erde kommen follte, gewesen. So lange Ifrael von biesem Sauche göttlichen Lebens befeelt und getragen mar, bilbete es unter allen Bandlungen der Entwicklung eine lebensfraftige Gestaltung der Gefchichte. Bum Leichnam aber mußte feine Geschichte werden, sobald diefer lebendig machende Dem gewichen war, und - wo ein Mas ift, da fammeln fich die Abler (Matth. 24, 28): Ifraels politische Bernichtung war nothwendige und unausweichliche Folge der eingeschlagenen Entwicklung. Bare feine Entwicklung eine feiner Bestimmung entsprechende gewesen, hatte es das Beil, das in feinem Schofe fich erzeugte, auch felbst ergriffen, so hatte immerhin die alte Sulle feiner po-litischen wie religiöfen Unstalten fallen mogen, - Ifrael hatte nichts dabei verloren, benn in dem ergriffenen Beil in Chrifto hatte es eine unvergängliche Kraft der Erneuerung, Berklärung und Biedergeburt gehabt; das alte Ifrael ware zum neuen Ifrael geworden. Zwar der alte Leib feiner Einrichtungen und Gottesdienste mußte aufhören (benn ber neue Beift muß fich auch eine neue Form Schaffen, und fur ben neuen Doft gehören auch neue Schläuche, Matth. 9, 17), aber er mare fraft Des neuen Beiftes von Innen heraus erneuert, verjungt und umgeftaltet worden. Nun aber, ba Ifrael bas Jahrtaufende lang angebahnte und erfehnte Seil verwarf, da es den lebendig machenden und wiedergebarenden Geift des Chriftenthums, der doch nur die Bluthe und Frucht feines eignen Lebens mar, verbannte, murde es jum Selbstmörder, und ber alte, von feiner lebendigen Seele mehr getragene Leib konnte nur ber Bermefung anheimfallen.

2) Gespenstig wandelt seitdem Ifrael durch die Sahrhunderte ber Geschichte als ein Beweis von der Bahrhaftigkeit der Beiffagung, ihrer Berheißungen sowohl, wie ihrer Drohungen, um Beugniß abzulegen von der Bahrheit Des Chriftenthums bis ans Ende der Tage. Nun ift ihm die Zeit erschienen, von welcher einer feiner Propheten verfündigt hatte: "Die Rinder Ifrael werden lange Zeit ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrock und ohne Heiligthum bleiben" (Hos. 3, 4)\*). Den heidnischen Sauerteig haben sie ausgefegt, aber sie haben auch aufgehört, rechte Juden zu sein, denn mas ist ein Judenthum ohne Tempel und Opfer, ohne Priester und Theokratie? Sie eifern um Gott, aber mit

<sup>\*)</sup> Genauer ift die Stelle zu übersetzen: "Die Kinder Ifrael werden lange Zeit ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Saule (heidnischer Naturdienst), ohne Leibrock (hohepriesterliches Amtekleid mit Urim und Thummim) und ohne Teraphim (Hausgögen) bleiben," und der Sinn ist: Sie werden weder Juden noch heiden sein, weder wahres noch falsches Beiligthum u. f. w. haben.

Unverftand (Rom. 10, 2), fie haben das Gefet und die Propheten, aber bas Gefet ift erftarrt in talmudifchen Satungen und Die Berheißungen find umnebelt von den finnentleerenden Muslegungen der blinden Leiter der Blinden (Matth. 15, 14); benn Die Dede Mofis hangt vor ihren Augen und Bergen, bag fie nicht seben das helle Licht des Evangeliums im Alten Testament (2. Ror. 3, 13-16). Sie nennen fich Abraham's Same, aber fie find nicht Rinder des Glaubens Abraham's (Gal. 3, 7; Joh. 8; Rom. 4); wohl meinen fie, den Gott ihrer Bater an-Bubeten, aber der Gott ihrer Bater, bas ift der Gott, der in Chrifto Menfch geworden ift, das ift ber Berr, ber unfere Gerechtigfeit ift (Ser. 33, 16), und ben haben fie verworfen; - Der einige Gott ihrer Bater bat fich als Der dreieinige Gott der Chriften offenbart, und darum ift ihr ftarrer und aud. schließlicher Monotheismus ein falscher und verfteinerter. — Und Dies Bolk, das in der alten Geschichte einzig in seiner Art da= stand, fleht ebenfo einzig in der neuen Geschichte da: gerftreut über den ganzen Erdboden und doch unvermischt; vielfach verfolgt, gefrankt und unterdruckt, und doch ungeschwächt und ungemindert. Achtzehn Sahrhunderte find an ihnen vorübergegangen und haben nichts an ihrer innern und außern Erscheinung gu andern vermocht; die Beit, die Alles übermindet, bat ihre absonderliche Eigenthumlichkeit nicht zu überwinden gewußt; ohne Vaterland haben fie ihre Nationalität, ohne Cultus ihre Religion, ohne alle Stute ihre Soffnungen bewahrt; nicht einmal ihre äußere Physiognomie hat die Gewalt des Klimas zu andern vermocht. Das Alles - und noch mehr die bestimmteften Berbeigungen des Alten wie des Neuen Testaments weisen uns Darauf bin, daß bier Gottes Kinger ift, daß diesem Bolke noch etwas gang Besonderes vorbehalten ift.

Unmerk. Bgl. die tieffinnige Sage vom ewigen Juden, der, raftlos durch die Jahrhunderte getrieben, nicht eher Ruhe finden kann, bis der DErr, den er geläftert, wiederkommt. Ffrael ift der ewige Jude.

## §. 119. Ifraels Zukunft.

Der Prophet Hesekiel sah einst im Gesicht (R. 37) ein Feld voller Todtengebeine und der Her sprach zu ihm: "Du Menschenkind, meinest du auch, daß diese Beine wieder lebendig werden mögen?" Und der Prophet weissagte, wie ihm geboten war; siehe, da rauschte es, und regte sich, und die Gebeine kamen wieder zusammen, und es wuchsen Abern und Fleisch darauf, und es kam Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße ze. Und der Herr sprach: "Du Menschenkind, diese Beine sind das ganze Haus Frael."

So verkundigt auch Hosea, nachdem er ihren Bustand in der Gegenwart geweissagt, R. 3, 5: "Danach werden sich die Rinder Ifrael bekehren, und den Herrn, ihren Gott, und ihren König David suchen, und werden den Herrn und feine Gnade ehren in der letten Zeit;" — und der Apostel Paulus spricht (Rom. 11, 25. 26): "Ich will euch nicht verhalten dieses Geheimniß: Blindheit ist Ifrael eines Theils widerfahren, fo lange bis die Fulle der Beiden eingegangen fei, und alfo das ganze Ifrael felig werde," d. h. wie Ifrael als Bolf, in Maffe, das Beit verwarf (womit nicht ausgeschlossen ift, daß viele Einzelne es annahmen), fo wird auch einst Ifrael als Bolt fich befehren (wobei immerhin manche oder viele Einzelne in ihrem Unglauben beharren können); und zwar kann dies erst geschehen, nachdem die Fülle der Heiden (d. i. Alle, die aus dem Heiden berusen und erwählt sind) eingegangen ist, auf daß das Wort des Erstöfers (Matth. 19, 30): "Viele, die da sind die Ersten, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten, werden die Letzten, und die Letzten werden das Wort, das bisher als ein schwerer Fluch auf ind auch das Wort, das bisher als ein schwerer Fluch auf (Matth. 27, 25), sein Blut komme über unst und unsere Kinder (Matth. 27, 25). den es enthält (denn das Blut Christi ist die Verföhnung für die Sünde der ganzen Welt und auch für Israels Sünde), über sie ausgießen, dann werden sie, wie Sach. 12, 10 verkündigt, anfeben, welchen fie gerftochen haben, und werden fich. wie vor Joseph seine Bruder, vor dem Gottes und Davidsfohne beugen, und erkennen und bekennen, daß Er der Herr fei zur Chre Gottes bes Baters.

Anmerk. Db mit dieser Wiedereinsetung in ihr geistliches Erbtheil auch, wie so manche Berheißungen der Propheten anzudeuten scheinen, die Biedereinsetung in ihr leibliches Erbtheil, die Ruckehr in das Land ihrer Bater, und die Wiedererhebung jum selbstständigen Bolksthum verbunden sein wird, das kann erst die Erfüllung in der Zukunft lehren (vgl. 3. B. Jes. 43, 1 ff.; Jer. 32, 37 ff.; Ezech. 34, 11 ff.; 36, 24 ff.; 37, 12 ff.; 39, 25 ff., und viele andere Stellen, wo die zunächst liegende Anschaung von der Heimführung aus dem babylonischen Eril die Grundlage der Aussicht auf eine viel größere und herrlichere heimführung zu sein scheint.

# Zweite Abtheilung.

Die Ausführung, Aneignung und Bollendung bes Beile.

# Erster Abschnitt.

Die Darftellung bes Beile in ber Perfon bes Erlöfers.

# §. 120. Die Fulle ber Beiten. (Bgl. §. 15 u. §. 21.)

. Gal. 4, 4. 5: "Da bie Zeit erfüllet ward, fandte Gott feinen Sohn, geboren von einem Beibe und unter das Gefet gethan, auf daß er die, so unter dem Gefet waren, erlöfete, daß wir die Rindschaft empfingen."

1) Judenthum und Beidenthum hatten jest ihre Aufgabe erfüllt; sowohl negativ als positiv mar das Beil angebahnt und vorbereitet. Die Belt mar durch 4000jährige Erfahrung gu bem Bewuftsein gekommen, daß durch eigene Rraft und Beisheit bas Beil nicht erlangt werden konne, - weder auf dem Wege Des Gefetes, wie das Sudenthum bewies, noch auf dem Bege weltlicher Bildung, Runft, Wiffenschaft und Politif, wie bas Beidenthum zeigte. Das Gefet, Das Ifrael vom Sinai herab offenbaret mar, hatte einen Segen, aber bei bem Grundverderben der menschlichen Natur konnte es nicht Diefen Segen, fonbern nur den Fluch, ber ihm beigegeben mar (vgl. §. 43, Unm. 4), bewähren (Gal. 3, 10). Go hatte das Gefet Er= fenntniß der Sunde gebracht und war allen rechten Ifraeliten ein Buchtmeifter auf Chriftum geworden. Die Beiben hatten zwar nicht, wie Die Juden, ein objectiv gottliches Gefet, aber ihr Gemiffen, dazu auch die Gedanken, Die fich unter einander anklagen und entschuldigen, bezeugten, daß des Gefetes Wert fei geschrieben in ihren Bergen (Rom. 2, 15). Und dies Gefet, obichon vielfach burch Lufte in Brrthum verderbet (Cph. 4, 22), reichte doch bin. fie von ihrer sittlichen Untüchtigkeit zu überzeugen. Ifraels liebliche und tief bedeutsame Gottesdienste hatten fich schon in Der weitern Entwicklung durch die Prophetie als ein Schatten. Dienft, als ein Borbild eines zufünftigen Beffern im religiöfen Bewußtsein dargestellt - und die Bluthen des heidnischen Cultus, die im Treibhaus der Naturreligion in unnatürlicher und vorzeitiger Entwicklung groß gewachsen, hatten fich als taube Bluthen erwiesen und maren, ohne bleibende Früchte anzuseten, abacfallen - fo daß man icon zu Cicero's Zeiten meinte, ein

Harusper könne den andern nicht ansehen, ohne zu lachen (Cic. de div. II, 24), und trot so vieler herrlichen Blüthen menschlicher Bildung konnte sich das Heidenthum der Ueberzeugung von seiner innern Leerheit und seiner gänzlichen Ohnmacht, die wahren Bedürfnisse des Menschengeistes zu befriedigen, nicht mehr erwehren und suchte, ohne recht zu wissen wie? und wo? in trügerischen Mysterien, bei gaunerischen Goeten, Astrologen (Chaldaei, mathematici) und Gauklern vergebens das sebhaft

erwachte Bedürfniß zu befriedigen.

2) Aber nicht nur in dieser negativen Weise, (nicht blos durch Erwedung des Bedürfniffes und der Sehnfucht), fondern auch positiv mar das Seil angebahnt: Judenthum und Beidenthum hatten die echten Früchte ihrer Entwicklung, welche gu Tragern des neuen Beils bestimmt maren, zur Reife gebracht. Fraels Gefet hatte den Begriff Gottes als des Ginigen und Beiligen, bes Gerechten und Gnädigen, des Schöpfers und Regierers Himmels und ber Erde, ber von ber Natur verschieden und unendlich über sie erhaben ift, und doch allgegenwärtig und allmächtig in ihr waltet und wirkt, rein und lauter dargestellt. Ifraels Berheißungen hatten den göttlichen Rathichlug der Erlösung des Menschengeschlechtes offenbart, und Art und Weiseund Zeit und Drt feiner Ausrichtung beschrieben; Ifraels Cultus hatte diefe Erlöfung abgebildet und vor die Augen gemalt, und Ifraels Geschichte mar zu ihrem Schlufpunkte, ber Darstellung des verheißenen Davidssohnes, in welchem David's irdifches und zeitliches Königreich zu einem ewigen und himmlischen verklart werden follte, gelangt (vgl. §. 14, Anm.). — Aber auch das Beidenthum hatte wichtige Baufteine jum Bau bes Reiches Gottes herbeigebracht. Es hatte in menschlicher Bildung und Beisheit, in Runft und Wiffenschaft bas Bochfte geleistet, mas Die alte Welt zu leiften vermochte, und war bereit, Diefe Bluthen feiner Entwicklung, Die feine tauben Bluthen maren, Dem neuen Seil, das von den Juden fam, dienstbar zu machen.

Anmerk. Das Jubenthum hat (Joh. 4, 22) die Substanz (ben Stoff oder Inhalt), das Heidenthum (in seiner Wissenschaft und Bildung) die Form für das Christenthum als Weltreligion geliesert. Ohne die Verbindung der humamistischen Bildungselemente des Heidenthums mit den Resultaten der göttlichen Offenbarung im Judenthum würde das Christenthum in den particularistischen Schranken des Judenthums gefangen geblieben sein. Das Durchbrechen dieser Schranken war eben die Aufnahme dieser Bildung als Form, die nun aber durch den neuen Inhalt verklärt und geheiligt wurde.

3) Zudem war die ganze Welt unter ein Scepter vereinigt, eine Sprache herrschte allenthalben, und der durch den allgemeinen Weltfrieden unterstützte lebhafte Handel und Berkehr beförderte die schnelle und leichte Berbreitung der neuen Ideen.

Und wie Frael sich tröstete an den Verheißungen der Väter, beren baldiger Erfüllung es mit Sicherheit entgegensah (Joseph. Bell. Jud. VI, 5, 4), so trug man sich auch im Heidenthum mit Ahnungen eines bevorsteheneden Heiles, ja mit der bestimmten Hoffnung, daß ein großer Weltfönig, auß Judäa kommend, daß goldene Zeitalter herbeiführen werde (Suet. Vesp. c. 4.; Tac. hist. 5, 13) — theils als Erinnerung an uralte Hoffnungen des ganzen Menschengeschlechtes, theils auch und vornehmelich als Frucht des Einslusses jüdischer Lehren und Hoffnungen, die sich bei der großen Hinneigung vieler Heiben zum Judenthum (Proselyten des Thores), die hier ein bestimmtes Ziel ihrer Sehnsucht fanden, leicht erklären läßt. — So war nach allen Seiten hin dem Arzt, der der allgemeinen, tief empfundenen Noth allein abhelfen konnte und abzuhelfen kam, der Weg bereitet.

Anmerk. 1. Die hinneigung vieler heiden, besonders auch vornehmer Matronen zum Judenthum, war so groß, daß der Satire dadurch vielssacher Stoff zu ihrem Spotte geboten wurde (Juv. Sat. 14, v. 96 ff.) — Die Juden unterscheiden zweierlei Arten von Proselhten: Proselhten der Gerechtigkeit, die mit der Beschneidung die Beobachtung des ganzen Gesetze übernahmen, und Proselhten des Thores (im Alten Testament als Fremdlinge, die innerhalb der Thore israelitischer Städte wohnen, im Neuen Testament meist als "Gottesfürchtige", ossächevor oder posoupevor rod Gesoh, bezeichnet), welche sich nur an das Judenthum anschlossen und nur zur Beobachtung der sogenannten sieben Noachischen Gebote verpflichtet waren.

Unmert. 2. Ueber die Quellen der evangeliften Gefchichte vgl. §. 184.

## \$. 121. Das Wefen ber auszurichtenden Erlöfung.

1) Die Erlösung hat eine doppelte Seite, eine negative und eine positive: Es mußte alles Schlechte und Ungöttliche, das im Gefolge ber Gunde (des erften) Adam's in die Belt gekommen war, weggeschafft, und zugleich alles Gute bargeftellt werden, das durch Jenes Schuld unterblieben mar. Die Aufgabe und Stellung eines Erlöfers mar alfo die eines zweiten Ubam (Rom. 5, 12-21; 1. Kor. 15, 21. 22. 45-49). Die eingeschlagene falsche Entwicklung, die zu Sunde und Tod geführt hatte, mußte aufgehoben und Alles, was durch fie verdorben war, wieder gut gemacht werden, - und die unterbliebene gottgewollte Entwicklung, die zu ewiger unstörbarer Beiligfeit und Seligfeit fuhren follte, mußte wieder angefnupft und ihrer schließlichen Bollendung zugeführt werden. Senes tonnte nur dadurch geschehen, daß der Erlofer als unfer Reprafentant und Stellvertreter Die Strafe unferer Gunden auf sich nahm und durch feinen Opfertod fie fühnte und tilgte, - das Undere aber badurch, daß Er, "versucht allenthalben gleich wie wir" (Bebr. 4, 15), in feinem Leben bie

Idee der Menschheit in ihrer ganzen Vollkommenheit entfaltete und darftellte - gunachft in feiner eigenen Perfon, um bann auch uns, nachdem wir in die Gemeinschaft feines Todes wie feines Lebens aufgenommen find, als unfer Saupt (Eph. 1, 22; 4, 15) und Bergog (Matth. 2, 6; Bebr. 2, 10) nach fich zu ziehen und zu gleicher Bollendung zu führen (Eph. 2, 5. 6).

Anmerk. Diese Einpflanzung in die Gemeinschaft des Todes und des Lebens (vgl. §. 157, Anm. 2) Chrifti geschieht durch die Wiedergeburt in der Tause (Köm. 6, 3—11), vgl. §. 189, 3. Auf dieselbe Weise, wie des ersten Adam's Sünde und Schuld über alle seine Nachkommen gekommen ift, nämlich durch Zeugung und Geburt, sollte auch des zweiten Adam's Gerechtigkeit und heiligkeit dem ganzen Menschengeschlechte zu eigen werden, nämlich durch eine Zeugung aus unvergänglichem Samen (1. Petr. 1, 23), durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geist (30h. 3, 5). Wie wir alle aus Adam natürlich geboren sind, Kleisch vom Fleisch, so sollen wir alle aus Christo übernatürlich geboren werden, Geist vom Geiste (30h. 3, 6), damit wir aus Adam's Kindern Gottes Kinder, aus Sündern heilige, aus Kindern des Zornes Geliebte und Auserwählte werden. des Bornes Geliebte und Auserwählte merden.

2) Um diefer zwiefachen Aufgabe genügen zu fonnen, mußte ber Erlofer Gott und Mensch in Giner Person, b. i. Gottmenfch fein; — zuvörderst wahrhaftiger Menfch, uns in Allem gleich, doch ohne Sunde (Phil. 2, 7; Bebr. 2, 17; 4, 15; vgl. §. 126 Unm.), nicht nur, um die positive Seite feiner Aufgabe, fondern auch ebenfo fehr, um die negative Seite derfelben erfüllen zu fonnen. Bur Ausrichtung feiner nega = tiven Aufgabe mußte Er Mensch sein wie wir, damit Er für uns den Sod erleiden könne (wie geschrieben steht Seb. 2, 14. 15: "Nachdem [weil] nun die Rinder Fleisch und Blut haben, ift Er es gleichermaßen theilhaftig geworden, auf daß Er durch den Tod [der nur durch Fleisch und Blut möglich war] die Macht nahme dem, der des Todes Gewalt bat, d. i. dem Teufel, und erlosete Die, so durch Furcht des Todes im gangen Leben Knechte fein mußten"). — Richt minber mußte er gur Ausrichtung feiner positiven Aufgabe mahr= haftiger Menfch fein, damit Er in seiner Person und bann (vermoge feines Zusammenhanges mit uns) auch in une bie menschliche Natur zu ihrer Bollendung führen konne. Dann mußte Er aber auch mahrhaftiger Gott fein, einerfeits (mit Beziehung auf die negative Seite feiner Aufgabe), damit bas Berdienst seines menschlichen Leidens und Sterbens durch die personliche Einigung Der göttlichen Natur mit der menschlichen unendlichen Werth und ewige Geltung habe, und fo der unendlichen Sündenschuld des gangen Menschengeschlechtes volltom= men gleichwiegend fei; - andererfeits aber (mit Beziehung

auf die positive Seite seiner Aufgabe), damit seine menschliche Natur durch das Innewohnen der göttlichen Lebensfülle gekräftigt und befähigt werde, die neue Entwicklungsbahn einzuschlagen, durchzuführen und der höchsten Vollendung zuzusühren.

### §. 122. Die Person bes Erlösers.

Joh. 1, 14: Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter une, und wir saben seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohenes vom Bater, voller Gnabe und Bahrheit.

Phil. 2, 6. 7: Welcher, ob Er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt Er es nicht fur einen Raub, Gott gleich sein, sondern außerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebehrben als ein Mensch erfunden.

Diese Erlösung auszuführen, erschien in der Fulle der Zeit Chriftus, der Sohn Gottes und des Menfchen Sohn, in welchem die ewige und mahrhaftige Gottheit des welt= Schöpferischen Wortes fich mit der mahren Menschheit bes Davidiben Jefu zur perfonlichen Ginheit verband. Das ewige, unerschaffene Wort Gottes ward Fleisch und wohnete unter und; ber Schöpfer und Herr der Welt verließ den Thron der Herrlichkeit und erschien auf unserer armen Erde in Rnechtsgestalt; ber Sohn Gottes entäußerte sich seiner göttlichen Dlajestät und ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebehr= den als ein Mensch erfunden. Er verhüllte seine göttliche Rlarbeit in die bunkle Sulle ber menschlichen Natur. Nicht bes Befites feiner Gottheit entaugerte Er fich, nur ihres unbeichrankten und unbedingten (überweltlichen) Gebrauches; nicht feine Bottheit legte Er ab, fondern nur deren Gestalt (wopon Θεού, Phil. 2, 6, b. i. ihre ewige, überweltliche Eriftenzform). In dem Menschen Jesu wohnte die gange Fülle ber Gottheit leibhaftig (Rol. 2, 9), aber pur das Auge des Glaubens vermochte feine Herrlichkeit zu schauen, eine Berrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Bater voller Gnade und Wahrheit (Joh. 1, 14).

Anmerk. Zur Bezeichnung seiner göttlichen Natur dienen die Ausbrücke Sohn Gottes (durch welchen seine vollkommene Wesensgleichheit mit dem Vater außgesprochen ist) und Wort Gottes — döyos, Joh. 1, 1 st. — (wodurch Er als die Selbstossendung des Vaters bezeichnet wird). Dasgegen bezeichnet der Name "des Menschen Sohn" Ihn als den wahr haftigen und urbildlichen Menschen, in welchem die Idee der Nenschheit erst wahr und vollkommen zur Erscheinung gekommen ist, als den zweiten Adam und Anfänger eines neuen geheiligten Menschengeschlechtes. Zur Bezeichnung seiner Gottmenscheheit, d. i. der wesentlichen und bleibenden persönlichen Einigung der göttlichen und menschlichen Natur, dient der Name Christus (d. i. der Gesalbte — Messenz, zunächst mit Beziehung auf sein dreisaches theobratisches Amt als König, Prophet und Priester, zu dessen delsemmener und schließlicher Verwaltung nur ein Gottmensch befähigt war.

#### S. 123. Der Borlaufer.

Jef. 40, 3: Es ift bie Stimme eines Predigers in der Bufte: Bereitet dem Derrn den Beg, machet auf dem Gefilde eine ebene Bahn unferm Gotte.

Mal. 3, 1: Siehe, ich will meinen Engel u. f. w. (§. 109, 3.)

1) Johannes der Täufer, aus priesterlichem Geschlechte (Sohn bes Bacharias und ber Elifabeth), murde von einem Engel des HErrn vorher verfündigt und zum Raffraer (6. 51) bestimmt. Der Unglaube seines Baters wurde mit Stummheit bestraft. Als er aber bei ber Beschneibung des verheißenen Sohnes seine Sprache wieder erhielt, weissagte er, voll bes hei= ligen Beiftes, von dem Aufgang aus ber Bobe, dem fein Rindlein den Weg bereiten folle (Lut. 1). Alls Johannes erwachsen war, trat er "im Geift und in der Kraft des Glias" (Lut. 1, 17) ale Prophet auf und predigte: "Thut Buge, benn das Himmelreich ift nabe berbeigekommen" (Matth. 3, 2). Welche nun ihre Gunden bekannten, die taufte er zur symboli= fchen Berfiegelung ihrer Buge mit Baffer und verkundigte: "Ich taufe mit Baffer zur Buge, ber aber nach mir kommt, ift ftarter benn ich, bem ich auch nicht genugsam bin, daß ich die Riemen seiner Schuhe auflöse, der wird euch mit dem heisligen Geist und mit Feuer taufen" (Matth. 3, 11), und: "Er ift mitten unter euch getreten, den ihr nicht fennet. Der ift's, ber nach mir kommen wird, ber vor mir gewesen ift ... Er muß wachsen, ich muß abnehmen (Joh. 1, 26 ff.). Und als er Jesum zu sich kommen sah, sprach er: "Das ist bas Lamm Gottes, bas ber Welt Sünde trägt (B. 30).

Anmerk. Die Johannistaufe ist nicht der christlichen Taufe (§. 189) gleichzustellen. Iene war blos eine Symbol, diese ist ein Sacrament (§. 188, Anm. 1); jene war, nach Iohannis eigener Erklärung, eine Taufe mit Wasser zur Buße, — diese aber ist eine Taufe mit Wasser und dem heiligen Geiste (für die Jünger Tesu mit Feuer und dem heiligen Geiste, §. 162, 2. Anm.) zur vollen Aneignung des Heils; jene war eine Taufe auf den kommenden, diese auf den erschienenn Messacht (Upstasch. 19, 4). Johannis Aufgabe war nicht, das heil selbst auszutheilen, sondern nur die Gemüther für dasselbe durch die Predigt der Buße und deren hymbolische Versiegelung durch die Wassertaufe empfanglich zu machen. Das heil war ja auch noch nicht ausgerichtet, und der heilige Geist, dessen Amt allein die Heilsaneignung ist (§. 161 u. 185), noch nicht ausgegossen. Darum mußten auch die Iohannistunger in Ephesus (Upstasch. 19, 3. 5, vgl. 175), obsich nie die Iohannistause bereits empfangen hatten, noch mit der christichen Tause getauft werden.

2) Nicht nur dem Volke, sondern auch dem Vierfürsten Herodes Antipas predigte Johannes Buße. Dieser hatte das ehebrecherische Weib seines Bruders geheirathet. Darum trat Johannes vor ihn hin und sprach: "Es ist nicht recht, daß du

beines Bruders Weib habest." Da nahm ihn Berobes gefangen und warf ihn in die Tefte Macharus in Peraa (die Damalige Refidenz des Tetrarchen), magte aber nicht, fein Leben angutaften, ja er borte ibn mitunter fogar gern und gehorchte ibm in manchen Studen (Mart. 6, 20). Bier, im finftern Rerter, wurde Johannis fonft fo heller, lichter Glaubensblick einft in ber Stunde der Berfuchung vom Zweifel gequalt, und er fandte zwei feiner Junger zu Sefu mit ber Frage: "Biff du, ber ba tommen foll, ober follen wir eines Undern marten?" Jefus wies auf feine Bunder bin, gab übrigens dem Täufer vor dem Bolt das Zeugniß, daß er der größte unter allen Propheten des Alten Teftamente fei; - fügte aber auch hinzu, daß der kleinfte im Himmelreich größer fei, denn er (Matth. 11, 11). Endlich fiel Johannes doch durch das Henkerschwert. Denn als am Jahrestage des Berodes Die tangende Tochter der Berodias jenem fo fehr gefiel, daß er ihr mit einem Gide betheuerte, ihr jeden Bunfch gewähren zu wollen, erbat fich die Pringeffin, von ihrer Mutter bagu aufgefordert, bas Saupt Johannis des Täufers auf einer Schuffel, und Berodes ließ ihn, obwohl ungern, um feines Gibes willen, und Derer, die zu Tifche fagen, im Rerter enthaupten (Marc. 6, 28).

### §. 124. Das Gefchlechtsregifter Chrifti.

Matth. 1, 1—17; Luk. 3, 23—28. — Der Zweck des Geschlechtsregisters Christi, das beispiellos in seiner Art, durch vier volle Jahrtausende hindurchgeht, ist vornehmlich, den Zufammenhang darzuthun, der zwischen Christo und dem Stammwater Ifrael's (aus dem das Heil kommen sollte) sowohl, als auch dem Stammvater des ganzen Menschengeschlechtes (für welches Er ein Heiland sein sollte), stattsand und stattsinden mußte. Christis war die Blüthe der Entwicklungszgeschichte Israel's, wie des ganzen Menschengeschlechtes; es mußte daher der wesentliche Zusammenhang zwischen der Blüthe und der Wurzel hervorgehoben werden. Matthäus, der für Juden schrieb, führt sein Geschlechtsregister nur dis auf Abraham zurück; ihm genügt es, den Zusammenhang des Erlösers mit der Verheißungslinie des Alten Testaments nachzuweisen. Lukas, der für Heiden schrieb, mußte dis auf Adam, den gemeinsamen Stammvater aller Völker, zurückgehen, um zu zeigen, daß Christus auch ihres Fleisches und Blutes sei.

Anmerk. Die Abweichungen der beiden Geschlechtsregister von einander erklaren sich am einfachsten aus dem verschiedenen Gesichtspunkte, von dem beide Evangelisten ausgingen. Matthaus, der bei Abfassung seines Evangeliums den Alles beherrschenden Zweck hatte, Jesum als den im Alten Testamente verheißenen Wessias zu erweisen, mußte darthun, daß

Jesus der rechtmäßige Erbe und Fortseger des Davidischen Konigthums sei, und daß so die Fundamentalweisfagung 2. Sam. 7 in Ihm ihre Erfüllung gefunden habe. Er mußte demaufolge ben erbrechtlichen Bufammenhang Chrifti mit der Salomonischen Linie des Davidischen Saufes nachweisen. Fiel aber die erbrechtliche Abstammung nicht mit der leiblichen zusammen, fo mar er genothigt, die erftere (mit Beiseitelaffung der lettern) geltend zu machen. Lufas aber hatte bei feinem heidenchrift-lichen Standpunkte kein Intereffe, auf die theokratifch-gultige Erbfolge besonderes Gewicht zu legen; es lag ihm vielmehr naher, die leibliche Abstammung zu verfolgen. - Schon beim ersten Gliede nach David geben beide Gefchlechteregifter aus einander, treffen aber fpater wieder gufammen in Sealthiel, dem Bater Serubabel's, deffen Abkunft Matthaus auf Salomo, Lutas aber auf einen andern Sohn David's, mit Ramen Rathan (Sach. 12, 12), zuruckführt. Diese Abweichung erklart sich mit Leichetigkeit durch die (auch den geschichtlichen Berhattniffen — 1. Chron. 3, 17 ff. - gang entsprechende) Annahme einer Levirateebe (§. 69, Anm.): Matthaus giebt Serubabel's erbrechtliche, Lukas dessen leibliche Abstammung an. Aber gleich nach Serubabel geben die beiden Tafeln wieder aus-einander, und kommen dennoch wieder in Joseph, dem Gemahl der Maria, zusammen. Rach Lukas ist nämlich Eli, nach Matthaus Sakob der Bater Joseph's. Unter den verschiedenen Löfungeversuchen diefes icheinbaren Biderfpruche möchte bie Unnahme am meiften fur fich haben, daß Joseph durch Berbeirathung mit Maria jum Sohne Gli's geworden fei. War etwa Maria eine Erbtochter, d. i. die einzige Erbin ihrer Kamilie, so durfte sie nach 4. Mos. 36, 4—10 nur aus ihrem eigenen Stamme heirathen, und ihr Gemahl nahm in den Geschlechtstafeln die Stelle ein, die nach leiblicher Abstammung ihr gebührte, nämlich als Sohn ihres Baters Gli. Dann hatten wir bei Lukas eigentlich das Geschlechtsregifter der Maria und in ihm den Nachweis der leiblichen Abstammung Christi von David. Diese Lösung erscheint um so wahrscheinlicher, als wir nach Jes. 7, 14; Mich. 5, 1; Apstasch. 2, 30; Röm. 1, 3; 2. Tim. 2, 8; Hebr. 7, 14 2c. jedenfalls daran festhalten muffen, daß Chriftus nach feiner menfch= lichen Ratur auch der leibliche Rachkomme David's war. - Die beiden Genealogien wurden bemnach auf folgende Art zu vereinigen fein:



### S. 125. Die Jungfrau Maria.

1) Maria, die eble Jungfrau aus David's koniglichem Geschlechte, arm und gering zwar vor der Belt, aber fostlich und auserwählt vor dem BErrn, reich an kindlicher Demuth, garter Innigkeit und gläubiger Singebung, mar bas Beib, das erkoren war, die Mutter des Heilandes zu werden (vgl. §. 129 Anm.). In ihr entfaltet sich die zarteste und edelste Bluthe der Weiblichkeit, in ihr verwirklicht fich die höchfte Beftimmung bes Beibes, barum ift auch in ihr bas gange Beschlecht gesegnet. Sie ist als Mutter des zweiten Abam, mit bem die neue Entwicklung des Menschengeschlechtes begann, das Gegenbild bes erften Beibes, eine "Mutter bes Lebens" im höhern Sinne. Schon in der langen Reihe ihrer Vorfahren hat der SErr fie erwählt; ihr galt gewissermaßen die Berufung Abraham's, die Salbung David's 2c.; denn das Weib, in deren Mutterschoße Gott selbst menschliche Natur und Gestalt annehmen konnte, mar das Ziel jener langen Reihe von Zeugungen (§. 14, Anm.), die, obwohl mit verwickelt in den allgemeinen Fluch ber menschlichen Gundhaftigkeit (Pf. 51, 7), Dennoch, getragen von der Segenskraft des gottlichen Rathschluffes, wie eine goldene Rette von Glied zu Glied die ganze vorchristliche Entwicklung durchzieht. Maria war das letzte Glied diefer Rette, bei welchem die blos menschliche Zeugung aufhörte und ber unmittelbar göttlichen, die ganze altteftament= liche Entwicklung abschließenden Zeugung Plat machte.

Anmerk. In Maria's heiligem Berufe ist ihr ganzes Geschlecht geehrt, denn sie ist die Reprasentantin ihres Geschlechts. Die Schmach und der Fluch, der durch das erste Weib über das weibliche Geschlecht gekommen war, ist in ihr getilgt, und das Weib aus der Tiefe, in welche die sündliche Entwicklung es hinabgedrückt hatte, wieder erhoben. Bon nun an nimmt dies dis dahin so vielsach bedrückte und verachtete Geschlecht eine ganz andere und höhere Stellung ein (vgl. §. 132, I. Anm.). Inner wunderbar ergreisende Gruß des Engels an die demüthig-stille Magd des Herrn ist der Wendepunkt in der Geschichte des weiblichen Geschlechts, er ist auch in dieser Beziehung ein Gruß von welthistorischer Bedeutung.

2) Luk. 1, 26 ff. — Im sechsten Monat nach der Verkunbigung des Iohannes erschien der Engel Gabriel vor der Jungfrau Maria mit dem Gruß: "Gegrüßet seist du, du Holdfelige (Begnadigte), der Herr ist mit dir, du Gebenedeiete unter den Weibern"— und verkündigte ihr: "Der
heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft
des Höchsten wird dich überschatten, darum das Heilige, was von dir geboren wird, wird Gottes Sohn
genannt werden." Maria aber sprach: "Siehe, ich bin des
Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast." Und als
bald darauf Maria ihre Gesreundin Elisabeth besuchte, empfing

diese sie mit den Worten: "Gebenedeiet bist du unter den Weibern und gebenedeiet ist die Frucht deines Leibes. Und woher kommt mir das, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Siehe, da ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpste vor Freuden das Kind in meinem Leibe." Da wurde Maria's Herz voll von Dank und Preis, und sie lobte den Herrn, der so Großes an ihr gethan. "Denn", sprach sie, "Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder."

#### \$. 126. Die Geburt Jefu.

Jef. 7, 14: Siehe eine Jungfrau ift u. f. w. (Bgl. §. 101, 1.) Micha 5, 1: Und du Bethlehem Ephrata u. f. w. (Bgl. §. 101, 3.)

Matth. 1, 18—25; Luk. 2, 1—20. — Joseph von Nagareth nimmt unterdeg, durch einen Engel im Traum über Diefe Umftande belehrt, seine verlobte Braut Maria zu fich; und da ber Kaifer Augustus gerade um diese Zeit einen allgemeinen Reichscensus ausgeschrieben hatte, muß er als Davidide mit ihr nach feinem Stammorte Bethlehem reifen. Dort gebar Maria und legte das Rindlein in eine Krippe, denn sie hatten sonft keinen Raum in der Herberge. Nicht den Schriftgelehrten zu Berufalem, fondern den Sirten duf dem Felde wird zuerst die freudige Botichaft gebracht. Die Rlarheit Des Berrn umleuch tete sie und des Herrn Engel sprach zu ihnen: "Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widersfahren ist, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David's," - und alfobald mar bei bem Engel die Menge ber himmlischen Beerschaaren, die lobeten Gott und sprachen: "Ehre fei Gott in der Sohe und Friede auf Erden, und den Menfchen ein Bohlgefallen." Und ale bie Engel von ihnen gen himmel fuhren, gingen die hirten bin und fahen das Rindlein und erzählten, was ihnen begegnet war. Maria behielt alle biefe Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten aber priesen und lobeten Gott.

Anmerk. 1. "Empfangen vom heiligen Seifte, geboren von der Jungfrau Maria;" darin sind die beiden Seiten der Menschwerdung Gottes ausgesprochen, durch das Erstere wird der erbsundliche Zusammenhang mit dem Menschengeschlechte geleugnet, durch das Zweite die Sinerteiheit des Wesens und der Erscheinung behauptet. Christus mußte einerseits, um die Welt von ihrer Sünde erlösen zu können, ohne Sünde sein. Er durfte also nicht, wie wir Alle, von Bater und Mutter geboren sein, denn sont würde auch auf Ihn die erbliche Sündehaftigkeit des Menschengeschlechtes übergegangen sein (s. 14, Anm. 2). Seine menschliche Natur mußte vielmehr auf einzige und wunderbare Weise durch die Kraft der Allmacht ins Leben gesett werden. — Auf der an

bern Seite mußte Er aber auch mit bem gangen Menschengeschlechte in wefentlichem und nothwendigem Busammenhang fteben, Er mußte une in Allem gleich werden - nur ohne Sunde, und in dieselben Lebensbedingungen eintreten wie wir, und darum gleich uns vom Beibe geboren merden. Darum trug auch feine menschliche Natur, obgleich felbft ohne Gunde, dennoch alle Folgen der Gunde, alle Gulflofigfeit und Schwachheit, alle Bedurfniffe und Leiden unfrer Natur an fich: Er erfchien, wie Paulus (Rom. 8, 3) fagt, in der Geftalt des fundlichen Fleifches (ev ομοιώματι σαρχός άμαρτίας). Um das Menschengeschlecht zu erlösen (d. h. die eingeschlagene falsche Entwicklung aufzuheben und die rechte Entwicklung darzustellen), mußte Er da eintreten, wohin die falsche Entwicklung getangt war. — Durch die Geburt von einem (wenn auch noch so frommen und findlich glaubigen, doch immer noch) fundlichen Weibe wurde aber Chriftus eben fo wenig von der allgemein-menschlichen Gundhaftigfeit inficirt, wie das edle Propfreis, das in den wilden Dbftbaum gepflangt wird, dadurch die ichlechten Gigenschaften deffelben annimmt.

Unmert. 2. In der Berechnung des Geburtsjahres Chrifti ftimmen die Gelehrten noch nicht überein. Dag unfre Beitrechnung (Aera Dionysiaca, von einem Monche des 6. Jahrh., Dionysius Exiguus, herruhrend) falfch fei, ift zwar allgemein anerkannt - benn Berodes d. Gr., der noch einige Beit nach Chrifti Geburt lebte, ift jedenfalls ichon vor bem Anfangepunkte unfrer Beitrechnung gestorben. Db aber die Geburt Chrifti 2, 4 oder 7 Jahre vor derfelben anzusegen sei, ift noch ftreitig.

Unmerk. 3. Ale die Geburtsftatte des Erlofere bezeichnet die Ueberlieferung eine Grotte nabe bei Bethlebem. Die Beugniffe fur die Echtheit berfelben geben bis in die Mitte des zweiten Sahrhunderts, benn icon Juftin der Martyrer, fpater Drigenes, Eusebius zc. bezeugen fie. Die Raiferin Selena ließ eine fcone Rirche uber Diefer Grotte bauen, an die fich spater ein burgartiges Rlofter anschloß. In den Befit der Rirche theilen fich jest die Griechen, Armenier und Lateiner. An jeder Seite des Hochaltars führt eine Treppe in die Grotte. Sie ift 37 fiuß lang, 12 fiuß breit und 9 Rug boch, und mit rothen in Gold ftrablenden Seidenstoffen ausgeschlagen. Unmittelbar unter dem Sochaltar befindet fich eine Rifche, in welcher die Stelle, wo Maria den Seiland gebar, verehrt wird. Einige Schritte weiter ift eine zweite Nische in den Fels gehauen, welche als die Rrippe gilt, in der das Rindlein lag. Beide Rifchen find mit Marmor ausgelegt und werden Tag und Racht von vielen goldenen und filbernen Lampen umleuchtet. Für die Echtheit spricht das hohe Alter der Ueber-lieferung. Zwar spricht der Evangelist nur von einer Krippe außerhalb der herberge, aber noch jest ist in Palastina, wie im Drient überhaupt, nichts gewöhnlicher als die Benutung von Relfengrottenkzu Viehstallungen.

# S. 127. Die Beschneidung und Darftellung Jefu.

1) Luk. 2, 21. — Um achten Tage wurde nach dem Gefete das Rindlein beschnitten und erhielt den Ramen Jefns (b. i. Beiland, Seligmacher), den der Engel der Maria (Rut. 1, 31), bann auch im Traum den Joseph (Matth. 1, 21) vorher bezeichnet hatte.

Unmerk. Wie Chriftus durch die Geburt von einem Beibe in die allgemein-menfchlichen Lebensbedingungen und Buftande eingetreten und den allgemein-menschlichen Lebensgesehen unterthan geworden war, fo mußte Er auch durch die Beschneidung in die speciell-judischen Bu-

ftande eintreten und dem speciell-judifchen Gesehe unterthan werden (Gal. 4, 4), wie jeder andere Fraelit. Daß Chriftus Abraham's Same war, war nicht zufällig oder gleichgültig, sondern gehörte wesenklich in den Heils= plan. hier, wo das heit ichon 2000 Jahre lang vorbereitet worden war, mußte der Erlöfer eintreten, um von hier aus die Entwicklung weiter gu führen und zu vollenden, um Gefet und Berheißung zu erfüllen.

2) Luk. 2, 22 ff. - Aus bemselben Grunde murde er auch am 40. Tage nach der Beife der judifchen Reinigung (3. Dof. 12, 2 ff.) im Tempel mit dem für die Erstlingegeburt bestimm= ten Opfer dargestellt. Siehe, ba mar auf Unregen des Beiftes ein Menfch, mit Namen Simeon, im Tempel, ber martete auf den Troft Ifrael's, denn ihm mar verheißen, er folle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Chrift des SErrn gesehen. Der nahm das Rind auf seine Urme und sprach: "Berr, nun läffest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben beinen Beiland geschen;" und zu Maria sprach er: "Siehe, Diefer wird gefest zu einem Fall und Auferfteben Bieler in Sfrael und zu einem Beichen, bem widersprochen wird (und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen), auf daß vieler Herzen Gedanken offenbar werden." — Auch eine Prophetin Danna, eine hochbetagte Witwe, war im Tempel und pries den HErrn und redete von Ihm ju Allen in Jerufalem, die auf die Erlösung marteten.

Anmert. Simeon und hanna, und fo viele Andere, die fpater in ter evangelischen Geschichte auftreten (§. 131, 132), gehören zu jenem bei-ligen Samen echten Fraelitenthums, der auch jest noch sich erhalten hatte, - ju den "fieben Taufenden" diefer Beit (f. 92, 2), die ihre Rnie nicht gebeugt haben vor dem neuen Baal fleischlicher Meffiaserwartung und thorichter Selbstgerechtigkeit (§. 112, 2).

#### S. 128. Die Weisen aus dem Morgenlande und die Flucht nach Meanpten.

1) Matth. 2, 1-12. - Bie ben hirten auf bem Felde (als den Erftlingen aus den Juden) der Chor lobfingender Engel ein Begweifer zum Rindlein in der Krippe mar, fo den Beifen (Magiern) aus dem Morgenlande (als den Erstlingen aus ben Beiden) fein Stern, den fie in ihrer Beimath erblickten. Bahrscheinlich mit der vielverbreiteten Uhnung, daß aus Judaa der König der Welt kommen werde, und vielleicht nicht minder mit manchen bestimmten Beiffagungen des auserwählten Bolfes (Daniel war ja Vorsteher ber Magier gewesen) bekannt, und hier wenigstens mit Recht von dieser merkwürdigen Erscheinung am himmel auf eine correspondirende Erscheinung auf der Erde schließend, eilen fie nach Jerusalem mit ber Frage: "Bof ift ber neugeborne Ronig der Juden? Bir haben feinen

Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten." Da erschrakt der König Herodes und mit ihm das ganze Ferusalem, und erst eine Versammlung der Schriftgelehrten belehrte ihn, daß Christus zu Bethlehem geboren werden solle. Dorthin eilten nun die Magier, beteten das Kindlein an und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Herodes hatte ihnen angelegentlich empsohlen, ihm anzuzeigen, wo sie das Kindlein sinden würden, "damit," wie er in tückischer Heuchelei hinzusügte, "er auch hingehe und es andete." Aber Gott befahl ihnen im Traum, auf einem andern Wege heimzuziehen.

Anmerk. Daß der Weisen gerade drei, und daß sie Könige gewesen, ift traditioneller und nicht gerade wahrscheinlicher Zusat. — Der Stern der Weisen ware nach Repler's, auf astronomische Berechnungen sich gründender Vermuthung, der die meisten Selehrten neuerer Zeit Beisall geschenkt haben, eine im Jahre 747 nach Erbauung Roms stattgefundene merkwürdige Conjunction der Planeten Jupiter und Saturn im Zeichen der Fisch, wozu im Jahre 748 noch der Planet Mark hinzutrat. — Andere hingegen, die mit dieser Auffassung Matth. 2, 9 für unvereindar halten, wollen lieber eine ganz neue und besondere himmelberscheinung, die sie mit dem Zeichen des Menschensohnes am himmel bei seiner zweiten Zukunst (Matth. 24, 30) paralleissiren, darunter verstanden wissen. Jedenfalls scheint der Stern eine nur dem Sternkundigen auffallende Erscheinung gewesen zu sein, denn wenn die Bewohner Terusalems den Stern selbst gesehen hätten, so würde wohl die Rede der Weisen nicht solche Bestürzung unter ihnen erregt haben.

2) Matth. 2, 1. — Da Serodes sich so getäuscht sah, ließ er, um sicher zu gehen, alle Kinder unter zwei Jahren in Bethehem ermorden. Aber Joseph, durch einen Engel im Traum gewarnt, war schon früher mit dem Kindlein und seiner Mutter nach Aegypten gestohen (wobei die reichen Geschenke der Magier ihm vielleicht wohl zu statten kamen). Bon dort kehrte er erst in Folge einer neuen götslichen Weisung nach dem Tode des Herodes zurück und wohnte seitdem in Nazareth, wo er seines Handwerkes als Zimmermann lebte.

### \$. 129. Die Jugend Chrifti.

Luk. 2, 40—52. — Aus der ganzen Jugendzeit Jesu ist und nur eine einzelne Geschichte ausbehalten, nämlich die, wo er als zwölfjähriger Knabe mit seinen Eltern nach Terusalem zum Keste zieht und im Tempel durch seine sinnigen Fragen die Schriftgesehrten in Erstaunen sett, und dann seiner Mutter, die ihn nach ängstlichem Suchen am dritten Tage im Tempel sindet, die bedeutsame Antwort giebt: "Wisset ihr nicht, daß ich sein muß in dem, das meines Baters ist?" ein Wort, in dem zuerst das klare Bewußtsein seiner Person und seiner Aufgabe hervorzuleuchten beginnt. Denn wie sich das

Bewußtsein der menschlichen Natur und Bestimmung in und Allen allmählig entwickelt, so auch in Christo, der und in Allem gleich geworden ist, — und wie dies, so entwickelte sich ohne Zweisel auch (— nicht die göttliche Natur selbst, die keiner Entwicklung fähig ist, woh! aber —) das persönliche Bewußtsein seiner göttlichen Natur und seiner messanischen Bestimmung mit jenem zugleich allmählig. Uebrigens haben wir und sicherlich die Jugendzeit Christi als eine in stillem Gehorsam, in eifrigem Lernen und Forschen in der Schrift verbrachte zu denken, wie denn auch die Schrift berichtet, daß er zugenommen habe "an Weisheit, Alter und Enade bei Gott und den Menschen."

Anmerk. Joseph und Maria, die letten Sproffen des edeln Ronigshaufes, echte Davididen, nicht nur der leiblichen, sondern auch der geistlichen Abstammung nach, bilden die Umgebung des heiligen Kindes, find feine Erzieher. Erziehung ift eine geiftige Beugung, und Beugung ift Mittheilung des Befens. Bas Beiliges und Gottliches im Sinn und in der Richtung Dieser beiden Auserwählten war, das wirkte entwickelnd und fordernd auf die Seele des Kindes, die alle Reime vollendeter Beiligfeit in fich trug; was aber Menschlich = Unreines und Gundliches in ihnen war, das ließ seine heilige Seele unberuhrt, weil es durchaus feine An-knupfungspunkte in ihr fand und seine gange menschliche Entwicklung gu-gleich getragen war von der Kulle der innewohnenden Gottheit und überwacht von der Fürsorge des heiligen Geistes (Luk. 1, 35). In beiden Erziehern lebte echt theokratischer Sinn und eine Frommigkeit, wie fie nur in den blühendsten Zeiten des A. T. sich fand; — aber in beiden auf ganz verschiedene, sich gegenseitig erganzende Weise. Sofeph, der ftreng gesettiche, rasch entschlossene, thatkräftige Mann (Matth. 1, 19. 24; 2, 21—23), auf dem das Gewicht irdischer Muhseligkeit laftete (Matth. 13, 55), in deffen Wefen der gange Ernst des Lebens ausgeprägt war, entwickelt durch feinen erziehenden Ginfluß in feinem heiligen Boglinge den Ginn fur atttest. Gerechtigkeit (die derselbe ganz und gar zu ersulen gekommen war, Matth. 3, 15; Gal. 4, 4. 5), fürk Entbehren, Dienen und Leiden (worin ja die Hauptausgabe seines Lebens bestand, Matth. 5, 20; 20, 28). Maria hingegen, das kindlich demüthige (Luk. 1, 38; Joh. 2, 3. 4), innig gläubige, tief sinnige (Luk. 2, 51), liebevoll sich hingebende (Luk. 2, 39) Weib, bei aller Demuth sich ihres erhabenen und einzigen Berufes wohl bewußt und fich deffelben in ihrem Gotte freuend (Lut. 1, 46 ff.), bilbet ben andern Pol der erziehenden Ginfluffe auf die Seele ihreb gottgezeugten Kindes. — Auf der andern Seite mußte aber auch eine lauternde und heiligende Rudwirkung ftattfinden von dem heiligen Boglinge auf feine Ergieber, vermöge welcher fie reif gemacht wurden, einzugehen in das Reich Def, ber David's und fomit auch ihr Sohn und hErr (Matth. 22, 42 ff.) war, wie dies in der evangelischen Geschichte mehrfach hervortritt (Lut. 2, 49-51; Joh. 2, 4. 5; Matth. 12, 46-50). Denn gilt icon von der gewöhnlichen Erziehung der Sat, daß wir erziehend erzogen werden, fo gewiß im höchsten Mage von jener Erziehung, die einzig in ihrer Art ift.

# S. 130. Die Taufe und die Bersuchung Jesu.

1) Matth. 3, 13 ff. — Als Johannes am Jordan taufte, trat auch Jesus (bamals gegen 30 Jahre alt, Luk. 3, 23) zu

ihm, um sich taufen zu lassen. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: "Ich bedarf wohl, daß ich von dir getauft werdes"
— doch als Jesus ihm antwortete: "Laß jest also sein, also gebühret uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen," weigerte er sich nicht weiter. Und der Himmel that sich auf über dem heiligen Täusling, der Geist Gottes fam gleich als eine Taube auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel sprach: "Das ist mein lieber Sohn, an dem Ich Wohlzaefallen habe."

Anmerk. Fur fich allein betrachtet war Chriftus, weil ohne Sunde, auch ohne Schuld, und bedurfte der Buge nicht. Infofern beruhte die Beigerung des Johannes auf einer richtigen Unschauung. Aber falsch war diese Anschauung eben darin, daß er Zesum als einzelnes, für sich allein dastehendes Individuum ansah. Durch die Geburt von einem Beibe mar Jesus in die Lebensgemeinschaft mit dem schuldbelafteten Menschengeschlecht eingetreten. Er war ein Glied im Organismus deffelben geworden, und schon als solches war die Laft des Organismus auch feine Mitlaft geworden. Aber er follte mehr fein als ein bloges Glied. Das Stied follte jum Saupte werden (§. 121, 1), und um das werden zu konnen, mußte er die gange Laft des gesammten Organismus auf sich nehmen, und fie durchkampfend und durchleidend überwaltigen und hinwegschaffen. "Es gebührte ihm, alle Gerechtigkeit zu erfüllen." - Die Sundentilgung umfaßt aber zwei Momente: Buße und Strafe, das Leidtragen um die Gunde in der Gefinnung und das Bezahlen derfels ben in der Straferduldung, alfo Gefinnung und That, Bereitwilligkeit und Ausführung. Hier erscheint Chriftus als leidtragend, am Kreug als die Strafe erduldend fur die Sache des Menschengeschlechtes, die er zu der seinen gemacht hatte. Taufe und Tod sind Anfang und Ende seines Berfohnungswerkes. Durch die Uebernahme der Baffertaufe gur Buge erklarte er feine Bereitwilligkeit, die Laft des Menschengeschlechtes als die feinige angusehen, gu tragen und gu fuhnen, durch die Bluttaufe gur Strafe (d. h. durch den Tod) wurde die Bereitwilligkeit gur Alles vollendenden That. Die Bußtaufe war die Beihe gum Berfohnung 6-tode. — Die Uebernahme der Taufe war also eine factische, im reifen Alter, aus freiem Entschluß und flarer Ginficht in feine Aufgabe bervorgegangene Uebernahme feines meffianischen Amtes von Seiten feiner menichlichen Ratur; und darin liegt benn auch der Grund, daß gerade mit ihr bie meffianische Beihe und Salbung burch den heiligen Geift verbunden murde, wodurch er gum Chrift (Gefalbten) des DErrn von oben ber versiegelt murde.

2) Matth. 4, 1—11 (Luk. 4, 1 ff.). — Ehe aber Jesus als Messias öffentlich auftrat, wurde er vom Geist in die Wüste geführt, auf daß er vom Teusel versucht würde. Nach 40tägizgem Fasten hungerte ihn. Dies benutte der Versucher zum Anknüpfungspunkt und führte ihm dreierlei Versuchungen vor: "Sprich, daß diese Steine Brot werden . . Bist du Gottes Sohn, so laß dich hinab . . Dies Alles will ich dir geben. Falle nieder und bete mich an." Aber der Erlöser schlägt ihn zurück mit dem Schwerte des Geistes, welches ist das Wort Gottes (Eph. 6, 17): "Der Mensch lebt nicht vom Brote allein

... Du sollst Gott beinen Herrn nicht versuchen ... Hebe bich weg von mir, Satan, denn est steht geschrieben: Du follst anbeten Gott beinen Herrn und ihm allein bienen," — und als der Teufel ihn verließ, traten die Engel zu ihm und dieneten ihm.

Anmerk. Diese Versuchung des zweiten Adam entspricht der des ersten. Die Versuchung des ersten Adam durch den Teusel war eine nothewendige und unerläßliche gewesen. Weil nun der erste Adam diese Versuchung nicht bestanden hatte, mußte der zweite Adam ihr von neuem unterzogen werden. Die drei Momente der Versuchung concentriren sich dernin, den Gettöser für die steischlich-jüdische Messiedee zu gewinnen, die das Gottesteich in ein wetkliches Keich verkehrte, die ohne Entbehren, Dienen und Leiden irdischen Genuß, Macht und herrlichkeit wollte. Die Möglichkeit einer Versuchung des Erlösers war darin begründet, daß er wirklich und wahrhaftig Mensch war, wie wir. Seine reine Menschheit ward versucht, worin denn auch die Möglichkeit des Falles gegeben war, während auf der andern Seite durch ihre persönliche Vereinigung mit der Gottheit die Nothwendigkeit des Sieges bedingt war.

#### §. 131. Die Jünger Jesu.

1) Matth. 10, 2—4 (Luk. 6, 13 ff. — Die zwölf Tünger Jesu sind: 1) Simon Petrus, der Sohn des Fischers Jonas aus Bethsaida, 2) dessen Bruder Andreas, 3) Johannes, Sohn des galitäischen Fischers Zebedäus und der Salöme, 4) desem Bruder Jakobus (der Aeltere), 5) Philippus, 6) Bartholomäus, 7) Thomas, der Zwilling, 8) Matthäus oder Levi, 9) Jakobus (der Jüngere), Sohn des Alphäus (od. Klopas) und der Maria, wahrscheinlich einer Schwester der Mutter Jesu (vgl. Joh. 19, 25; Matth. 27, 56), und 10) Judas Jakobi (d. i. Sohn oder Bruder [?] des Jakobus, vgl. Brief Judä Bs. 1, vielleicht also der Bruder des Vorigen) mit dem Zunamen Thaddaus oder Lebbäus. 11) Simon Zelotes und 12) Judas Jskathaus oder Lebbäus. 11) Simon Zelotes und 12) Judas Jskathaus oder Lebbäus. 110 Simon Zelotes und 120 Judas Jskathaus of

2) Johannes und Andreas, bisher Jünger Johannes des Täufers, waren die Ersten, die sich dem Erlöser anschlossen. Andreas verkündete seinem Bruder Simon: "Wir haben den Messiss gefunden," und führte ihn zu Issu. Philippus, der vom Herrn selbst berufen war, meldet dem Nathanael (wahrscheinlich identisch mit Bartholomäus): "Wir haben den gesunden, von welchem Moses im Geset und die Propheten geschrieben haben, Issum, Isseph's Sohn von Nazareth." Der schriftundige Nathanael meint zwar: "Wie kann aus Nazareth Gutes kommen?" Doch Philippus ist seiner Sache gewiß und sprickt: "Komm und sieh es!" Der Kerr giebt dem Nathanael das Zeugswissen Siebe die Verlette Westlieb im meldem kein Kalsch ist."

"Komm und sieh es!" Der Herr giebt dem Nathanael das Zeugniß: "Siehe, ein rechter Israelite, in welchem kein Falsch ist," und als Er ihn hinwies auf das, was unter dem Feigenbaum vorgefallen, rief Nathanael aus: "Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bift ber König von Ffrael," und ber Herr verhieß ihm, daß er noch Größeres, denn das, sehen solle (Joh, 1, 36—51). Fohannes und Jakobus, Andreas und Petrus waren Fischer des galitäischen Meeres. Christus verhieß ihnen bei ihrer spätern förmlichen, unter symbolisch-bedeutsamen Umständen stattsindenden Berufung, sie zu Menschenfischern zu machen (Matth. 4, 18 ff.). Den Matthäus berief er vom Zoll (Matth. 9, 9 ff.).

3) Johannes, Petrus und Jakobus bilbeten den engsten Rreis um den Erlöser, die zwölse einen weitern und den weitesten die 70 Jünger (Luk. 10). Sowohl die Zwölszahl wie die der 70 war bedeutsam, jene erinnert an die 12 Stämme Israels (vgl. Matth. 19, 28), diese an die 70 Völker der Erde (oder an die 70 Aeltesten, auf welche von Mosis Geist gelegt war, 4. Mos. 11). Die Zwölse verließen Alles und folgten Islu nach, die Siebenzig blieben bei ihrem bürgerlichen Berus. Die Zwölse schund, um zu predigen und Kranke zu heilen (Luk. 9). Ein andermal sandte er auch die 70 Jünger zu gleichem Zwese aus, je zwei und zwei, und sprach zu ihnen: "Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber ist wenig; bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter aussende in seine Ernte" (Luk. 10).

Unmerk. Simon, der fich burch volle, entschiedene und energische Singabe an die Perfon und die Sache des Erlofers vor Allen auszeichnete, erhielt von Diesem den Ehrennamen Petrus oder Rephas (d. i. Felb). Als der BErr einft (§. 145, 1) feine Sunger fragte: "Wer fagt denn ibr, daß 3ch fei?" antwortete Simon rasch und entschieden: "Du bist Chriftus, des lebendigen Gottes Sohn," und Sefus erwiederte: "Gelig bift bu, Simon, Jonas Sohn, benn Fleifch und Blut hat dir das nicht offenbaret, fondern mein Bater im himmel. Und ich fage bir auch: Du bift Petrus (IIéτρος - Felsenmann), und auf diesen Felsen (πέτρα, namlich: bas felsenfeste Bekenntnig des Petrus) will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Solle follen fie nicht überwaltigen; und ich will dir die Schluffel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein; und Alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im himmel los sein" (Matth. 16, 13 — 19). Bgl. übrigens Matth. 18, 18, wo diese Vollmacht allen Jungern gegeben wird. — Mit der großten Innigfeit und Bartheit der Liebe ichmiegte fich Johannes an den göttlichen Meifter an. Er ift darum "der Junger, den der SErr lieb hatte." Aber die Beichheit seines Gemuthes war nichts weniger als Beichlichkeit; das beweist schon die leidenschaftliche Gluth des Gifers, die ihm und feinem Bruder Jakobus den Gedanken eingab, wie einft Glias, Feuer regnen gu laffen über eine samaritische Stadt, die Chrifto die Berberge verweis gerte, worauf der Herr ihnen antwortete: "Biffet ihr nicht, welches Geiftes Rinder ihr feid?" (Luk. 9, 51-55; vgl. §: 94, 4. Anm. 2); das be- weift ferner der Ehrenname Boanerges (d. i. Donnerssone) Mark. 3, 17, welchen Chriftus beiden Brudern beilegte; bas beweift endlich ber rudfichtelofe und icharfe Ernft, mit welchen er in feinen Briefen und feiner Offenbarung alles fundige Befen ftraft. - Der Grund der Bevorzugung des Petrus, Johannes und Jakobus liegt wohl vornehmlich auch barin, daß sie die Reprasentanten und Anfanger dreier wesentlichen Richtungen im Reiche Gottes waren.

## §. 132. Fortsetzung.

1) Als Jüngerinnen des Herrn werden uns genannt:
1) Maria, die Mutter Jakobus des Jüngern, Schwester der Mutter Jesu (Joh. 19, 25); 2) Maria von Magdala, von welcher Er nach Mark. 16, 9 sieben Dämonen ausgetrieben hatte (die Tradition identissicirt sie mit jener Sünderin, welche Jesum im Hause des Pharisäers salbte, und der Er bezeugte: "Ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel gesiebt." Luk. 7, 36 st.); 3) Maria von Bethanien, die zu Iesu Füßen saß, um das Sine zu lernen, was noth ist, nehst ihrer geschäftigen Schwester; 4) Martha (Luk. 10, 38 st.), deren Bruder Lazarus Christus vom Tode auserweckte; 5) Salöme, wahrscheinlich die Mutter des Iohannes und Jakobus (vgl. Mark. 15, 40 und 16, 1 mit Matth. 47, 56); 6) Johanna, die Gattin des Chusa, eines Hausverwalters des Königs Herodes; 7) Susanna und Andere, die ihm Handreichung thaten von ihrer Habe (Luk. 8, 3).

Unmerk. Auch felbft noch im Alten Bunde hatte das Weiß feine felbitftandige Stellung in der Gemeinde Gottes, feine in die Entwicklung des Gottesreiches felbstthatig eingreifende Bedeutung gewinnen konnen. Denn das erfte Eingreifen des Beibes in die Entwicklung (§. 11, 2) hatte die gange Entwicklung verkehrt, und das Beib aus feiner ursprünglichen (gleichs-berechtigten) Stellung verdrangt. Aber in der neuen Entwicklung, welche mit dem zweiten Adam begann, gilt als oberfter Grundfat fur das Berhaltnis ber beiden Geschlechter zum Reiche Gottes: "her ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal Einer in Christo", Gal. 3, 28. Als in der Fülle ber Beit dem Weibe der unendlich hohe und selige Beruf zu Theil wurde, die Menschwerdung Gottes zu vermitteln, da anderte sich mit einem Male die gange Stellung des Beibes gur Rirche (und in Folge beffen auch gum Leben überhaupt), da fing auch das weibliche Gefchlecht an, die Gaben und Rrafte, die ihm als folchem verliehen find, felbftthatig der Forderung des Reiches Gottes zu widmen. Wie ein Beib den Beiland der Welt unter ihrem Bergen getragen, geboren und gefaugt hatte, so find es auch Beiber, Die mit garter, aufmerksamer Liebe ihm bienen mahrend feines amtlichen Birkens, und "ihm handreichung thun von ihrer habe." Wo Manner charafterlos und feige flieben, da dauern fie munderbar ftart in ihrem Glauben und in ihrer Liebe aus: fie weichen nicht von feinem Rreuze, bis er den marter= und schmachvollen Tod eines Miffethaters gestorben zc. Und wie jene ihm felbst gedient haben mahrend feines Erdenwandelns, fo find es wiederum vornehmlich Frauen und Jung frauen nach feiner pimmelfahrt, die (feines Wortes Mark. 9, 37; Matth. 25, 40 eingebenk) ihm dienen und ihn bekleiden, fpeisen und pflegen in den Armen und Kranken, in den Kleinen und Schwachen. Schwache Frauen und garte Jungfrauen fterben frohlockend des qualvollften Martyrertodes um feines Bekenntniffes willen. Manner werden fur das Evangelium gewonnen durch ihre Beiber (1. Ror. 7, 14. 16; 1. Petr. 3, 1. 2); friegsgefangene Jungfrauen tragen ben Samen der Beilebotschaft in die Familien wilder Rriegehorden; Jungfrauen, königlichen Stammes, bringen als köftlichen Brautschmuck das Evangelium in die Häuser ihrer Verlobten und werden die Veranlassung zur Bekehrung heidnischer Herrscher und ihrer heidnischen Bolker; die Frauen chriftlicher Missionaire wirken segensreich an der Seite ihrer Gatten.

- 2) Nifodemus und Joseph von Arimathia, beibe Mitglieder des hohen Rathes, werden auch als heimliche Jünger Jesu genannt. Aus Furcht vor den Juden wagte Nikodemus nur zur Nachtzeit zu Jesu zu kommen, und ließ sich von Ihm über die Nothwendigkeit der Wiedergeburt aus Wasser und Geist belehren (Joh. 3). Doch wagte er es auch bei Gelegenheit, im Hohenrathe seine Stimme gegen die ungerechten Anschuldigungen Jesu zu erheben (Joh. 7, 70), trat aber erst nach dem Tode Jesu öffentlich als dessen Jünger auf, indem er sich an Joseph von Arimathia anschloß, um den Leib des Gekreuzigten zu bestatten.
- 3) Außer den genannten Jüngern wurden noch Andere vom Herrn aufgefordert, oder boten sich auch selbst an, Ihm nachzufolgen, mochten aber nicht den an sie gestellten Forderungen der Selbstwerleugnung nachkommen. Ihrer Einer ließ sich abschrecken, als Jesus ihm sagte: "Die Füchse haben Gruben und die Bögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege;" ein Anderer wollte erst hinzehen und seinen Bater begraben, und erhielt die Antwort: "Laß die Todten ihre Todten begraben, du aber gehe hin und vertündige das Reich Gottes", einem Dritten, der erst Abschied von den Seinigen nehmen wollte, erwiederte Christus: "Wer seine Hand an den Pflug legt und siehet zurück, der ist nicht geschick zum Reiche Gottes" (Luk. 9, 57—62); dem reich en Jüngling, der fragen konnte: "Was sehlt mir noch?" antwortete der Herr: "Eins sehlt dir, verkause, was du hast, gied's den Armen und solge mir nach", er aber ging betrübt von Ihm, denn er hatte viele Güter (Matth. 19, 16 ff.).

### S. 133. Die prophetische Thatigkeit Chrifti.

- Luk. 4, 17—21. Da ward ihm das Buch des Propheten Sesaia gereicht, und als er das Buch herum warf, fand er den Ort, da geschrieben steht (3es. 61, -1. 2): Der Geist des Herrn ist bei mir, derhalben Er mich gesalbet hat, und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gesangenen, daß sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht, und den Berschlagenen, daß sie sof ein sollen, und den Blinden das Gesicht, und den Berschlagenen, daß sie frei und ledig sein sollen, und zu predigen das angenehme Jahr des Herrn. ... Und Er sprach zu ihnen: heute ist diese Schrift erfüllet vor euren Thren.
- 1) Alls Prophet hatte Chriftus und ben ganzen Rath und gnädigen Willen Gottes von unserer Seligkeit, den das Gefetz und die Propheten des Alten Testaments nur vorbereitend und darum unvollkommen lehren konnten, aufzuschließen und zu ver-

funden. "Ihr follt nicht mahnen", bezeugt Er, "daß ich gekommen bin, das Gefet und die Propheten aufzulöfen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich fage euch mahrlich, bis baß himmel und Erde vergeht, wird nicht vergehen der fleinste Buchstabe noch ein Titel vom Gefet, bis baß es Alles gefchehe" (Matth. 5, 17. 18). Es gilt dies ebenfo. wohl vom Gefet wie von der Prophetie, und vom Sittengefet wie vom Ceremonialgefet, welches Alles eine organische, untrennbare Einheit bildete. Der Rern mar freilich bas Sittengefet, das um sein felbst willen da war, mahrend das Ceremonialgeset und die Berheißung nicht um ihrer felbst willen, sondern um des willen, worauf fie hinwiesen, da waren. Darin liegt es begründet, daß ihre Erfullung einen andern Erfolg haben mußte, als die des Sittengesetes. Diefes mußte durch feine Erfüllung unverbrüchlich für alle Ewigkeit bestätigt werden, und jene mußten durch ihre Erfüllung ihre bindende Rraft verlieren.

Unmert. Chrifti Erfüllung des Gefetes und ber Prophetie geschah durch Wort und That, und darin, in diefer wefentlichen Berbindung von Lehre und That, liegt gerade der Unterschied feiner prophetischen Thatigkeit von der des Moses und der Propheten. Das von den Pharifaern seines wesentlichften Inhaltes entleerte und verfehrte Sittengefes erfüllte Er durch feine Lehre, indem Er es in feiner gangen Fulle und Tiefe barlegte und auf ben innern Grund ber Gefinnung gurudführte, - und zugleich durch fein Leben, indem er aufe Bolltommenfte allen feinen Forderungen genügte, sowohl als Urbild (Rom. 5, 18. 19; Gal. 4, 4, 5) wie als Borbild (1. Petr. 2, 21) des Menschengeschliechtes. Das Ceremonialgesetz und die mit ihm verwandte prophetische Berheißung erfüllte Er durch Wort und Lehre, indem Er das tiefste und vollste Verständniß derselben aufschloß (3. 28. Lut. 24, 27) oder vermittelte (Joh. 16, 13), sowie durch Leben und That, indem Er, was das eine abbildete und das andere weiffagte, in feiner Person factisch und real darftellte. Das Ceremonialgeset war Schatten und Borbild, das Chriftenthum brachte das Befen der Guter felbft, darum mußte das Borbild feine Bedeutung und Geltung verlieren. Es ift aufgehoben, aber eben dadurch, daß es erfüllt ift. Go ift die Bluthe aufgehoben in der Frucht, aber die Frucht ift nicht im Biderspruch mit der Bluthe, fondern ift ihre naturgemäße Erfüllung und Bollenbung.

2) "Ich bin die Bahrheit", fagte Christus Joh. 14, 6, und der Apostel fagt (Kol. 2, 3): "In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntniß." Er ift die ewige, unerschaffene Sonne der Wahrheit und alle Strahlen der Wahrheit im Alten wie im Neuen Testament, ja im Beidenthum fo gut wie im Chriftenthum, find von 3hm ausgegangen, und fortwährend ift Er die ewige Duelle bes Lichtes und aller Bahrheit. Bon seiner irdischen Lehrthätigfeit muß aber behauptet werden, daß fie keine ben ganzen Beilbrath erschöpfende und zur nöthigen religiöfen Erkenntniß hinreichende ift.

Der Grund dieses Mangels liegt aber nicht etwa in einer mangel. haften Erkenntnig Chrifti, fondern in einer mangelhaften Faffunge: fraft seiner Umgebung, die Er zu lehren hatte. Er selbst fagte ja gu feinen Jungern (Joh. 16, 12. 13): "3ch habe euch noch Biel zu fagen, aber ihr konnt es jest nicht tragen." -Doch follten fie und wir deffen nicht verluftig gehen, denn Er fügt unmittelbar barauf bingu: "Benn aber Sener, ber Beift ber Bahrheit, fommen wird, ber wird euch in alle Bahrheit leiten." Und mas der Beift Chrifti die Apostel lehrte, das haben sie mündlich und schriftlich treu und unverfälscht für Mitwelt und Nachwelt verkundigt. - Sie konnten aber nicht Alles tragen, und das Wefentlichste gerade am wenigsten, weil ihnen noch die Erleuchtung des Geistes fehlte; der Beift aber konnte erft ausgegoffen werden, nachdem bas Erlösungswert vollbracht mar (Soh. 16, 7). Bas aber später die Apostel, vom Geifte Christi in alle Wahrheit geführt und an Alles erinnert, was Chriftus ihnen gefagt und fie nicht verftanden hatten (3oh. 14, 26), lehrten, das mar in demfelben Sinne Lehre Chrifti, wie feine eigenen Borte, "denn", fagt Er, "berfelbige (ber Beift) wird mich verklären, benn von dem Meinigen wird er es nehmen und euch ver. fundigen", - und: "Ber euch höret, ber boret Dich" (Luf. 10, 16).

Anmerk. Wie dies Unzureichende der eigenen Lehre Chrifti durch das Kassungsvermögen seiner Jünger bedingt war, so wird es auch zugleich gerechtsertigt durch seine eigene Stellung. Die Lehrthätigkeit Christi war ja nicht die einzige, ja bei weitem nicht einmal die wesentlichste, denn was Er zu lehren hatte, konnte Er auch durch Andere ausrichten lehen, und dazu sandte Er ja seine Apostel in alle Welt aus; sein eigentliches Werk aber, zu dem Er in die Welt gekommen war, das nur Er als Gottmensch allein ausführen konnte, war die Verschung und Erneuerung der Welt durch seinen Gehorsam, durch seinen Leiden, Sterben und Auferstehen.

### S. 134. Chrifti Predigt des Gefeges.

Matth. 5—7. — Unter den zusammenhängenden Lehrvorträgen Christi ist die Bergpredigt der aussührlichste und wichtigste. Christus hielt sie bald nach dem Antritt seines Lehrsamtes von einem nicht näher zu bestimmenden Berge herab an das um Ihn versammelte Volk. Durch die ganze Rede geht der driftliche Gegensatz gegen die fleischlichsiüdische Auffassung vom Reiche Gottes hindurch. In großartigen Zügen schildert der Erlöser den Charakter der Kinder des Reiches Gottes (5, 3—12), dessen Grundzug das Armsein im Geiste ist (Seligpreisungen), und stellt seinen Jüngern die Ausgabe, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein (5, 13—16). Nach diesem Eingange stellt Er sich selbst als den Erfüller des

Gesetzes und ber Prophetie bar (5, 17-19, vgl. 6. 133, 1), sett dann der pharisäischen blos auf die äußere That gehenden Auslegung des Gesetze seine auf den innern Herzensgrund zurückgebende Auslegung entgegen (Tödten 5, 21—26; Chebruch und Chescheidung 5, 27—32; Schwören 5, 33—37; Wiedervergeltung 5, 38—42; Feindekliebe 5, 42—48), beurtheilt Die Meußerungen pharifaifch - werkgerechter Frommigkeit (Almofen 6, 1-4; Beten 6, 5-15; Fasten 6, 16-18), mahnt ab vom Sammeln irdischer Schäpe (6, 19-21), von heidnischen Sorgen (6, 24-34) und von lieblosem Richten (7, 1-5); ladet ein, auf dem engen Wege durch die schmale Pforte zum Himmel einzugehen (7, 13. 14); warnt vor falscher Lehre und früchte-leerem Glauben (7, 15 — 23) und vergleicht schließlich die blogen Borer feines Wortes mit einem auf Sand - und die rechten Horer, die zugleich Thater beffelben find, mit einem auf dem Felfen gegrundeten Saufe (7, 24 — 27).

Unmert. Am meiften Schwierigfeit bieten die Ausspruche über den Schwur und über bas Bergeltungerecht (Auge um Auge, Bahn um Bahn) dar. Der Erlöser scheint den Gid unbedingt zu verbieten und doch fcwur er felbst vor dem Sohenrathe (Matth. 26, 63 f.); fo scheint Er auch das Wiedervergeltungerecht aufheben zu wollen, und doch hielt Er spater bem, der ihm auf den Baden schlug, nicht auch den andern dar, sondern sprach: Was schlägst du mich? (30h. 18, 22 f.). — Was zunächst den Eid (K. 5, 33 — 37) betrifft, vor dessen Bruch auch der Ungläubige Scheu und Grauen hat; so muß die Obrigkeit, die ja keine Herzenskundigerin ist, ihn fordern, um fich von der Bahrheit möglichft zu verfichern, und der Chrift darf ihn nicht verweigern. Aber das bloge Ja muß ihm eben fo beilig fein, wie der formlichfte Gid, und wo er hiermit ausreichen fann, darf er nicht gum Gide feine Buflucht nehmen. Rur bei dem Gide wird Chrifti Gebot übertreten, wo der Schwörende ohne Eid nicht die reine Bahrheit fagen wurde. -Aehnlich verhalt es fich mit dem Biedervergeltungsrecht (5, 38-42), welches die Bafis alles Rechtes ift; die Aufhebung deffelben murde alle Ordnung und Bucht zerftoren, aber nichts defto weniger haben die betreffenden Ausspruche Chrifti volltommen bindende Rraft und Geltung fur den Chriften. Denn ebenfo wie ich ein Gebot übertreten kann (im Bergen), ohne außerlich zu thun, mas es verbietet, fo kann ich auch vor Gott (der das Berg anfiehet) diefe Gebote erfullen, ohne außerlich zu thun, mas fie gebieten, wenn namlich andere Rudfichten mir dies verbieten. Die Rudficht auf burgerliche Ordnung und Bucht wird aber häufig von der außerlichen Er= fullung diefer Unforderungen abmahnen. Bie alle Berbote, so gelten auch alle Gebote gunächst und vornehmlich nicht ber außern That, sondern der Gesinnung, aus der die That hervorgeht. Freilich hat man sich babei por dem in diefen Rallen befondere naben und gefahr= lichen Gelbstbetruge forgfältig gu huten!!

#### S. 135. Chrifti Predigt bes Evangeliums. - Beugniß über fich felbit.

Borbemert. Ueber die Bedeutung des Beugniffes Chrifti von fich felbft liegen zwei, scheinbar sich geradezu midersprechende, Aussprüche vor. Ginmal fagt er: "So ich von Mir felbft zeuge,

Die Person Christi ift ber Mittelpunkt aller evangelischen Berkundigung und Erkenntniß. Denn fein ganges Erlöfungewerk ift bedingt durch die Göttlichkeit feiner Person. Das Werk ber Erlösung und Erneuerung bes Menschengeschlechtes fonnte er nur als Gottmenich vollbringen, und nur durch den Glauben an Ihn, als den Mensch gewordenen Gottessohn, können wir das ewige Leben erlangen. Darum mußte der Erlöser vor Allem auf die Bedeutung feiner Person hinweisen. Go oft und unzweis beutig Er nun - namentlich in der so beliebten Bezeichnung als des Menschen Sohn - Die Wefentlichkeit - aber auch Unfündlichkeit feiner menschlichen Natur hervorhob, eben fo oft, flar und bestimmt schrieb Er sich mahrhaftige göttliche Ratur und volle Befensgleichheit mit dem Bater zu. "Belcher unter Euch fann Dich einer Gunde zeihen", rief er den Juden zu (Joh. 8, 46). Eben so zuversichtlich eignet Er sich göttliche Natur, gottliche Eigenschaften und gottliche Unbetung gu. Er nannte fich den eingebornen Gobn Gottes, und Die Juden wollten ihn steinigen, daß er fagte: "Gott fei fein Bater, und machte fich felbst Gott gleich" (Joh. 5, 18; 10, 33). Er fagte: "Ich und ber Bater find Gins" (10, 30); - "Wer Mich fiebet, der fiehet den Bater" (14, 9); - "Bie der Bater das Leben hat in Ihm felbft, alfo hat Er auch dem Sohne gegeben, das Leben zu haben in 36m selber" (5, 26); - "Der Bater hat dem Sohne alles Bericht gegeben, daß fie alle ben Sohn ehren, wie fie den Bater ehren" (5, 22. 23); - " Che benn Abraham war, bin 3d" (8, 58). - Er fpricht in feinem hohenpriefter-

lichen Gebete von "ber Rlarheit, die Er bei bem Bater hatte, ehe die Belt mar" (17, 5); - furz vor feinem Tode noch betheuerte er eidlich seine gottliche Meffianität vor dem Hohenpriefter (Matth. 26, 63); - und in Binblick auf feine Erhöhung sagt Er: "Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin Ich mitten unter ihnen" (18, 20); — "Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende" (28, 20); — "Mir ist gegeben alle Gewalt im Simmel und auf Erben" (28, 18) u. f. m.

# S. 136. Fortsegung. — Neber fein Erlöfungswerk.

Borbemerk. Ueber das Geheimniß der von 3hm auszurichtenden Erlösung gab Chriftus feine vollständige und umfassende Lehre, sondern nur einzelne Andeutungen und Ausspruche, meift in gnomischer und parabolifcher Korm (in Sinnfpruchen und Gleichniffen), die fich, wenn auch ihr ganger Inhalt noch nicht völlig verftanden wurde, doch dem Gedachtniß der Buhörer einpragen und jum Rachdenken reizen mußte. Denn gerade, mas Er in dieser Beziehung zu sagen hatte, gehörte zu dem, was seine Junger noch nicht tragen konnten, und auch das Wenige, was er ihnen gelegentlich davon sagte, verstanden sie meist erft nach Bollendung seines Werkes. Der Erlöser mußte sich also begnügen, in die herzen seiner Junger die lebendigen und weiterzeugenden Samenkorner des Wortes auszufan, damit es zu feiner Beit unter der Pflege des heiligen Geiftes die Frucht der feligmachenden Ertenntniß und Lehre bringe.

1) Der umfaffenoste und bedeutsamste seiner Aussprüche über fein Amt und Werk war der schon besprochene (Matth. 5, 17. 18), in welchem Er fich als ben Erfüller des Gefetes und ber Prophetie darftellte. Außerdem wies Er im Allgemeinen barauf bin, daß Er in die Welt gekommen sei, "auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben" (Joh. 3, 16). Er bezeichnete sein Werk als Das eines Arztes und fagte: "Die Gefunden bedürfen bes Argtes nicht, fondern bie Rranten: 3ch bin gefommen, ju rufen die Gunder gur Buge, und nicht Die Gerechten" (Luf. 5, 31. 32), und eines Sirten ("Ich bin ein guter Birte; ein guter Birte laffet fein Leben fur Die Schafe", 30h. 10, 12). Er stellte fich bar ale ben Beg, bie Bahrheit und das Leben (3oh. 14, 6), als das Licht ber Belt (3oh. 5, 12; vgl. 12, 46), als das Brot des Lebens (30h. 6). Er wies vornehmlich auf die Nothwendigfeit feines Leidens, Sterbens und Auferstehens bin (Mart. 8, 31; vgl. 3ob. 3, 14: Die Erhöhung der Schlange in der Bufte, §. 55, 3, und Matth. 12, 40: Das Zeichen des Propheten Jonas, §. 100, 5), und er- flarte seinen Tod für einen stellvertretenden Opfertod, den Er für Die Gunden ber Welt erleide (Matth. 20, 28: "Des Menfchen Sohn ift nicht gekommen, daß Er Ihm bienen laffe, sondern daß

Er biene und gebe fein Leben zur Erlösung für Biele:"
ferner Matth. 26, 28, wo Er fagt: "daß fein Blut vergoffen
werbe zur Vergebung der Sünden", und Joh. 6, 51, daß Er fein Fleisch dahin geben werde "für das Leben der Belt;"
vgl. noch Joh. 10, 15).

Anmert. In dem Musfpruche Job. 2, 19: "Brechet biefen Tempel und in dreien Tagen will ich ibn wieder aufbauen", den feine Bunger erft nach feiner Auferstehung recht verftanden, verkundigte Er nicht nur feinen Tod und feine Auferftebung, fondern deutete auch auf die wefentliche Begiehung des fteinernen Tempels gum Tempel feines Leibes bin. Denn als fein leib, in welchem real die gange Gulle der Gottheit wohnte (wie fumbolifd in der Stiftshutte und im Tempel), gerbrochen murbe, ba hatte auch der Tempel mit feinem Cultus alle Bedeutung verloren, und mar feinem innern Befen nach gerbrochen, wenn er gleich außerlich noch 40 Jahre bestand; denn durch Christi Opfertod mar das emig gultige Opfer gebracht und das vorbildliche Opfer aufgehoben. Und als Er den Tempel feines Leibes am dritten Tage burch die Auferstebung erneuert und verflart wiedernahm, ba hatte Er eben bamit einen neuen und verklarten Tempel aufgebaut, in welchem " die mahrhaftigen Unbeter den Bater anbeten im Geift und in ber Bahrheit" (30h. 4, 23), und in welchem der Butritt gum Gnadentbren Bedermann geftattet ift (Bebr. 4, 16).

2) Die ersten und beständigen Forderungen bes Geren an Alle, die der durch Ihn gestifteten Erlöfung theilhaftig merben wollen, find Bufic und Glaube (Matth. 4, 17; Mark. 1, 15 ff.), und unbedingte Gelbft - und Beltverleugnung und ruchaltelofe Hingabe an feine Sache (Matth. 10, 37. 38). Er lehrte, Daß wir in wefentliche Lebensgemeinschaft mit Ihm treten, gleichfam in fein Leben bineinwachsen mußten (Joh. 15, 5: "Ich bin ber Beinftod, ihr seid die Reben. Ber in Dir bleibet und 3ch in ihm, ber bringet viele Frucht, benn ohne Dich konnt ihr nichts thun"). Alle Mittel, in feine Lebensgemeinschaft einzutreten und darin befestigt und erhalten zu werden, preift er die Wieder-geburt aus Wasser und Geist (Joh. 3, 3-6; vgl. §. 189) und den Genug feines Rleisches und Blutes (Job. 6, 53-55: "Berbet ihr nicht effen bas Fleisch bes Menschensohnes und trinken fein Blut, fo habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch iffet und trinket mein Blut, ber hat das emige Leben, und 3ch merbe ihn am jungften Tage auferweden. Denn mein Bleisch ift bie rechte Speise und mein Blut ift ber rechte Trank." Bal. 6. 190).

### S. 137. Fortfegung. - Ueber fein Reich.

Borbemerk. Bei den Belehrungen über die Zustände und Entwicklungen seines Reiches bediente sich der Erloser besonders gern der parabolischen Lehrform, schon weil der Gegenftand selbst dazu aufforderte, indem die Entwicklung des Gottesreiches auf Erden im Allgemeinen an dieselben wesentlichen Gesetz gebunden ift, in welchen jede organische entwicklung des Erdenlebens sich bewegt. Kur Denjenigen nun, der überhaupt Sinn und Empfänglichkeit hat fur das Verständniß des geheinnisvollen Waltens im

Reiche Gottes, eröffnet fich in dem Gleichniß ein tieferes und lebendigeres Berftandnif diefer Geheimniffe, als die abstracte Lehre ju geben vermöchte; wahrend diefelbe Lehrform dem ungeweihten und unempfanglichen Ginn diefe Geheimniffe nur noch mehr verhüllt. Darum antwortet Chriftus auch feinen Zungern auf die Frage, warum Er in Gleichniffen rede: "Euch ift's gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu wissen, denen aber draußen widerfahrt es durch Gleichnisse, auf daß sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen u. s. w." (Mark. 4, 11 ff.). Der Erlöser handelt hier also selbst nach dem Gebote: "Ihr sollt das heiligthum nicht den hunden geben, und eure Perlen follt ihr nicht vor die Saue werfen, auf daß fie diefelbigen nicht zertreten mit ihren Fugen u. f. w." (Matth. 7, 6).

- 1) Ueber die Entwicklung des Reiches Gottes im Allgemei= nen handeln vornehmlich die sieben Parabeln vom Simmelreiche (Matth. 13). Die erste vom Samen auf das vierfache Uderfeld betrachtet nach der Erklarung des Beren felbst bas Bort bes Evangeliums als bas für bas Simmelreich zeugende und wiedergebarende Element in der Menschheit und die Bergen der Menschen ale den Boden, in welchen der Same der neuen aus Gott gebornen Rreatur gefaet wird; und zeigt, wie in ber verschiedenartigen Empfänglichkeit dieses Bodens der verschiedenartige Erfolg begründet ift. Die zweite vom Unfraut unter bem Beigen, welches ber Berr ebenfalls felbft erflart, ftellt bas Berhaltnig bes Gottebreiches jum Reiche bes Bofen bar, und lehrt, daß auch biefes fich gang und vollständig neben und unter jenem entfalten muffe, damit es feinem Untergang und Bericht entgegenreife. Die britte vom Senftorn zeigt, wie bas Himmelreich fich aus ben unscheinbarften Unfängen zu allumfaffender Größe entfalte. Die vierte vom Sauerteige stellt ebenfalls ben unscheinbaren Unfang bes Simmelreiches bar, bebt aber mehr feine innere Entwicklung, seine allmälig die gange Menschheit durchdringende und innerlich umgestaltende (fie fich affimilirende) Gotteskraft hervor. In der fünften vom verborgenen Schat im Uder, und ber fechsten von ber foft: lichen Perle erscheint bas Gottebreich als ber foftlichfte, aber verborgene und von ber Belt unbeachtete Schat, beffen Befit der größten Aufopferung und Selbstverleugnung werth ift und nur durch fie erlangt werden tann. Die fiebente vom Fifch : nete, die mit der zweiten nahe verwandt ift, zeigt, wie felbst in der Rirche, als dem Institut, in welchem die Rinder des Reis ches gesammelt und geheiligt werden, auch Rinder ber Finfterniß feien, bis das jungfte Gericht fie ausscheibe und bem ewigen Berberben überantworte.
- 2) Das Berhältniß feines Reiches ju bem fich verftodenden, felbstgerechten und fleischlichen Pharifaismus, ber die herrschende Richtung unter ben Juden Diefer Beit mar, ftellte ber Erlofer pon ben verschiedensten Seiten bar. Dffen und geradezu lehrte

Er: "Das Reich Gottes wird von euch genommen und ben Beiden gegeben werden, die seine Früchte bringen" (Matth. 21, 43), und bezeugte ihnen, daß die Letten die Ersten und die Ersten die Letten sein murden (19, 30; 20, 16). Diese welthistorische Thatsache, daß das Judenthum, dem doch das Erbe und die Berheißung gehörte, fich immer entschiedener gegen Das Beil, Das aus feinem Schofe hervorging ("Das Beil fommt von den Juden" Joh. 4, 22), verstockte und darum verworfen wurde, oder wenigstens dem Beidenthum, das zwar tiefer gefallen und weiter abgewichen mar, aber nun auch in berglicher Buße zurückkehrte und sehnsüchtig das Beil suchte, den Vortritt ins Reich Gottes laffen mußte (val. S. 119), tritt in vielen Reden und Gleichniffen des BErrn auf das Bestimmtefte hervor. Das Gleichniß vom Beingarten g. B., ben ein Hausvater pflanzte und wohl verwahrt und verfehen ben Beingartnern übergab, schildert in bedeutsamen Bugen bie Ermablung Ifraels, feine Entartung und feine Berwerfung (Matth. 21, 33 ff.). Much die Geschichte vom Feigenbaum, auf dem Chriftus Früchte suchte und nur Blätter fand, und ben Er darum verfluchte, ift ein thatfachliches und darum um fo eindringlicheres Gleichniß vom judischen Bolke, das statt der Früchte des Glaubens nur das Blatterwerk außerlicher Gelbft- und Werkgerechtigkeit brachte (Matth. 21, 20 ff.).

3) Eine specielle, wenn auch nicht zunächst durch den Bufammenhang geforderte Beziehung auf Die Unnahme bes Beiden thums ins Reich Gottes liegt in bem Gleichniß vom verlornen Sohne (Lut. 15, 11 ff.; vgl. §. 21, 1), fowie in dem von den zwei Gohnen, die ein Bater zur Arbeit in feinen Beinberg schickte (Matth. 21, 28 ff.). Auch das Gleichniß von ber Ginladung gur hochzeit bes foniglichen Sohnes (Matth. 22, 1 ff.) und das verwandte bei Lut. 14, 16 ff. vom großen Abendmahl zeigt, wie Ifrael bas ihm querft angebotene Beil verwirft und barum wieder verworfen wird; mahrend das Bleichnig von dem Sausvater, ber gu verschiedenen Tageszeiten ausging, Arbeiter zu miethen in feinen Beinberg, und ben Letten ebenfoviel Lohn gab, wie den Erften (Matth. 20, 1 ff.), lehrt, daß die spatberufenen Beidenvölker dem frühberufenen Bundesvolke im Reiche Chrifti nicht nachstehen follen; - wobei aber zu bemerken ift, daß alle diese Gleichniffe neben ber Beziehung auf die Gefammtheit der Botter und Zeiten auch ebenfo fehr die Beziehung auf einzelne Individuen aller Zeiten zulaffen und fordern, weil die Thatfachen der Erziehung und Entwicklung des ganzen Menschengeschlechts fich in der Erziehung und Entwicklung jedes einzelnen Menschen

wiederholen.

### 5. 138. Chrifti Bunbermacht im Allgemeinen.

1) Die Herrschaft über die ganze irdische Ratur, die dem erften Menfchen und feinem Gefdlechte bestimmt gewefen mar (1. Mof. 1, 26-28), mar burch die Gunde verloren gegangen, und dadurch das rechte Berhaltniß zwischen Ratur und Geift gerftort worden. Der zweite Abam, ber an bie Stelle bes erften trat, mußte diefe verlorene Berrichaft wieder erlangen und zwar in erhöhtem Dage, ba es fich hier nicht blos, wie beim erften Menschen, um eine ruhige und ungestörte harmonische Entwicklung, sondern zugleich um Ueberwindung aller jest vorhandenen feindlichen und ungöttlichen Rräfte und Buftande handelte. Die menfchliche Natur in ihrer jetigen Geftalt, in ihrer Dhnmacht und Bulflofigfeit, vermochte teins von beiden, und da Chrifti menfchliche Natur der unfrigen hierin gleich fein mußte (6. 126 Unn.), fo konnte er die ihr fehlende Berrichermacht nur durch übermenfch= liche Kräfte erlangen, und erlangte sie badurch, bag in seiner menschlichen Natur die ganze Fulle der Gottheit leibhaftig wohnte. In Diefer perfonlichen Ginigung des weltschöpferischen Wortes mit bem zweiten Abam (oder bem Menschen Jesu) ift die verlorene Berrichermacht bes Menschen nicht nur wiederhergestellt, sondern auch zu ihrer höchften, alle Sinderniffe überwindenden, alle Berruttung erneuernden Kraft erhöht. Und bas ift die Bundermacht Chrifti. Beim erften Menschen wurde die Berrichaft bes Geiftes über die Ratur, zu ber er bestimmt mar, nicht als Bunderfraft erfchienen fein, benn ihre Ausübung mare bas Natürliche, Alltägliche, Gewöhnliche gewesen. Bei Chrifto hingegen mußte fie fich durchweg ale Rraft, Bunder zu thun, gestalten, benn Die menschliche Dhnmacht mar jest das Naturliche, Die Berricherfraft aber bas Uebernatürliche geworden.

Anmerk. 1. Aus berselben Quelle, wie die Bunder des Handelns, kamen auch die Bunder des Bissens bei Christo. Dahin gehört sein sicherer, klarer und fester Blick in die Zukunft, in die Ferne und in die Herzen der Menschen, "Er bedurfte nicht", berichtet und Joh. 2, 25, "daß Jemand Zeugniß gabe von einem Menschen, denn Er wußte wohl, was im Menschen war."

Anmerk. 2. Auch die Propheten vor Christo und die Apostel nach Ihm haben Bunder gethan, und zum Theil dieselben oder ahnliche, wie Christus. Der Unterschied besteht aber darin, daß jenen die Bunderkraft als ein ihnen Kremdes gegeben wurde und darum nur momentan und vorübergehend hervortrat; bei Christo hingegen war sie ein Ausstus seinen Besens, und stetig und ununterbrochen, weil sie in der persönlichen und bleibenden Einheit seiner göttlichen und menschlichen Katur begründet war.

Anmerk. 3. Wie Chriftus felbst erklarte, daß Er nicht Alles wiffe (Mark. 13, 32), so muß auch jugegeben werden, daß Er nicht Alles konnte, wenn auch vom Letteren kein bestimmtes Beispiel vorliegt. Beides bezieht sich naturlich nur auf den Stand der Erniedrigung (auf die Zeit seines Erdenwandels), wo zwar die ganze Kulle der Gottheit leibhaftig in 3hm wohnte, wo sie aber mit Entaußerung ihrer göttlichen Gestalt (b. i. ihrer ewigen

überweltlichen Eristen form [Phil. 2, 6. 7]) sich der menschlichen Natur dienstbar gemacht hatte. Denn wie die Sünde und das Unheil von der Menscheit (des ersten Adam) ausgegangen war, so mußte auch die Erlösung und das heil von der menschlichen Natur (des zweiten Adam) ausgehen. Die Fähigkeit dazu erhielt sie aber nur dadurch, daß sie mit der Fülle der Gottheit persönlich verbunden und ausgerüstet war. Indem sich nun die Gottheit Ehristi seiner Menschheit dienstbar machte, diente sie ihr aber nur so weit, als sie dessen zum Werke der Erlösung und Erneuerung bedurste; was darüber hinauslag, dazu hatte Christus als Gottessohn wohl die Macht, aber ihres Gebrauches hatte Er sich als Menschensohn bis zur Vollendung seines Werkes entäußert.

2) Wie die vereinzelten Wunder der alttestamentlichen Propheten diefe als gottliche Gefandte beglaubigt hatten, fo murbe auch Jefus als Meffias und Gottesfohn burch feine ftetige und bleibende Bundermacht, d. h. burch feine ganze wunderbare Erfcheinung, beglaubigt. ("Ich habe ein größer Beugniß, benn Johannis Beugniß; benn die Werke, die Mir der Bater gegeben hat, daß Ich fie vollende, dieselbigen Werke zeugen von Mir, daß Mich der Bater gefandt hat" Joh. 5, 36; vgl. R. 10, 37. 38; R. 16, 11. 12 u. a. m.) Aber das ist nicht die einzige, nicht ein= mal die hauptsächlichste Bedeutung der Bunder, d. h. nicht blos darum that Christus Wunder, um sich dadurch als Messias zu beglaubigen, sondern vornehmlich darum, weil die Bunder felbst und an fich zu feinem meffianischen Werke, zu feiner Wiederberftellungs = und Erlösungethätigkeit gehörten. Durch die Sunde ist Elend, Rrankheit und Tod in das Leben der Menschheit und mannigfache Störung in bas Leben ber Natur eingetreten. Seine Aufgabe mar nun, alle Folgen der Sunde aufzuheben und bas rechte Verhältniß zwischen Natur und Geift barzuftellen. Das kann freilich in feiner ganzen Ausbehnung und Bollftandigfeit erst am Ende dieses Weltlaufes erreicht werden, wenn bas neue Leben, das Chriftus in die Menschheit gepflanzt hat, sie völlig und ganz durchdrungen und umgestaltet hat. Aber die ersten Anfänge diefer vollständigen Erlösung, ihre Vorbilder und Unterpfänder konnten und mußten ichon bamals hervortreten.

Anmerk. 1. Daraus, daß die Wunder Chrifti nicht blos dazu dienten, Ihn vor dem Bolke zu beglaubigen, sondern auch in sich selbst eine wesentliche Bedeutung hatten, erklärt es sich auch, daß Er nie der sleischlüchen Wundersucht seiner Zeit, die nur etwas Unerhörtes, Auffallendes und Euroses sehen will, nachgab (z. B. Matth. 12, 38; 16, 1—4; Luk. 23, 8 u. a.); — ferner, daß seine Wunder nie etwas blos Auffallendes, in sich Zweckloses waren, sondern immer Aeußerungen seiner freundlichen, helfenden, rettenden und erlösenden Thätigkeit; und endlich, daß Er da, wo Er keinen Glauben vorfand, oder wo blos die äußere, leibliche Hülfe, ohne die entsprechende geistliche Hülfe, gesucht und gewollt wurde, kein Wunder thun wollte und konnte (Matth. 13, 58; Mark. 6, 5).

Anmerk. 2. Auffallend kann es erscheinen, daß Christus so häufig, namentlich bei wunderbaren Krankenheilungen, das Verbot ausspricht, Niemandem davon zu sagen (z. B. Matth. 9, 30; 12, 16; 16, 20; Mark. 1, 44;

3, 12 u. a. m.), und bei andern Gelegenheiten doch zur Berkundigung beffen, was Er gethan, auffordert (3. B. Mark. 5, 19). Der Grund dazu ift theils im Bolte, theils in den Gebeilten felbft gu fuchen. Bufolge feines tiefen Blides in den Charafter und den Bergensguftand der Geheilten befahl Er einem Seden, mas zum Gedeihen feines geiftlichen Lebens ihm beilfam war: bem einen zu fchweigen, damit er, von aller Berftreuung fern, in fich einkehre und den Samen des Beile im Stillen pflege; - dem andern gu reden, damit er der Gnade, die ihm widerfahren, und des schuldigen Dantes nicht vergeffe. Der hauptgrund des Berbotes lag aber mohl in der verkehrten Richtung des Bolkes. Er wollte ohne Zweifel der eiteln Bundersucht und den fleischlichen Messiaserwartungen des Bolkes keinen Borschub leisten und feinen geinden feine Beranlaffung zu entscheidenden Schritten gegen feine Perfon und fein Leben geben, ehe denn feine Stunde gekommen mar.

#### S. 139. Chrifti Wundermacht über die Natur.

Wir beginnen mit denjenigen Wundern, in welchen sich Christi konigliche Berrscherkraft über die irdische Natur außerte, weil das erfte Bunder, das Er überhaupt verrichtete, nämlich Die Bermandlung des Baffers in Bein auf einer Sochzeit zu Rana in Galilaa (Joh. 2), dahin gehört. Dies Bunder ift nicht fowohl Product einer schöpferischen (d. h. Nichtvorhandenes ins Dafein rufenden) Rraft, als vielmehr einer unbedingten Allmachtsherrschaft über die ichon vorhandenen Raturfrafte. Die Rraft, Baffer in Bein umzubilden, liegt ichon in ber Natur, aber fie ift für gewöhnlich an das Mittel des Beinftocks gebunden. Wie alle Rrafte ber Natur, fo ftand auch diefe bem Erlöfer zu Gebote. Aehnlich verhält es fich mit der wunderbaren Speifung der 5000 Mann mit wenigen Broten und einigen Fifchen (Matth. 14, 13 ff. Bgl. R. 15, 32 ff.), nur daß bier bie Bundermacht des Erlofers noch umfaffender wirkte. — Ebenfo gehört hierher das Bunder auf dem galiläischen Meere (Matth. 8, 23 ff.; Mark. 4, 36 ff.; Luk. 8, 22 ff.), wo der SErr im Bewußtsein seiner Berrichermacht über die Natur, anfange ichlafend, Dann durch den Angstschrei der Junger ("Berr, bilf uns, wir verderben!") erweckt, das emporte, ungestume Meer bedrohte: "Schweig und verstumme", und, als der Sturm fich augenblicklich legte, die Unwefenden ausriefen: "Bas ift bas für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorfam ift!" - Diefelbe Berrschermacht bewies Christus, als Er (Matth. 14, 22 ff.) bei ungestümem Binde auf dem Meere dem nothleidenden Schiffe feiner Junger guschritt; ja auch dem Petrus verlieh Er Diefelbe wunderbare Rraft (doch nur, fo lange er glaubte). Und als ber Herr das Schiff betrat und der Sturm fich legte, da fielen die Leute auf dem Schiff vor ihm nieder und sprachen: "Du bist mabrlich Gottes Sohn!"

Anmert. Das Wunder ju Rana biente junachft bagu, "Seine Berrlichkeit zu offenbaren", dann aber auch die Freundlichkeit und Leutseligkeit

bes Freundlichsten unter den Menschenkindern, im Gegensatz gegen den strengen Ernst des Gesets, der sich bei Johannes dem Taufer ausprägte und ausprägen mußte, zu offenbaren (vgl. Matth. 11, 18. 19). Das Wort an seine Mutter: "Weib, was habe Ich mit dir zu schaffen?" (wörtlich: "was mir und dir?"), hat nur in der deutschen Uebersetzung den Schein unspreundlicher Härte. Das aber Zesus die Maria nicht "Mutter", sondern "Beib (Frau)" anredete, sollte sie auf die veränderte Stellung zu Ihm aufmerksam machen (vgl. Matth. 12, 46—49). Sobald Issus, von oben herad zum Messia gesalbt, sein Umt angetreten hatte, war das Verhältniß zu seiner Mutter ein anderes geworden. Ieht war Er nicht mehr der zur Untersthänigkeit gegen seine menschlichen Ettern verpslichtete Sohn, sondern der Erlöser aller Menschen und auch der Maria, vor dem auch Maria anbetend ihre Knie beugen mußte. Die wunderbare Speisung der Volksmenge wiedersholte sich später noch einmal (Matth. 15, 32 st.). Auf den bedeutsamen Unterschied beider Speisungen weist Matth. 19, 9—11 hin.

#### §. 140. Chrifti Krankenheilungen.

Borbemerk. Als Geist ist der Mensch über die Natur erhaben, nach Leib und Seele aber gehört er der Natur an (§. 10, 1). Wenn nun dem Menschengeiste unbedingte Herrschaft über die, ihm doch entsernter stehende, tellurische und animalische Natur gegeben war, so gewiß ebenso sehr über die, ihm doch jedenfalls näher angehende, Natur seines eigenen (leiblidzeleischen) Organismus. Aber wie dort griff auch hier die Sünde storend und zerkörend einz sie zerriß die innere Harmonie des menschlichen Lebens, verkehrte das rechte Berbältniß zwischen Leib, Seele und Geist, und brachte Disharmonie und Zwiespalt, Krankheit und Tod in den menschlichen Organismus (§. 12, 2). Wie alle Folgen der Sünde, sollen auch diese durch die Erlösung völlig überwunden und aufgehoben werden. Die ersten Anfange, Borbilder und Unterpfänder dieser Erlösung haben wir in den Krankensheilungen und Todtenerweckungen Ehristi, der durch dieselbe Kraft, mit welcher Er einst die Macht des Todes ganzlich vernichten wird, schon damals Krankheit und Tod zu besiegen vermochte.

- 1) Die erste und nothwendigste Bedingung aller Krankensheilungen des Erlösers war der Glaube des Kranken und unter Umständen auch seiner Angehörigen. Die leibliche Heilung war nur die Unterlage des geistigen Heiles. Daher unterläßt Christus auch fast nie, auf den Zusammenhang des Glaubens mit der Heilung aufmerksam zu machen: "Mein Sohn, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen." Von Seiten Christi wurde die Heilung vermittelt durch eine Krast, die von Ihm aus und auf den Kranken überging (Luk. 6, 19; 8, 46 u. a.). Diese Krast ließ der Erlöser auf den Kranken wirken, entweder durch Vermittelung eines irdischen Elementes, oder durch unmittelbare Berührung (vornehmlich Handaussegung, Mark. 6, 5), oder endlich auch ohne alle Berührung durch das Wort als Träger derselben. Daß der Erlöser bald die eine, bald die andere Heilungsart in Anwendung brachte, liegt nicht etwa in der Verschiedenartigkeit der Krankheit begründet, sondern vielmehr in den geistigen Zuständen Derer, welchen die Hüsse geleistet wurde.
  - 2) Von den unzähligen Rrankenheilungen Christi berichten

Die Evangeliffen nur eine verhältnigmäßig fehr geringe Anzahl; und auch von diefen tonnen hier nur einige der bedeutsamften hervorgehoben werden. Unter ihnen ift die Beilung des Blind= geborenen (Joh. 9, 1 ff.) befonders merkwurdig durch die damit verbundenen Erörterungen über den Bufammenhang der Krant. heit mit der Gunde, sowie durch die Art der Beilung (burch Speichel mit Erde vermengt), und intereffant durch bie baran fich anknupfenden Verhandlungen der Pharifaer mit dem Geheilten und feinen Eltern. - Auf ähnliche Beife (burch Bermittelung des Speichels, verbunden mit Handauflegung) wurde auch noch ein anderer Blinder (Mark. 8, 22 ff.) und ein Tauber (Mark. 7, 33) geheilt. - Durch bloge Berührung feines Rleides murde ein blutfluffiges Beib, beren farter Glaube fich auf die lieblichste Beife entfaltete, geheilt (Luf. 8, 43 ff.). - Ohne alle unmittelbare Berührung und in die Ferne bin wirfte die Beilfraft Chrifti auf den todtfranten Anecht eines romifchen Saupt= manns (Centurio) zu Rapernaum (in Galilaa) (Luf. 7, 1 ff.), wobei des Mannes ebenfo ftarter als demuthiger Glaube ("Berr, bemühe dich nicht, ich bin nicht werth, daß du unter mein Dach gehft ... fondern fprich ein Wort, fo wird mein Anecht gefund", val. noch B. 8) bas herrliche Zeugniß des Berrn erhielt: "Ich fage euch, folden Glauben habe ich in Ifract nicht gefunden." -Die Gefdichte von ber Beilung des Sohnes eines Ronigi= fchen (Dieners Berodis) in Kapernaum ift durch die Art Der Beilung mit der vorigen verwandt, bildet aber durch den schwa-chen Glauben des Ronigischen und den Sabel bes Herrn einen icharfen Gegenfat zu ihr (Joh. 4, 47 ff.).

### S. 141. Tobtenerwedungen.

1) Unter den Wundern Jesu werden uns auch drei Todtenserweckungen berichtet. Ein Spnagogenvorsteher von Kapernaum, Ramens Jairus, bat den Erlöser, zu ihm in sein Haus zu kommen, wo seine zwölfjährige Tochter in den letzten Jügen lag. Da Jesus unterwegs durch den Borfall mit dem blutsstüffigen Weibe aufgehalten wird, erhält der Vater durch nachzesandte Boten die Nachricht, das Mägdlein sei schon gestorben. Christus bezeichnet tief bedeutsam ihren Tod als einen Schlas (denn Ihm, dem Todtenerwecker, gegenüber war die ser Tod nur ein Schlas), geht hin und ruft das Kind zum Leben zurück ("Talitha kumi!" d. i. Mägdlein, stehe auf!) (Mark. 5, 21 ff.). — In Nain wurde der einzige Sohn einer Witwesschon als Leiche zum Thor hinausgetragen, als der Herr die Stadt betrat. Da jammerte Ihn der armen Witwe. "Weine nicht", sprach Er zu ihr, und zum Todten: "Jüngling, Ich sage dir; stehe aus!" (Luk. 7, 11—17).

2) Joh. 11, 1 ff. - Das lette und herrlichste Wunder diefer Art ift die Erwedung des Lagarus, des Bruders ber Maria und Martha, zu Bethanien. Es ift bies das glanzenofte Bunder, benn Lazarus hatte icon vier Tage im Grabe gelegen; das bedeutsamste, denn ce eröffnete den Empfänglichen unter den Anwesenden die tiefsten Blicke in den Mittelpunkt seiner Erlösungsthätigkeit; und das wichtigste, weil es durch das außerordentliche Auffeben, das es erregte, feinen Feinden Die nachfte Veranlaffung gab, fofort Alles aufzubieten, um Ihn aus bem Wege zu raumen. — Die Schwestern senden zu Ihm mit der Botschaft: "HErr, den Du lieb hast, der liegt krank." Im flarften Bewußtsein beffen, mas geschehen werde, antwortet Er: "Die Krankheit ift nicht zum Tobe, sondern zur Ehre Gottes, daß der Sohn Gottes geehrt werbe." Er hat den Ausgang gang in seiner Gewalt, darum bleibt er scheinbar gleichgultig zwei Tage an demfelben Drte. Dann fpricht er zu feinen Jungern: "Laffet uns wieder in Judaa gieben ... Lagarus, unfer Freund, Schläft, aber Ich gehe bin, daß Ich ihn wieder aufwecke", und als fie das vom leiblichen Schlafe verftanden, fagte Er es ihnen frei heraus: "Lazarus ift gestorben, und 3ch bin froh um euretwillen, daß Ich nicht da gewesen bin, auf daß ihr glaubet." Martha eilt ihm entgegen, betrübt, daß der BErr nicht früher gekommen, boch auch jest noch hoffend und glaubend. Da spricht Tesus: "Ich bin die Auferstehung und bas Leben; wer an Mich glaubt, ber wird leben, ob er gleich fturbe, und wer da lebet und glaubet an Mich, ber wird nimmermehr fterben." Dann geht Er zum Grabe, und auf den Ruf des Todtenerweckers: "Lazarus, tomm heraus!" gibt der Tod feine Beute zuruck. Und dann geht Er hin, um felbst den Tod zu erleiden, und durch den Tod zum Leben hindurchzudringen, damit fein Wort: "Ich bin Die Auferstehung und das Leben" zur herrlichsten und umfaffendften Erfüllung gelange.

### §. 142. Seilung der Damonischen.

1) Eine furchtbare und zur Zeit Tesu besonders häusig vorkommende Krankheitsform ist die Besessenheit. Ihren Grund
hatte sie, nicht nur nach dem herrschenden Bolksglauben, sondern
auch nach der Ansicht und den Aussprüchen Christi, darin, daß
die Persönlichkeit eines bösen Geistes (Dämon, daher die Kranken Dämonische hießen) mit Unterdrückung der menschlichen
Persönlichkeit sich des leiblich-seelischen Organismus eines Menschen bemächtigte und denselben zu zerrüttenden und unnatürlichen Lebensäußerungen mißbrauchte. In dem Beruse Christi,
der ja gekommen war, alle Werke des Teusels zu zerstören

(1. Joh. 3, 8), lag darum eine besondere Aufforderung, diesen gräßlichen Aeußerungen der Macht der Finsterniß siegend entsgegenzutreten.

Unmerk. Bur Berftandigung uber derartige Buftande mogen einige Erörterungen dienen. hatte der erfte Menich (und in und mit ihm fein ganges Gefchlecht) fich fur feine gottliche Beftimmung beftimmt, fo wurde das menschliche Leben sich in ungeftorter und unftorbarer Harmonie und Ginheit aller leibliden, feelischen und geiftigen Thatigkeiten entfalten; das gange Befen des Menschen murde eine in fich geschloffene und von Gott umschloffene Einheit gebildet haben, in welche keine feindfelige Störung von Außen hin-einzudringen vermocht hatte. Durch die Sunde aber wurde das Gleichgewicht und die harmonie feines Befens gerftort, und gwar fo, daß gunachft der Geift aus seiner rechten Stellung verrückt wurde, und — da der Geift der Mittel- und Ginigungspunkt der menschlichen Natur ift — von hier aus die Storung auf das leiblich seelische Gebiet überging, wo sie sich als Krankhaftigkeit außerte und fich im leiblichen Tode vollendete. Durch die Gunde ift also das Band zwischen Leib und Seele, zwischen Seele und Geist geloft, und ber Dryanismus feindseligen Ginfluffen aller Art geöffnet. Wenn nun schadliche Potengen des Naturlebens (Epidemien, Gifte u. dergl.) in den menschlichen Organismus eindringen und denfelben zu unwillfürlichen, unnaturlichen und zerstörenden Lebenbaußerungen nothigen konnen, warum follten nicht auch die personlichen Mächte der Kinsterniß auf ahnliche Weise sich desselben bemächtigen können? Wie bei jenen mag auch hier eine besondere Disposition und Empfänglichkeit vorauszuseben fein; ob und wiefern diefe aber Folge eigener und besonderer Berichuldung ift, kann naturlich fein Menich fich zu beftimmen vermeffen. - Die Beantwortung der Frage, ob die Krankheitsform der Befeffenheit etwas dem Beitalter Jefu Gigenthumliches war, ober ob fie auch in spatern, ja auch noch in unfern Beiten fich zeige, liegt ber chriftlich-glaubigen heilkunde ob. Ware bas Erftere ber Fall, fo ließe es fich gar wohl erklaren, wie die Macht der Kinfterniß gerade da, als fie durch die Erscheinung und das Erlösungswerk Christi gebrochen murde, eine besonders hohe Spige und Ausdehnung erlangt habe. Sollte aber die Wis-senschaft sich auch für das Lestere entscheiden mussen, so wurde doch das jedenfalls nur außerft feltene Borkommen folder Buftande in der driftlichen Beit im Bergleich mit ihrer Saufigfeit in der frühern Beit Beugnig von dem auch in diefer Beziehung fegensreichen Ginfluß des Chriftenthums ablegen, und uns immer noch ein Unterpfand eines tereinftigen volligen Aufhörens aller Einfluffe und Einwirkungen der Macht der Finfterniß fein.

2) Die auffallendsten Heilungen Dämonischer sind folgende: Als einst Sesus in der Synagoge zu Kapernaum am Sabbath "gewaltig lehrte und nicht wie die Schriftgelehrten," da stürzte ein Dämonischer hervor und schrie laut: "Was haben wir mit Dir zu schaffen, Jesu von Nazareth? Du bist gekommen, und zu verderben; ich weiß, wer Du bist: Der Heilige Gottes." So mußte selbst die Macht der Finsterniß, überwältigt von der Nähe des Heiligen, Zeugniß für ihn ablegen; aber der Herreschmähte folch Zeugniß und gebot dem unsaubern Geist: "Bersstumme und fahre aus von ihm." Da warf der Dämon den Kranken mitten unter sie, suhr aus von ihm und that ihm keisnen Schaden (Mark. 1, 21 st.). — Eine noch bei weitem aufe

fallendere Thatsache ereignete fich in der Wegend ber Gabares ner (Gergefener) in Peraa (Mart. 5, 1 ff.). Als Jefus vom Schiff aus das Ufer des galiläifchen Meeres betrat, gewahrte Ihn ein Damonischer, ber in ber fürchterlichsten Tobsucht Retten und Feffeln zerriffen hatte, und nadt und menschenscheu fich in den hier befindlichen Grabern aufhielt. Auch hier wirft ichon Die Nahe bes Erlofers, und erregt einen feltfam ichauerlichen Biderftreit der eigenen und fremden Perfonlichkeit in dem Ungludlichen. Er eilte auf Jefum zu, fiel anbetend vor 3hm nieder, und schrie laut: "Was hab' ich mit Dir zu schaffen, o Sefu, Du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre Dich bei Gott, daß Du mich nicht qualeft." Die seelische Berruttung Diefes Rranfen forderte auch eine eigenthümliche und besonders vorsichtige Beilung. Daraus erklart fich die auffallende Frage bes Erlöfers: "Bie heißest bu?" und die Erlaubnig, die er den Damonen (denn ihrer waren viel) gab, in die auf dem Abhange des Berges weidende Heerde Saue zu fahren. Sobald Die Schweine von der fremdartigen Dacht fich ergriffen fühlten, fturzte fich die gange Beerde wild fturmend ins Meer. Die Befiger der Beerde, statt aus diesem irdischen Verluste einen himmlischen Gewinn zu ziehen, baten Chriftum, ihre Gegend zu verlaffen. - Gin andermal, mahrend der SErr mit dreien feiner Junger auf dem Berge der Verklärung (§. 145, 2) mar, murde ein dämonischer Rnabe, bei bem die Befeffenheit fich in den fürchterlichsten Rrampfen und Budungen äußerte, zu den andern Jungern am Fuße des Berges gebracht. Bergebens versuchten fie, den Unglücklichen gu heilen. Als Jesus vom Berge fam, schalt er den Unglauben des Vaters und der ganzen Umgebung, und befahl, den Knaben zu Ihm zu bringen. Alsbald, Da Ihn der Geift fabe, erneuerte er die fürchterlichen Buckungen. Auf die halbgläubige Bitte des Baters: "Rannst Du mas, so erbarme Dich unser und hilf uns," erwiedert Chriftus: "Wenn du glauben konnteft. Alle Dinge find möglich bem, ber da glaubt." Da erwacht in dem Bater bas tieffte Bedürfniß des Glaubens und die mächtigfte Sehnfucht nach demfelben, und mit Thranen fprach er: "Ich glaube, lieber BErr, hilf meinem Unglauben," und nun gebietet ber BErr bem Beifte auszufahren. Seinen Jungern aber, Die Ihn nachher fragten: "Warum konnten wir ihn nicht austreiben?" fagte Er: "Um eures Unglaubens willen . . Diese Art fährt nicht aus, benn burch Beten und Faften."

# S. 143. Die Ausdehnung der Wirksamfeit des Erlöfers.

1) Der Erlöfer beschränkte vorsätzlich seine Wirksamkeit auf bas Bundesvolk. Er erklärte selbst: "Ich bin nicht gesandt, benn

nur zu den verlornen Schafen vom Saufe Ifrael" (Matth. 15, 24), und auch feinen Jungern legte Er (fur Die Beit vor feiner Simmelfahrt) Diefelbe Befdrantung auf: "Gehet nicht auf ber Beiden Strafe und ziehet nicht in der Samariter Städte, fondern gehet vielmehr zu ben verlornen Schafen aus dem Saufe Sfrael" (Matth. 10, 5. 6). Seine jetige Wirksamkeit war nur eine vorbereitende, barum mußte fie benn auch ebenfo und aus bemfelben Grunde, wie alle alttestamentlichen Vorbereitungen des Beile (val. §. 21, 1), auf Abraham's Samen befchrantt werden. Aber offen und flar fprach Er es zu wiederholten Malen aus, daß diefe Schranke einst fallen werde: "Ich habe noch andere Schafe, die find nicht aus diesem Stalle, und Diefelben muß Ich auch berführen und fie werden meine Stimme hören, und wird Gin Birte und Gine Beerde fein" (Joh. 10, 16); ja Er lehrte auf das Bestimmteste, daß die Beiden vor dem fich felbst verstockenden Bunbesvolke im Gangen den Bortritt ins Reich Gottes haben follten (vgl. §. 123, 2). Demgemäß behnte Er benn auch furz vor feiner Simmelfahrt die Wirksamkeit feiner Junger ausdrudlich über alle Bolfer in der gangen Belt aus (Mark. 16, 15; Matth. 28,

19; vgl. Apstgsch. 9, 15).

2) Rur gelegentlich und in einzelnen Fallen, wo Ihn ihr Glaube, in seiner Ifrael beschämenden Rraft und Innigkeit, nothigte, diese Schranken zu überschreiten (wovon ja felbst schon Das Alte Testament Beispiele bietet, vgl. Die Geschichte Raeman's und der Niniviten), half und lehrte Er auch unter Beiden und Samaritern. So beim Sauptmann von Rapernaum (vgl. 6. 140, 2); bei dem fpro-phonizifchen Beibe (Matth. 15, 22 ff.), die fich felbft durch das scheinbar so harte und verlegende Bort: "Es ist nicht fein, daß man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde," nicht abschrecken ließ, son-bern vielmehr dadurch (mus ja auch bes Herrn Absicht war) zu ber glaubensinnigen, rührend-bemuthigen Bitte getrieben murde: "Ja, Berr, aber doch effen die Bundlein von ben Brofamlein, Die von ihrer herren Tische fallen." - Go belehrte Er Die Samariterin (Joh. 4) am Brunnen Jakob's bei Sichar (Sichem) über das Baffer des Lebens und über die Beit, da die mahrhaftigen Unbeter den Bater anbeten im Beift und in der Bahrbeit, und blieb zwei Tage bei den Samaritern aus derselbigen Stadt, deren viele an Ihn gläubig wurden und zu dem Beibe fprachen: "Wir glauben nun fort nicht um beiner Rede willen; wir haben felbst gehöret und erkannt, daß dieser ift mahrlich Chriftus, der Welt Beiland." - Auch unter den gehn Aus. fätigen, die Chriftus heilte (Quf. 17, 12 ff.), mar ber Ginzige, ber umkehrte, Ihm bankte und Gott pries, ein Samariter (vgl. noch die Geschichte vom barmherzigen Samariter, Luk. 10, 30 ff.).

### §. 144. Der Erfolg ber Wirksamkeit Chrifti.

1) Die gewaltige Lehre bes Erlösers, feine Bunder und Beichen erregten febr bald unter ber Maffe bes Bolfes großes Auffeben. Daß eine höhere Rraft in Ihm malte, erkannten fie balb. Sie munderten und entfetten fich über feine Lehre, und wenn sie auch meift bei ber fleischlichen und außerlichen Grundrichtung ihres Glaubens und Lebens nicht fähig maren, den Sinn feiner tiefen Reden zu faffen, sondern fie häufig gröblich migverftanden, so zeugten sie doch, daß Er gewaltig lehre und nicht wie bie Schriftgelehrten (Mark. 1, 22). Sie fragten: "Woher kommt Diesem folche Beisheit und Thaten? (Matth. 13, 54). Bas ift das für eine neue Lehre? Er gebietet mit Macht den unfaubern Beiftern und fie gehorchen Ihm (Mark. 1, 27). Es hat noch nie kein Mensch geredet, wie dieser Mensch. Er ist wahrhaftig ber Prophet, Er ift Chriftus" (Sob. 7, 40. 41. 46). Es fam fie eine große Furcht an, fie priefen Gott, und viele glaubten an Ihn, da fie die Zeichen faben, die Er that. Rrante, Labme, Blinde, Besessene, Mondsüchtige u. f. w. wurden von allen Sei-ten herbeigebracht, daß Er sie heilen möge; große Volkshaufen, von eitler Bundersucht getrieben, strömten 3hm gu, und nur mit Mube entzog er fich häufig ihrer Budringlichkeit. Satte der Erlöser es nicht mit der größten Umsicht und Sorgfalt vermieben, so hatten fie Ihn langft, ebe es Beit mar, zum meffia. nischen Könige ausgerufen (z. B. Joh. 6, 15.)

2) Auf der andern Seite erregte Er bei der Maffe des mankelmuthigen und fleischlich gefinnten Bolkes vielfaches Diffallen, heftigen Widerspruch und thätliche Verfolgung. Sie ärgerten fich an Ihm, wenn Er ihren verfehrten und ungläubigen Sinn ftrafte, und ihnen ihre Unfähigkeit, ins Reich Gottes einzugeben, vorhielt; wenn Er ihrer Bundersucht nicht fröhnte, und ihren falschen messianischen Hoffnungen nicht entgegenkam. Sie schalten Ihn einen Freffer und Beinfaufer, weil Er ihre beuchlerische Werkgerechtigkeit nicht mitmachte, und ber Bollner und Sünder Geselle, weil Er sich zu buffertigen Gundern freundlich herniederthat (Matth. 11, 19). Sie verfolgten Ihn und fuchten Ihn zu töbten, weil Er am Sabbath heilte (Joh. 5, 16); fie wollten Ihn steinigen, weil Er fich Gottes Sohn nannte (Joh. 10, 31). Beil Er ihr eitles Bertrauen auf die leibliche Abstammung von Abraham nicht anerkennen wollte, sprachen sie: "Sagen wir nicht recht, daß du ein Samariter bift und haft Den Teufel?" (Joh. 8, 48). Als er in der Synagoge zu Dazareth ihren Unglauben rugte, wurden fie voll Borns und führ-ten Ihn auf einen Berg, um Ihn binabzusturzen, aber Er ging

3) In Galilaa, wo Er fich am meiften aufhielt, wurde

mitten durch sie hinweg (Luk. 4, 30).

Er am wenigsten geachtet, fo daß Er felbst bezeugte: "Ein Prophet gilt nirgends weniger als in feinem Baterlande und in fei= nem Saufe" (Matth. 13, 57), und anfing Die Stabte zu fchelten. in welchen am meisten seiner Thaten geschehen maren, und hatten fich doch nicht gebeffert: "Wehe dir, Choragin! Webe bir, Beth- faiba! Baren folche Thaten ju Thrus und Sidon geschehen, als bei euch geschehen sind: sie hatten vor Zeiten im Sack und in ber Afche Buße gethan. Doch Ich sage euch: es wird Thrus und Sidon erträglicher ergeben am Tage bes Gerichtes, benn euch. Und du, Rapernaum, die du bift erhoben bis an ben Simmel, du wirft bis in die Bolle hinuntergestoßen werden. Denn fo gu Sodom die Thaten geschehen maren, die bei bir geschehen find, fie ftande noch heutigen Zages." Ja felbst feine eigenen Bruder glaubten (anfangs) nicht an Ihn (Joh. 7, 5). Auch in Judaa ging's Ihm nicht beffer, benn dort trachteten fie Ihm nach bem Leben (30h. 7, 1). Ja felbst in einem Fleden der Samariter, wohin Er feine Junger gefandt hatte, Ihm eine Berberge zu beftellen, murde Er, weil Er nach Jerufalem gum Fest reifte, nicht angenommen, fo bag Johannes und Jakobus im Gifer wollten

Feuer vom himmel regnen laffen (Lut. 9, 52 ff.).

4) Seine entschiedenften Wegner maren die Pharifaer, und von ihrem vielvermögenden Ginflug rührte auch meift die Ungunft des Bolfes her. Geine Bunder fonnten fie nicht leug= nen, aber fie leiteten fie vom Teufel ab. Sie fagten: "Er treibt die Teufel nicht anders aus, denn durch Beelzebub, der Teufel Dberften." Umfonft wies Chriftus ihnen die Abfurditat diefer Meinung nach und warnte fie vor ber Gunde wider ben beiligen Geist (vgl. die Anm.), die weder in dieser noch in jener Welt vergeben werden kann (Matth. 12, 24 ff.). — Sie fandten Rnechte aus, Ihn zu greifen, und als biefe, von ber Sobeit feiner Rede getroffen, unverrichteter Sache gurudtehrten, ichalten fie diefelben: "Seid ihr auch verführt? Glaubet auch irgend ein Dberfter oder Pharifaer an Ihn? Condern dies Bolf, das nichts von Gefet weiß, ift verflucht." Und als Rifodemus bei biefer Belegenheit seinen Deifter in Schut zu nehmen magte, sagten sie: "Bist du auch ein Galilaer? Forsche und siehe, aus Gali-laa stehet kein Prophet auf" (Joh. 7, 45 ff.). — Sie vereinigten sich, Jeden in den Bann zu thun, der ihn als den Messias befennen wurde (3oh. 9, 22); und nur die Furcht vor dem Bolf, das sich doch noch so häufig zu enthusiastischen Lobpreisungen hinreißen ließ, hielt fie jest noch von gewaltsamen Dagregeln gurud. - Die Sadbucaer hingegen, in ihrer vornehmen und ungläubigen Aufgeklartheit, kummerten fich gar nicht um ihn, und nur fpater treffen fie mit 3hm gufammen, um ihren Wig an 36m zu verfuchen (6. 148, 2).

Anmerk. Die Sunde wider den heiligen Geift kann, da sie allein weder in diesem noch in jenem Leben vergeben werden kann, und Gott doch will, daß alle Menschen selig werden (hes. 33, 11; 2. Petr. 3, 9; 1. Tim. 2, 4), keine andere sein, als die vorsähliche und hartnäckige Berrstockung gegen die sich dem Menschen kundgebende Inade Gottes in Christo. Sie wird als Gunde wider den heiligen Geist bezeichnet, well die Mitteliung und Aneignung der Inade durch den heiligen Geist geschieht. Die Pharifaer waren wenigstens auf dem Wege zu dieser Junde, denn indem sie die Wunder Jesu vom Teufel ableiteten, verhärteten sie sich wissentlich und freventlich gegen die Bezeugungen des Geistes Gottes, der ihnen unstreitig diese Wunder als göttliche bezeugte.

# S. 145. Die Berklarung Chrifti.

1) Matth. 16, 13 ff. (Mark. 8; Luk. 9). - Je naber die Beit herankam, in welcher der Erlofer durch Tod und Auferftehung fein Wert vollenden follte, um fo mehr beschäftigte fich feine beilige Seele mit diefen Gedanken der heiligsten Liebe. Fruber hatte Er feine Junger nur in einzelnen Andeutungen auf Dies Biel seines irdischen Tagewerkes hingewiesen. Erft jest, mahrend feines letten Aufenthaltes in Galilaa, verkundigte Er ihnen flar und beftimmt: "daß Er muffe gen Jerufalem geben und viel leiben und getödtet werden und am dritten Tage auferstehen." Da trat dem BErrn eine neue Bersuchung entgegen, fraftiger vielleicht als jene beim Beginn seines Amtes, weil sie aus dem Munde eines geliebten Jungers tam und scheinbar eine Meußerung ber innigsten Liebe mar. Petrus nämlich (derfelbe, ber unmittelbar vorher das glaubensfeste Bekenntniß: "Du bift Christus, des lebendigen Gottes Sohn," abgelegt hatte, und dafür vom SErrn selig gepriesen und Felsenmann genannt worden war) nahm Ihn bei Seite und sprach: "BErr, schone Deiner felbst; das widerfahre Dir nur nicht!" Aber ber Erlofer, in Diefer Meußerung fleifch= licher Liebe eine Gingebung Satans erkennend, fprach ju Petro: "Bebe bich, Satan, von mir, bu bift mir argerlich, benn bu

meinest nicht, was göttlich, fondern was nienschlich ist."

2) Matth. 17, 1 ff. (Mark. 9; Luk. 9). — Sechs Tage später nahm Jesus zu sich Petrum, Jakobum und Johannem und führte sie beiseits auf einen hohen Berg (die Tradition nennt ben Tabor), zu beten. Die Jünger waren indeß eingeschlasen, und als sie erwachten, da ward Jesus verklärt vor ihnen, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und sein Gewand glänzte wie ein Licht, und bei ihm waren Moses und Elias, die redeten mit Ihm von seinem bevorstehenden Tode. Petrus, ganz hingenommen von der Seligkeit dieses himmlischen Anblickes, rief aus: "Meister, hier ist gut sein; willst Du, so wollen wir hier drei Hutten machen, Dir eine, Moses eine und Elias eine." Und da er noch redete, überschattete sie eine lichte Wolke und eine Stimme

aus ber Bolte fprach: "Dies ift mein lieber Sohn, an dem Ich Wohlgefallen habe, den follt ihr hören." Die Jünger sielen anbetend auf ihr Angesicht, und als Jesus sie aufrichtete, war die Erscheinung verschwunden. Jesus gebot ihnen, bis zu seiner Auferstehung Niemandem etwas davon zu sagen. Daran knüpfte sich eine Unterredung über die Erstüllung ber Weiffagung Mal. 4, 5 (§. 109, 3), worin der Erlöfer sie belehrte, daß allerdings Elias zuvor kommen werde und Alles gurechte bringen (gu feiner zweiten Erscheinung gum Gericht), daß aber auch schon bei seiner ersten Erscheinung in Niedrigkeit ein Gliat in Johannes dem Täufer erschienen fei.

Unmerk. Mit diefer Begebenheit beginnt das zweite Stadium in dem amtlichen Leben des Erlösers, wie mit der Taufe das erfte. Bei beiden empfing Er daffelbe Zeugniß der Sohnschaft und des Wohlgefallens von Oben. Bei der Taufe erklarte Er seinen Entschluß, "alle Gerechtigkeit zu erfüllen;" bei der Berklarung redete Er mit Moses und Glias von seinem Leiden und Sterben. Bon der Taufe bis hierher hatte Er fich besonders im thatigen Gehorsam bewährt, von jest an follte Er fich vorjugsweife durch leidenden Gehorsam bewahren. Und wie dies Ereigniß jurudweist auf den Beginn seines Amtes, so weist es auch vorwärts auf die Bollendung deffelben, nämlich auf die Auferstehung. Die Verklarung seiner irdischen Menschennatur, die in der Auferstehung vollendet wurde, wird hier angebahnt. Die Kraft, durch welche Er nach seinem Leiden den Tod und die Berweslichkeit überwand, war von Anbeginn in Ihm, aber jest durchbricht fie querft als ein Borbild und Angeld der kunftigen vollen und bleibenden Berklarung Die dunkle Rleifcheshulle. Mofes und Elias, die Bater des alten Bundes, die Reprafentanten des Gefeges und der Prophetie, empfingen bier die felige Runde der bevorftebenden Erfulung aller altteftamentlichen Beilsanstalten; und die drei Junger Jefu, die Bater der driftlichen Rirche, Die Reprafentanten ber verschiedenen driftlichen Richtungen (§. 131, 2. Unm.), follten die Einheit des alten und neuen Bundes und den Bufammenhang des irdifden und himmlifden Gottesreiches ertennen. Beil die Berklarung noch ein Unvollendetes, und erft nach der Bollendung gu Berftebendes mar, verbot Chriftus, vor feiner Auferstehung davon zu reden.

# S. 146. Die Galbung ju Bethanien.

Joh. 12, 1 ff. (Matth. 26; Mark. 14). — Bum britten und legen Male mahrend feiner Lehrthätigkeit zog jest Chriftus zum Dfterfest nach Jerusalem. Sechs Tage vor Dem Beste tam er gu Bethanien (eine halbe Stunde von Berufalem) an. Dort murbe 3hm im Saufe Simonis des Ausfätigen ein Dabl bereitet. Martha, dem Saufe befreundet, ließ es fich nicht nehmen, dem geliebten Meifter bei Tifche zu bienen, und Lagarus, der Auferweckte, war auch der Gafte einer. Da nahm Maria, der bie wiederholten Reden des herrn von seinem bevorftehenden Tode wohl nicht unbefannt geblieben waren, im Drange ahnungereicher Liebe ein Glas voll koftlicher Narbenfalbe, gog es auf bes Erlofere Saupt, falbete feine guge und trodnete fie mit ihrem Saar.

Da murrte Judas Ischarioth über die, wie er meinte, unnütze Bergeudung einer fo bedeutenden Summe, die man beffer ben Urmen hatte geben follen, und nicht ahnend, daß diebifche Geld= gier ibm (bem Inhaber ber gemeinschaftlichen Raffe) dies Bort eingegeben, ftimmten auch andere ber Junger arglos biefer Bemerkung bei. Aber ber BErr nahm Maria's Sandlung, die eine Meußerung der garteften und finnigften Liebe mar, in Schutz und fagte: "Laffet fie mit Frieden, denn Solches hat fie behalten zum Tage meines Begrabniffes. Urme habt ihr allezeit bei euch, Mich aber habt ihr nicht allezeit. — Und Ich fage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der gangen Welt, da wird man auch fagen zu ihrem Gedachtniß, was fie gethan hat." - Judas aber ging bin zu den Hohenprieftern und fprach: "Was wollt ihr mir geben, ich will Ihn euch verrathen?" Sie boten ihm 30 Silberlinge (ben Preis eines Sklaven, 2. Mof. 21, 32), dachten aber nicht baran, daß fie badurch gegen ihren Willen die Schrift erfüllten, die von Ihm geschrieben war (Sach. 11, 12-14). Ju-Das aber suchte seitdem Gelegenheit, bag er Ihn verriethe.

Anmerk. Diese Begebenheit gewinnt durch den Gegensat der garten aufopfernden Liebe der Maria zu der schmuzigen Mammonsgier des Judas ihr rechtes Verständniß. Der Maria ist das Kostbarste nicht zu kostbar, um ihren Hern zu ehren; dem Judas ist das Verruchteste nicht zu verrucht, um seine Geldgier zu befriedigen. Maria folgt in Einfalt dem Juge ihres liebenden Herzens, sie trifft das Rechte und verrichtet eine Handlung, deren tiefe und sinnige Vedeutung sie selbst nicht versteht, vielleicht nur dunkel ahnet. Judas folgt dem satnischen Juge seines Herzens und — trifft auch, ohne es zu wollen und zu ahnen, das Rechte; aber Naria's That wird seig gepriesen durch alle Jahrhunderte, und des Judas That erregt Schauber und Entsehen in jedem fühlenden Herzen.

# §. 147. Der messianische Ginzug in Jerufalem.

1) Matth. 21, 1 ff. (Mark. 11; Luk. 19; Joh. 12). — Am folgenden Tage (am Sonntage) rüftet sich Jesus zum Einzug in Jerusalem. Die Weissaung Sach. 9, 9 (§. 109, 2) auf sich anwendend und dadurch förmlich und öffentlich vor aller Welt sich für den Messaus erklärend, reitet er auf einem Eselsküllen in die heilige Stadt. Sobald die Kunde von seiner Annaherung sich verbreitete, eilte ihm alles Volk, das zahlreich zum Feste versammelt war, mit Palmenzweigen entgegen; sie breiteten ihre Kleider aus auf den Weg und riesen ihm jauchzend zu: "Hosianna! (d.h. "Herr, hilf!" oder: "Herr, gieb Heil!" Ugl. Ps. 118, 25 ff.) Gelobet sei, der da kommt im Ramen des Herrn, ein König von Israel! Hosianna in der Höhe!" Die Phazisäer aber sprachen unter einander: "Ihr sehet, daß ihr nichts ausrichtet; siehe, alles Volk läuft ihm nach!" — und als etliche von ihnen den Herrn aufsorderten, dem Volke zu wehren, ants

wortete Er: "Ich fage euch, wo diefe fcmeigen, wer-ben die Steine fchreien." Und als Er nahe hinzufam, sah Er mit Wehmuth die Stadt an, und unter dem lauten Jubel bes Bolles fprach er weinend: "Ach, wenn du auch erkenneteft noch zu diefer beiner Beit, mas zu beinem Frieden bient! Aber nun ift es vor beinen Augen verborgen," - benn vor feiner Seele fand all das Elend und Berderben, das bald um ihrer Unbuffertigkeit willen fie treffen mußte.

Unmerk. 1. Bisher hatte Chriftus es gefliffentlich vermieden (Joh. 6, 15), vom Bolke als meffianischer Konig ausgerufen zu werden. Auch jest noch hatte Er es vermeiden konnen, aber jest ift feine Stunde da, und Er felbft kommt darum dem Enthusiasmus des Bolkes (der besonders durch die Auferwedung des Lagarus aufgeregt mar) entgegen. Aber auch bier ließ Er in der Demuth und Riedrigfeit feines Aufzuges den Gegensat feines Reiches gu ben Reichen diefer Belt hervortreten. - Ginmal mußte feiner meffiani= schen Königswurde die vollste Anerkennung zu Theil werden (und wenn das Bolk gefchwiegen, hatten die Steine Sofianna rufen muffen), aber diefe Unerkennung mußte auch die Pforte ju feinem letten und hochsten Leiden fein. Bie ein außerer Busammenhang stattfindet zwischen diesem "hofianna" und dem "Rreuzige, kreuzige," der vermittelt war durch den haf der Phariser, so auch ein innerer, der vermittelt war durch den Rathschluß Gottes; denn der Thron, auf welchem Er die Berrichaft über die gange Welt in Besit nehmen follte, mar das Rreug.

Anmert. 2. "Gewiß absichtlich zeigte fich Jesus in Jerusalem querft am 10. Nifan, an welchem Tage einft das altteft. Pafchalamm nach 2. Mof. 12, 2 hatte ausgesondert werden muffen. Doch Riemand als Er wußte, daß Er felber das rechte, ewig gultige Pafcha werden follte."

2) Mark. 11, 12 ff. (Matth. 21; Luk. 19). — Als der Herr am andern Tage (am Montag) wieder in die Stadt kam (benn Abends zog Er sich mahrend dieser Zeit meist in den stillen Familienfreis zu Bethanien gurud), fprach Er die symbolisch= bedeutsame Versluchung des blättereichen, aber früchteleeren Feisgenbaumes aus (§. 137, 2) und ging dann in den Tempel, um denselben — was Er beim Anfang feines Lehramtes schon eins mal gethan hatte (3ob. 2, 13 ff.) - fraft feiner meffianischprophetischen Vollmacht von dem wiedereingeriffenen Unfug der Biehverfäufer und Geldwechster (die fich im Borhofe Der Beiden niedergelaffen hatten) zu faubern. Gelbft die Rinder rufen bem Sohne David's ein Hosianna zu, und als die Pharifaer fich darüber entrufteten, ermiderte Jesus: "Sabt ihr nie gelesen (Pf. 8, 3): Aus dem Munde der Unmundigen und Säuglinge haft Du Lob zubereitet?" (Matth. 21, 14—16).

#### S. 148. Die Rathschläge ber Feinde Jesu.

1) Matth. 21. — Schon unmittelbar nach ber Auferweckung bes Lazarus hatte bas Synedrium den Entschluß gefaßt, Jefum aus dem Bege zu räumen. "Laffen wir Ihn alfo," fprachen fie,

"so werden sie alle an Ihn glauben, so kommen dann die Römer und nehmen uns Land und Leute," und Kaiphas, der desselbigen Jahres Hoherpriester war, erwiderte ihnen: "Ihr wisset nichts, bedenket auch nichts; es ist uns besser, Ein Mensch sterbe für das Bolk, denn daß das ganze Lolk verderbe" — ein Wort, in welchem Satans Rath und Gottes Rath aufs Wunderbarste zusammentrasen, um auszurichten, was die ewige Gnade Gottes zuvor bedacht hatte, und in welchem sich neben der Tücke und Bosheit des Hohenpriesters zugleich auch, ohne daß er es wuste oder ahnete, zum letten Male die Weissaungsgabe des hohen

priesterlichen Amtes aussprach (Joh. 11, 46 - 53).

2) Matth. 21, 23 ff. - Die Borfalle ber letten Tage hatten nun vollends diefen Entschluß bes Synedriums gur Reife gebracht. Alls Jefus am folgenden Tage (am Dienstage) im Tempel lehrte, forderten Die Bobenpriefter und Melteften eine Legitimation feiner prophetischen Birksamkeit. Da diese unter Anderm schon in der Sendung Johannis des Täufers lag, so diente der HErr ihnen diesmal mit der Gegenfrage, ob die Taufe Johannis vom Simmel oder von Menfchen fei; und da fie um des anwesenden Bolfes willen, das Johannes als einen Propheten verehrte, nicht magten, das Lettere zu behaupten, und antworteten: "Wir wiffen es nicht," fo erwiderte der Erlofer: "So fage Ich euch auch nicht, aus was für Macht Ich Dies thue" - und fnupfte baran, um feinen Reinden ihre ausschlie-Bende Stellung jum Reiche Gottes jum Bewußtfein ju bringen, Die Gleichniffe von den zwei Sohnen, die in den Beinberg geschickt wurden, von den Beingartnern, die die Knechte des herrn und endlich auch ben Sohn erwürgten, und von ber Sochzeit des königlichen Sohnes (vgl. §. 137, 2). 3) Matth. 22, 15 ff. — Darauf folgten neue Berathungen

3) Matth. 22, 15 ff. — Darauf folgten neue Berathungen der Pharifäer, in Folge deren sie sich mit den (sadducässch und römisch gesinnten) Hosbeamten des Herodes vereinigten, um Ihm eine Frage vorzulegen, durch deren Beantwortung er sich jedenschles entweder den Haß des Volkes, oder das gerichtliche Einschreiten der römischen Obrigkeit zuziehen müsse, nämlich die Frage, ob es Recht sei, dem Raiser Zins zu geben. Allein der Herburchschaute ihre Tücke und hielt ihnen vor, wie schon des Kaisers Bild auf der Münze Zeugniß ablege, daß sie, weil sie Gott nicht gegeben, was Gottes ist, nun zur verdienten Züchtigung dem Kaiser geben müßten, was des Kaisers ist. Die Macht der Wahrheit in Christi Antwort und das dadurch erweckte Bewußtsein ihrer Schuld durchbrach die Kalle, in der sie Ihn gewußtsein ihrer Schuld durchbrach die Kalle, in der sie Ihn gewußtsein ihrer Schuld durchbrach die Kalle, in der sie Ihn gew

fangen wähnten, und beschämt gingen fie von bannen.

4) Matth. 22, 23 ff. — Roch an demfelben Tage traten auch bie Sadbucaer jum hErrn, um ihren With mit dem vielleicht

schon oft siegreich angewandten Historchen von den sieben Männern eines Beibes und der Verlegenheit, wem unter ihnen sie in der Auserstehung angehören solle, an Ihm zu versuchen; aber der Erlöser schlägt ihre profane Bitzelei nieder durch die Belehrung, daß die Auferstandenen weder freien noch sich freien lassen, sondern sein werden wie die Engel Gottes im Himmel, und zeigt ihnen, wie schon in dem Namen "Gott Abraham's, Isaal's und Jakob's" ein Zeugniß gegen ihren Unglauben liege. — Dann belehrt der Erlöser einen der bessern Pharisäer über das vornehmste Geseh und legt seinen Standesgenossen, die der Schrift Meister sein wollen, die Frage vor: "Was dünket euch von Christo? Weß Sohn ist er?" Mit der Antwort: "David's Sohn" sind sie zwar gleich bei der Hand, aber das heilige Räthsel, wie David's Sohn auch David's Herr genannt werde (Ps. 110, 1), wissen sie nicht zu lösen, und seitdem wagte Keiner von ihnen mehr, Ihn zu fragen.

# §. 149. Chrifti Weiffagung über Jerufalems Untergang und bas Enbe ber Welt.

1) Matth. 23-25. - Nun legt benn auch ber BErr vor dem Bolt und feinen Jungern das nachdrucklichfte und ruchfichts. lofefte Beugniß gegen pharifaifche Seuchelei und Werkgerechtigkeit ab. In einem achtfachen Webe über fie entfaltet Er Die verborgenen Satanstiefen ihrer gottentfrembeten Bergen und verkundet, daß diefe Richtung unausbleiblich über die heilige Stadt und den Tempel das göttliche Strafgericht der ganglichen Berftorung berabrufe. Boll heiligen Schmerzes fprach ber Erlofer Das erfcutternde Bort aus: "Serufalem, Jerufalem, die du todteft die Propheten und fteinigest, die zu dir gefandt find, wie oft habe 3ch beine Rinder versammeln wollen, wie eine Benne versammelt ihre Rüchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Saus foll euch mufte gelaffen werben" (Matth. 23, 37. 38). Und ale nun unmittelbar barauf ber Berr ben Tempel betreten hatte, suchten seine Junger noch einmal Blick und Rebe bes Deifters auf bas Gotteshaus zu wenden. Da erwiberte Er: "Bahrlich, Ich fage euch: es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht gerbrochen werde." Und als fie auf bem Delberge angekommen waren, wo vor ihrem Blide ber Tempel und die heilige Stadt in ihrer ganzen Pracht fich zeigte (vgl. §. 80), fragten ihn die Junger: "Sage uns, wann wird dies geschehen und welches wird das Zeichen sein Deiner Butunft und ber Belt Enbe?" Da entfaltete ber Berr ihnen in einem reichen prophetischen Gemalbe bie Aussicht auf Die Entwicklung des Reiches Gottes in der letten Zeit (Matth. 24).

Unmerk. Wie überhaupt der prophetische Blid in die Bukunft fich in der Beise des perspectivischen Schauens darftellt, so daß hervorragende Gegenstände, die in der Wirklichkeit oft weit auseinander liegen, in der Anschauung als nebeneinander oder ineinander liegend erscheinen, fo schaut und schildert auch der Erlofer (beffen Beiffagung mahrend der irdifchen Gelbftentaußerung seiner gottlichen Majestat gang an die Gesche menschlich-prophe-tischer Anschauung gebunden war [Mark. 13, 32]) die Bukunft als ein Gefammtbild ohne ftrenge Unterscheidung und Angabe ber Beitfolge, wie nur die fucceffive Erfullung fie zu geben vermag. Die beiden Sauptmomente, die fich in den Bordergrund des Gemaldes drangen, find das Endgericht über das Bundesvolk und die heilige Stadt, und das jungfte Gericht über Die gange Belt. Und wie das erftere ein Borbild des lettern ift, fo ift auch die Schilderung des einen die Unterlage fur die Schilderung des andern. — Unfere Beiffagung beginnt mit der Berkundigung der Borboten des Gerichtes und schildert bann bas Bereinbrechen des Gerichtes felbft, vornehmlich die daffelbe begleitenden Rataftrophen (vgl. den vierten Abschnitt). Die Berftorung Jerusalems und des Tempels, der Grauel der Berwuftung an beiliger Statte und die unerhorte Roth und Erubfal diefer Beit erscheinen ale ein Borbild und Borfpiel der letten Weltkataftrophe, die das jungfte Gericht begleitet. Bulest ichließt fich an die Berkundigung der Unbestimmbarkeit der Beit diefes Gerichtes die warnende hinweisung auf das Gericht der Sundfluth (§. 17, 1) und die Ermahnung, zu wachen und ftets bereit zu fein, "denn des Menschen Sohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet."

2) Matth. 25, 1 ff. — An diese prophetische Rede schließen sich dann, sie fortsetzend, die Gleichnisse von den fünf klugen und fünf thörichten Jungfrauen, von den anvertrauten Pfunden, und die Schilderung des jüngsten Gerichtes unter dem Bilde einer Scheidung der Schafe und der Böcke an (Matth. 25), in welchem das jüngste Gericht als eine Scheidung, und zwar als die letze, schließliche und unabänderliche Scheidung derer, die in den Kämpfen und Prüfungen des Lebens den Glauben, der in der Liebe sich thätig erweist, treu bewahrt haben, von denen, die durch Lauheit, Trägheit oder beharrlichen Unglauben das dargebotene Heil verscherzten und darum ohne Früchte des Glaubens und der Liebe geblieben sind, dargestellt wird. (Bgl. §. 200, 2. Anm.) Darauf zog sich Jesus von Jerusalem zurück, um die beiden letzten Tage ungestört mit seinen Jüngern zuzubringen. Die Feinde Ichten Tage ungestört nich seinen Jüngern zuzubringen. Die Feinde Ichten Tage ungestört nich unterdes nochmals im Palaste des Hohenpriesters, um Rath zu halten, wie sie Jesum mit List griffen und tödteten. Sie sprachen aber: "Janicht auf das Fest, auf das nicht ein Aufruhr werde im Bols!"

Anmerk. So sehr es im Interesse ber Feinde Jesu lag, die Aussührung ihres Planes bis nach Ablauf der Festzeit zu verschieben, so drängte
doch die unerwartet rasche Entwickung der Umstände und die Hipe ihres
hasses, die doch noch stärker war als ihre Klugheit, sie zur sofortigen Ausführung ihres Planes. So wurden sie wider Willen der Absicht Gottes
dienstbar, denn Jesus sollt gerade am Passafelte sterben, um anzuzeigen,
daß Er das rechte, ewig gültige Passaopfer sei. Bgl. §. 150, 3. Anm.

# \$. 150. Das Paffamahl und die legten Reden Jefu.

1) Matth. 26, 17 ff.; Mark. 14; Luk. 22; Joh. 13. — Am erften Tage ber fugen Brote (am 14. Nifan, Dicemal am Donnerstage) fandte ber BErr Petrum und Johannem, um die Boranstalten zur Paffamahlzeit zu treffen. Als die Stunde des Mahles gekommen war, und ber SErr mit den 3wolfen fich zu Tifche fette, da hatten zuvor nach judifcher Sitte die Fuge ber Tifch= genoffen gewaschen werden follen, aber feiner ber Junger fühlte fich getrieben, in Demuth dies niedrige Geschäft zu übernehmen. Da ftand ber Erlöser felbst auf und musch feinen Jungern, ihnen gur Befchamung und jum Beifpiel ber Demuth, Die Fuge. Da Die Reihe an Petrus tam, wollte biefer, tief beschämt, es nicht leiden. Der hErr verwies ihn darauf, daß er die volle Bedeutung diefer (symbolischen) Handlung noch nicht zu erkennen vermoge, und fagte ihm zulett: "Wenn Ich bich nicht wasche, haft bu tein Theil an mir." Petrus ermiderte nun: "BErr, nicht bie Buge allein, sondern auch die Sande und das Saupt!" Sesus sprach: "Wer gewaschen ift, ber bedarf nicht, benn bie Füße zu maschen, sondern er ift ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht Alle."

Anmerk. Chriftus fest die Fugwaschung in Beziehung zur Johannistaufe. Durch diefelbe hatten die Junger ihre erfte Beibe fur das Gottesreich empfangen und Theil erlangt an Chrifto; burch fie mar ber gange Menfch (symbolisch) gereinigt worden. Da fie aber durch ihren taglichen Bandel in der Belt fich wieder verunreinigt hatten (aber nicht den gangen Leib, sondern nur die Fuge), so mußten fie, um ferner Theil an Chrifto haben zu konnen, und zu dem Mahle der Gemeinschaft mit Ihm bereitet ju fein, von diefer Befleckung wiederum gereinigt werden. Das mar die symbolische Bedeutung der Fußwaschung. — Die Johannistaufe und die Fußwaschung vor der Passamahlzeit entsprechen der christlichen Taufe und der Sundenvergebung vor dem Genuß des Abendmahls. Was dort symbolisch dargestellt war, wird hier real gegeben.

2) Matth. 26, 21 ff.; Mark. 14; Luk. 22; Joh. 13. — Run marb bas Dfterlamm aufgetragen und bas Paffa begann. "Mich hat herzlich verlanget," sprach der Erlöser, "dies Ofterlamm mit euch zu effen, ehe denn Ich fterbe, denn hinfort werde Ich es nicht mehr mit euch effen, bis daß es erfüllet wird im Reiche Gottes." Und indem er nach der Sitte des Festes den ersten Becher herumreichte (Luk. 22, 17), sprach Er: "Ich fage euch, daß 3ch hinfort nicht mehr trinken werde von Diefem Gewächs Des Weinstocks, bis auf den Tag, da Ich es neu trinken werde mit euch in meines Baters Reich." Bahrend sie nun das Oftermahl agen, fprach Sefus: "Wahrlich, Ich fage euch, Giner unter euch wird mich verrathen;" — und nachdem Er durch die Ueberreichung des Biffens den, welchen er meinte, dem Sunger, der an feiner Bruft lag, bezeichnet hatte, fprach Er zu Judas: "Was bu thust, das thue bald." Sett galt es für Judas die lette Entscheidung. Nach dem Bissen aber fuhr der Satan in sein Herz. Er ging sogleich hinaus. "Und es war Nacht" in ihm wie um ihn.

Anmerk. Matthaus erzählt die Entlarvung des Berrathers vor dem Bericht über die Einsehung des heiligen Abendmahls, Lukas aber nach demselben. Demnach kann es zweiselhaft sein, ob Judas bei der Einsehung noch zugegen war, oder früher wegging. Daß nach Luk. 22, 20 die Einsehung nach der Passamahlzeit, die Entlarvung des Berrathers aber jedensalls während derselben (Matth. 26, 23; Joh. 13, 26) geschah, und daß seiner Judas sofort nach dem Genuß des Bissens sich entsernte (Joh. 13, 30), scheint zu der Annahme zu nötbigen, daß Judas bei der Einsehung nicht mehr zugegen war. Da aber Luk. 22, 21 ebenso entschieden sür dessen Mitgenuß des Sacramentes zu sprechen scheint, so wird es schwere sein, ein sicheres und festes Resultat über diese Krage zu gewinnen. — Bon ganz untergeordnetem Belange ist die scheindare Dissernz, daß Ishannes die Anzeige des Berräthers an die Ueberreichung eines Bissen knüpft, Matthaus aber daran, daß Judas zugleich mit Zesu in die Schüssel kaucht. Dies läßt sich auf mehrsache Beise leicht vereinigen. Beide konnten z. B. ungleich in die Schüssel greisen und der Haben der Budas den Bissen noch in der Schüssel oder über derselben reichen.

3) Matth. 26, 26-29 (Mark. 14; Luk. 22; 1. Kor. 11). -Raum hat der Berrather die Versammlung verlaffen, so bricht Die Liebe des Erlofers in den feierlichen Worten aus: "Run ift des Menschen Sohn verkläret, und Gott ift verfläret in Ihm. Lieben Rindlein, Ich bin noch eine fleine Weile bei euch. Gin neu Gebot gebe Sch euch, bag ihr euch untereinander liebet, wie 3ch euch geliebet habe. Dabei wird Sedermann erkennen, daß ihr meine Junger feib, fo ihr Liebe unter einander habt." Die eigentliche Paffamablzeit mar unterbeg bereits beendet, da nahm Jesus nochmals das Brot, dankte und brach's und gab's feinen Jungern und fprach: "Rehmet, effet, bas ift mein Leib, ber für euch gebrochen wird, folches thut zu meinem Gedachtniß;" besgleichen auch den Relch und sprach: "Diefer Relch ift das neue Teftament in meinem Blute, der für euch vergoffen wird. foldes thut, fo oft ihr's trinket, zu meinem Bebächtniß!"

Anmerk. Im heiligen Abendmahle ist die vorbildliche Idee des alttestamentlichen Passamahles erfüllt. Ehristus ist das rechte, urbildliche Passalamm (1. Kor. 5, 7; Soh. 19, 36), denn Er hat sich selbst für uns dahingegeben in den Tod, damit wir und Alle, die an Ihn glauben, verschonet würden vom Berderben, und errettet aus der Knechtschaft der Sünde, und preiset uns danach mit seinem für uns in den Tod geopferten, durch die Auferstehung wieder belebten und verklätten, — und durch die Himmelsahrt mit der Fülle göttlicher Kraft und herrlichkeit ausgerüsteten Kleisch und Blute (vgl. Ioh. 5). — Die Bedeutung des Abendmahles als eines stehenden Instituts zur Aneignung der innigsten und wesentlichten Lebensgemeinschaft mit

dem Erlofer fur die Glaubigen des R. I. wird §. 190 entwickelt werden; hier haben wir es nur mit dem Ginfegungsmahl gu thun. Der hauptzweck dieses Mahles war ja aber auch die Einsegung bes Sacraments. Doch war dies Ginsegungsmahl nicht eine an fich leere und nur fur die Bukunft bedeutungevolle Form, sondern vermittelte gewiß eine reale Lebensgemein-Schaft der Junger mit dem Bern. Denn es darf nicht überschen werden, daß das Leiden Chrifti, welches fich im Tode vollendete, und die Berklarung feiner Leiblichkeit, die fich in der Auferstehung vollendete, icon factisch be-gonnen hatte und vorhanden mar. Der verklarte Leib mar schon in Ihm, aber noch umbult von der Geftalt des fundlichen Aleisches. Wie Er auf dem Berge der Berklarung die dunkle Sulle durchbrochen hatte, fo konnte Er auch jett fich in reale Beziehung gum Brote und Beine fegen.

4) Joh. 14-17. - An diefe heilige Sandlung knupften fich bann die letten Reden Jefu mit feinen Jungern, welche ber Junger, der an des Meisters Bruft lag, und aufbewahrt hat, ein Bermachtniß des Erlofers an feine Junger aller Zeiten, in welchem fich eine überschwengliche Fulle der innigften Liebe, wie nur des Menschen Sohn sie im Bergen trug, in einer Lieblich= feit und Anziehungsfraft der Rebe, wie sie sonst nie über eines Menfchen Lippen gegangen ift, ausspricht. Er fpricht über fei= nen Singang jum Bater, wo Er Bohnungen für Die Seinen bereiten werde (R. 14); über die innige Lebensgemeinschaft zwischen Ihm und den Seinen ("Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben") R. 15; über die Sendung des Tröfters, der sie in alle Wahrheit führen werde (R. 16), und schließt mit dem hohenpriesterlichen Gebete (Joh. 17), in welchem Er den Seinen die vollste Theilnahme an aller Berrlichkeit, die Er von Emigkeit im Schoofe bes Baters hatte, verheißt.

#### 6. 151. Der Seelenkampf in Gethsemane und die Gefangennehmung.

1) Matth. 26, 30-35 (Mark. 14; Luk. 22). — Nach bem Mable begab fich Chriftus mit feinen Sungern nach Gethfemane (D. i. Delkelter), einem auf dem Delberge gelegenen und befreun-Deten Besitzern gehörigen Meierhofe, Der auch dem Judas als Lieblingsaufenthalt des BErrn bekannt war. Boll von Gedanten des fo nahe bevorstehenden Leidens, machte Er die Junger darauf aufmerkfam, daß fie in diefer Racht fich Alle an Ihm ärgern (irre werden) murben. Der feurige Petrus, fich feiner Liebe und feines Glaubens bewußt, aber noch ohne die lebendige Erfahrung feiner eigenen Dhnmacht, antwortete vorschnell: "Wenn fich Alle an Dir ärgerten, fo will ich mich boch nicht an Dir ärgern," und auch als der Herr ihm bestimmt verkündigte: "Beute in dieser Nacht, ehe der Hahn zwei Mal frähet, wirst Du Dich drei Mal verleugnen," beharrte er bei seinem Gelbstvertrauen und sprach: "Und wenn ich mit Dir sterben mußte, fo will ich Dich nicht verlaffen." Desgleichen fagten auch alle

Jünger.

2) Matth. 26, 36-40. - Im Garten zu Gethsemane nahm Er Petrus, Johannes und Jakobus ju fich und fing an ju gittern und zu gagen, und fprach zu ihnen: "Meine Seele ift betrübt bis an den Zod, bleibet hier und machet mit Mir." Und ging bin ein wenig, fiel nieder auf fein Angeficht und betete: "Mein Bater, ift's möglich, fo gehe Diefer Reld von Mir, doch nicht, wie Ich will, fondern wie Du willft." Und er tam zu feinen Jungern und fant fie schlafend und sprach zu Petro: "Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit Mir machen? Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geift ift willig, aber das Fleisch ift schwach." Bum andern Male ging er bin und betete: "Mein Bater, ift's nicht möglich, daß diefer Reld von Mir gebe, Sch trinke ihn benn, fo gefchebe Dein Wille." Da fand Er fie abermals schlafend. Bum dritten Male ging Er bin und betete diefelben Worte, und es fam, daß Er mit dem Tode rang, und betete heftiger, daß fein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fiel. Aber ein Engel vom Himmel war erschienen und stärkte Ihn. Darauf ging Er wieder zu seinen Sungern und sprach: "Ach, wollt ihr nun fclafen und ruben, fiebe, die Stunde ift bier, daß bes Menschen Sohn in der Gunder Bande überant= wortet wird; stehet auf, lagt und hingehen, fiebe, er ist da, der Mich verräth."

Anmerk. Christus mußte uns in Allem gleich werden, und allent= halben versucht werden, gleich wie wir, doch ohne Sunde (Bebr. 4, 15). Wie die ganze trügerische Fulle irdischer Luft und Perrlichkeit, so mußte auch das gange Bewicht menschlicher Leidenskampfe versuchend 3hm entgegentreten. Bie die Berfuchung im Erlofer überhaupt aber nur denkbar ift, und der Sieg nur dann von Bedeutung ift, wenn seine reine Menschheit, sich selbst überlaffen, den Rampf zu bestehen hat, so war auch hier die Grundlage des Seelenkampfes ein Buftand der Gottverlaffenheit (Matth. 27, 46): es war die Stunde gekommen, da dem Fürsten der Finsternis abermals gestattet war, seine Macht an dem Beiligen Gottes zu versuchen. Wie der Teufel dort dem Erlofer alle Reiche der Welt und ihre Berrlichkeit vor die Seele ftellte, fo bier die gange Furchtbarkeit der Leiden, die Er, um fein Werk zu vollenden, erdulden mußte. Aber wie dort, fo mar auch hier fein unbedingter Gehorfam gegen ben gottlichen Billen bas Panier des Sieges; und wie dort kamen auch hier die Boten des himmels und ftarkten 3hn nach dem harten Rampfe. Auffallend ift nun bei dem gangen Borgange Zweierlei: das Bittern und Beben des Erlofers vor dem bevorftebenden Leiden, und die Ungewißbeit und Unklarheit über die absolute Nothwendigkeit des letten Leidens; welches Beides gu der Rube und Festigkeit, mit der Er bisber von feinem gufunftigen Leiden geredet, und gu der Rlarbeit, mit welcher Er noch wenige Stunden vorher die absolute Nothwendigkeit seines Rreuzestodes erkannt hatte, einen grellen Contraft zu bilben icheint. Bas das Lettere betrifft, so ift nicht zu überseben, daß Er eben so fest, wie je vorher, entschlossen ift, Alles, auch das Aeußerfte, über sich zu nehmen, was zur Bollendung des übernommenen Werkes erforderlich sei; Er betet nur: "Bater, ist es möglich, daß mein bisheriges Leiden als hinreichend angesehen werden tann, der ewigen Gerechtigkeit genug zu thun, und die Sunden der gangen Welt zu fuhnen, so verschone mich mit dem letten Leidenskelch!" und als die Antwort verneinend ausfällt, ift er alfobald bereit. Es war nicht eine Abschwächung des Billens, sondern nur des Biffens; die Frage ging nicht aus Zweifel hervor, sondern aus Ungewißheit, und die Ungewißheit hatte ihren Grund in dem momentanen Entblögtfein von der fulle des gott= lichen Wiffens in Ihm. Bas aber das Bittern und Bagen des Erlofers betrifft, so ift zu bedenken, daß Schmerzgefühl und Thranen nichts Sundliches, fondern etwas rein Menfchliches find, und daß ftoifche Gleichgultigfeit gegen den Schmerz nur eine Luge und Affectation ift, die die menfchliche Ratur, ftatt fie zu ehren, entehrt; ferner daß dies Leiden fo machtig, fo überschweng= lich war, daß es mit keinem andern Leiden nur von fern verglichen werden kann. Die gange furchtbar unermegliche Sundenlaft des gangen Menfchengefchledtes, fur die Er bugen follte, lag faft erdruckend auf feinem beiligen, bon gottlicher Startung entblöften Bergen, und alle Schrecken des furcht-baren Todes, dem Er entgegengeben follte, fturmten auf feine beilige, reine, garte Seele ein, und mußten in ihr unvergleichlich größeren Schauder und tiefere Angst erregen, als in unserer unreinen, ungarten Seele; denn uns ift der Tod ein Ratürliches geworden, Ihm aber war er ein schrecklich : Unnatur-liches. Will man aber hinweisen auf die ungetrübte Freudigkeit, mit der driftliche Martyrer dem qualvollen Tode entgegengingen, fo vergift man eben, daß diefe Freudigkeit eine Frucht des schweren Kampfes Chrifti ift; und follte man gar daran erinnern, wie felbft einzelne fittliche Ungeheuer dem martervollsten Berbrechertode mit der größten Kaltblutigkeit entgegengingen, so ift zu antworten, daß die Macht der Finsterniß um diesen kurzen, lugnerischen Triumph, den sie den Ihrigen schenkt, der aber mit heulen und Bahneklappern endigt, wahrlich nicht zu beneiden ist.

3) Matth. 26, 47-56 (Mark. 14; Luk. 22; Joh. 18). -Und als Er noch redete, ba fam die vom Sobenrathe ausgefandte Schaar mit Schwertern und mit Stangen, vom Berrather berbeigeführt. Tesus trat ihnen fest und ruhig mit der Frage ent= gegen: "Wen suchet ihr? Ich bin's." Von der hehren Gewalt feiner heiligen Persönlichkeit getroffen, wichen die roben Anechte zurud, aber ber Berrather hatte auch jest noch ben satanischen Muth, zum verabredeten Zeichen, mit Gruß und Ruß, an den Meister heranzutreten. Run erst wagten auch die Knechte hinzutreten und Ihn zu greifen. Der rasche, seurige Petrus, der in seinem ungebrochenen Sinn noch immer zuerst an Selbsthülfe benkt, griff zu dem Schwert und hieb einem Anechte des Hohenpriestere, mit Namen Malchus, ein Dhr ab. Aber der Herrührte des Verwundeten Dhr an und heilte ihn, und wandte sich ftrafend zu Petrus: "Stede bein Schwert in Die Scheide, benn wer bas Schwert nimmt, foll durch's Schwert umkommen. Dber meinft bu, daß Ich nicht konnte meinen Bater bitten, bag Er Mir zuschickte mehr benn zwölf Legionen Engel? Die wurde aber die Schrift erfüllet? Es muß also geben." Und als bie

Knechte auch Anstalt machten, die Jünger zu greifen, flohen sie alle, ja ein Jüngling, der von ungefähr hinzugekommen war (wahrscheinlich Markus selbst, der es berichtet, 14, 51), ließ sein Gewand in den Händen berer, die ihn griffen, und floh nacht von ihnen.

# S. 152. Chriftus por dem Hohenrathe. Petrus und Judas.

1) Matth. 26, 57 ff.; Mark. 14, 53 ff.; Luk. 22, 54 ff.; Joh. 18, 12 ff. - Als Die Wache Jesum gebunden hatte, führte fie Ihn zuerft zu Sannas, der als früherer Soherpriefter und als Schwiegervater des jetigen Sobenpriefters Raiphas in hohem Ansehen stand, auch wohl bei der Verhaftung Christi besonders interessirt mar, und von da zu Raiphas. Sier hatten fich schon die meisten Glieder des Synedriums - und wohl die feindseligsten - zu einer vorläufigen Berathung und Untersuchung versammelt. Buerft befragte ber Sohepriefter Chriftum um feine Junger und um feine Lehre. Der Erlofer wies ihn darauf bin, daß Er allezeit öffentlich gelehrt habe in den Synagogen und im Tempel vor allen Juden, Die moge er fragen. Run traten die schon bereit gehaltenen Zeugen gegen Ihn auf; doch ihr Zeug= niß stimmte nicht überein. Um meisten Unhalt für die schon beschlossene Berurtheilung als falfchen Meffias schien die boswillig verdrehte (val. Joh. 2, 19) Ausfage einiger Beugen: Er habe ge= fagt, daß Er den Tempel Gottes abbrechen und in dreien Tagen wieder aufbauen werde, zu bieten. Doch der Erlöfer verschmähte es, fich bagegen zu verantworten. Als aber ber Sobepriefter Ihm die eidliche Frage, ob Er Christus, der Sohn Gottes sei, vorlegte, antwortete der Angeflagte, im vollsten Bewußtsein feiner göttlichen Sendung, denen, die sich ihn zu richten anmaßten: "Du sagest es. Ich bin's. Doch Ich sage euch, von nun an wird's geschehen, daß ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kom= men in ben Bolfen des Simmels." Da zerriß der Sobepriefter seine Rleiber und sprach : ,, Bas bedürfen wir meiter Beuaniß? Ihr habet seine Gottesläfterung gehöret! Bas dunket euch?" Sie antworteten: "Er ift bes Todes schuldig!" Da glaubte fich die robe Schaar der umstehenden Diener berechtigt, ben Berurtheilten zu mighandeln. Sie spieen Ihm ins Angesicht, schlugen Ihn mit Fauften, verhüllten seine Augen und fprachen : "Beiffage uns, Chrifte, wer ift's, der Dich fchlug?" Go endigte Diefe tumultuarische Verhandlung.

2) Matth. 26, 69 ff.; Mark. 44, 66 ff.; Luk. 22, 56 ff.; Joh. 18, 15 ff. — Petrus war dem Zuge, der den Herrn gefangen wegführte, von fern gefolgt. Johannes verschaffte ihm

Butritt in des Hohenpriesters Palast. Während des Verhörs hielt er sich im Vorhause bei den Dienern auf. Die Angst und die Kämpfe seines Herzens mochten auf seinem Gesichte zu lesen sein und die Umstehenden auf ihn aufmerksam machen. Da wandte sich die Thürhüterin mit der Frage an ihn: "Du bist wohl auch dieses Menschen Jünger Einer?" Und Petrus, aller Warnungen und aller Vorsätze vergessend, antwortete: "Ich weiß nicht, was du sagst." Da frähte der Hahn zum ersten Male, aber auch diese Warnungsstimme war vergebens. Als eine andere Magd dieselbe Vermuthung aussprach, verleugnete er seinen Herrn und Meister zum zweiten Male; ja, als nun die Umstehenden zudringlicher wurden, und sagten: "Deine Sprache (als Galitäer) verrath dich; du warest im Garten bei ihm," hob er an sich zu versluchen und zu schwören: "Ich kenne den Menschen nicht." Da frähte der Hahn zum andern Male, und zugleich traf ihn ein wehmuthig-strafender Blick des Erlösers. Da gedachte Petrus an das Warnungswort des Herrn und ging hinaus und weinte bitterlich.

3) Matth. 27, 1 ff.; Mark. 15, 1 ff.; Luk. 22, 66 ff. — Früh Morgens wurde eine feierliche Plenarsigung des Synedriums veranstaltet und das Verhör erneuert. Mit dem Urtheil: "Er ist des Todes schuldig!" — war man bald fertig, und da dem Hohenrathe das Recht über Leben und Tod nicht mehr zustand, überantwortete man Ihn als todesschuldigen Empörer an den römischen Landpsleger Pontide Pilatus. — Daß es so weit kommen würde, hatte der Verräther Judas wohl nicht erwartet. Seine schwarze That gereute ihn. Vergebens brachte er den Lohn des Verrathes zurück, vergebens bezeugte er dem Hohenrathe: "Ich habe unschuldig Blut verrathen!" Mit Hohn weist man ihn ab: "Was geht uns das an? da siehe du zu!" Verzweiselnd warf er die Silberlinge in den Tempel, ging hin und erhenkte sich. Die Hohenpriester aber meinten: "Es taugt nicht, daß wir das Geld in den Gotteskaften legen, denn es ist Blutgeld," und wurden eins, einen Töpferacker dafür zu kaufen, zum Begrädniß für die Pilger. So wurde auch in diesem Punkte die Weissaung des Propheten Sacharja (K. 11, 12—14) erfüllt.

Anmerk. Man kann die Frage auswerfen, warum der Erlöser, der doch wußte, was in dem Menschen war (Joh. 2, 25), und vorhersehen mußte, welch ein Ende es mit Judas nehmen werde, ihn in die Zahl seiner Jünger ausnahm, und so selbst ihm die Eelegenheit gab, die Tücke seines derzens bis zu dieser Verruchtheit auszubilden und zu offenbaren. Aber man darf nicht übersehen, daß der nahe Umgang mit dem Erlöser, den er zu seinem Verderben mißbrauchte, auch ein besonders kräftiges (und vielleicht das einzige) Mittel hätte sein können, ihn von dem Verderben, das schon in ihm war, zu erretten, wenn er gewollt hätte, und ferner, daß es doch endlich einmal, wie mit jedem Menschen, so auch mit dem Judas, zur letzten

Entscheidung kommen mußte. Seine lette Berftockung wurde vielleicht spater, aber doch sicher eingetroffen sein, auch wenn Christus ihn nicht unter seine Zunger aufgenommen hatte. — Parallele zwischen dem Fall des Petrus und des Judas, der Reue des Einen und der Berzweiflung des Andern.

#### §. 153. Chriftus vor Pilatus.

1) Joh. 18, 28 ff.; Matth. 27, 2 ff.; Mark. 15, 1 ff.; But. 23, 1 ff. - Bor bem Synedrium mar Jefus der Gottestäfterung angeklagt. Wohl wiffend, daß folche Beschuldigung vor dem heidnischen Landpfleger wenig gelten werde, suchen sie jest seine Messianität als ein politisches Berbrechen Darzustellen. "Diesen finden wir," fagen fie, "daß er das Bolt abwendet und verbietet, den Schoß dem Raifer zu geben, und spricht, er sei Chriftus, ein Ronig." Pilatus fragte bemzufolge den Erlofer: "Bist Du der Juden König?" Jesus antwortete: "Redest du das von dir felbit, oder haben Undere es dir gefagt?" Berächtlich erwiderte Pilatus: "Bin ich ein Jude? Dein Bolf und Die Sobenpriefter haben Dich mir überantwortet, mas haft Du gethan?" Sefus antwortete: "Mein Reich ift nicht von diefer Welt." Und als der Landpfleger fragte: "Go bift Du dennoch ein Rönig?" sprach Jesus: "Du fagest es, 3ch bin ein Ronig. Ich bin dazu in die Welt gekommen, daß Ich von der Wahrheit zeugen foll. Wer aus der Wahrheit ift, der höret meine Stimme." -Und indem Pilatus gleichgültig die Frage hinwarf: "Bas ist Wahrheit?" ging er, ohne die Antwort (Joh. 14, 6: "Ich bin die Wahrheit") abzuwarten, hinaus zu den Juden, und sprach zu ihnen: "Ich finde keine Schuld an Ihm." Sie aber drangen mit immer stärkern Unklagen auf ihn ein, und ba fie dabei zu= fällig Galilaa als Christi Vaterland bezeichneten, griff Pilatus dies auf, und fandte Ihn zu Berodes Antipas, dem Bierfürsten von Galitaa, der auch zum Fest in Jerufalem mar, hoffend, fich fo auf gute Beife aus der Sache gang berauszuziehen. Aber da Chriftus vor Berodes feine Zeichen thun wollte, und ihm auf so mancherlei Fragen nichts antwortete, so fandte er Ihn, nachdem das Hofgefinde Ihm noch höhnend ein weißes Rleid (ale einem Candidaten gur judifchen Konigewurde) angelegt hatte, wieder zu Pilatus. Und auf den Tag murden Berodes und Pilatus Freunde, benn zuvor maren fie einander feind.

2) Vergebens suchte nun Pilatus von neuem die Juden zu beschwichtigen; vergebens ließ er (die Sitte des Festes benutend) dem Bolke nur die Wahl zwischen Christo und Barrabba, einem verruchten Mörder und Empörer; — sie baten Barrabbas frei und forderten Christi Kreuzigung. Um die Verlegenheit des Landpssegers aufs Höchste zu steigern, mußte jest gerade seine Gemahlin (nach der Tradition hieß sie Claudia Procula) die Bot-

schaft ihm zusenden: "Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwegen!" Da er sah, daß der wilde Bolkshausen nicht zu bewegen war, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor dem Bolk und sprach: "Ich bin unschuldig an dem Blute dieses Gerechten. Sehet ihr zu!" Da antwortete das ganze Bolk: "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!" (Bgl. §. 119.) Roch eins versuchte Pilatus, er will das Mitleid des Bolkes für den Unschuldigen erregen. Darum läßt er Ihn geißeln. Die Kriegsknechte zogen Ihm einen Purpurmantel an, setzen Ihm eine Dornenkrone auf, gaben Ihm ein Rohr in seine Hand und verspotteten und verseieten Ihn. In diesem Aufzug führt Ihn Pilatus vor das Bolk, bezeugt nochmals seine Unschuld und spricht: "Sehet, welch ein Mensch!" Aber immer wilder rief das Bolk: "Kreuzige, kreuzige Ihn!" — und als die Hohen-priester ihn vollends mit dem Kaiser (Tiberius) droheten, erstickte die Furcht jedes Gefühl der Gerechtigkeit in dem unglückseligen Weltmanne, dem die Wahrheit so nahe getreten war. Er setze sich auf den Richtstuhl und sprach das Urtheil der Kreuzigung aus.

Anmerk. Nicht nur von Interesse, sondern auch von Bedeutung ist es an dieser Stelle, die weitere Lebensentwicklung des Pilatus, so weit und dieselbe bekannt ist, zu erwägen. Nachdem er zehn Jahre lang das Amt eines Procurators verwaltet und durch Gelderpressungen, Willkühr und Graufamkeit (vgl. Luk. 13, 1) sich verhaßt gemacht und schon mehrscache Aufläuse veranlaßt hatte, wurde er bei dem Statthalter von Syrien, Vitellius, verklagt und von demselben (im J. 36) abgesetz und nach Kom geschickt, um vor dem Kaiser selbst Rechenschaft abzulegen. Dort tras er erst nach des Tiberius Tod ein. In die Verdannung geschickt, endete er — wie Judas — sein Leben durch Selbstmord.

#### §. 154. Die Kreuzigung Christi.

1) Matth. 27, 31 ff.; Mark. 15, 20 ff.; Luk. 23, 26 ff.; Ioh. 19, 26 ff. — Auf dem Wege nach der Richtstätte mußte der Erlöser selbst seine Kreuz tragen. Vor der Stadt aber ergriffen die Kriegsknechte einen Borübergehenden, mit Namen Simon, von Kyrene, den zwangen sie, Ihm die schwere Last abzunehmen. Dem Zuge folgte ein großer Haufe Volks und Weiber, die klagten und beweineten Ihn. Zu ihnen wandte sich der Erlöser mit dem ernsten Worte: "Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über Mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder... Denn so man das thut am grünen Holze, was will am dürren werden!" Mit Ihm zugleich wurden auf Golgatha (d. i. Schädelstätte, von der schädelstörmigen Gestalt so genannt, vgl. noch §. 156, Anm. 2) zwei Uebelthäter gekreuzigt. Als man

Ihm aus übelangebrachtem Mitleiden betäubenden Wein reichte, verschmähte Er solch leidigen Trost, denn Ihm, dem Ueberwinsder des Todes, ziemte es, mit klarem, sestem Blicke dem Tode ins Angesicht zu sehen und alle seine Schrecken ungeschwächt zu tragen. Als die Kriegsknechte ihr Werk an Ihm verrichtet hatten, war das erste Wort des Gekreuzigten ein Gebet für seine Henker: "Bater, vergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun!" Pilatus ließ zum großen Aerger der Juden die Worte: "Jesus von Nazareth, der Juden König," in hebrässcher, griechischer und lateinischer (I. N. R. I.) Sprache oben an das Kreuz heften, und wurde so, ohne es zu wissen, der Erste, der das große Seil, das aller Welt jeht widersuhr, in den drei Weltsprachen allem Volk verkündigte. Dann theilten die Kriegsknechte sich unter seine Kleider und warfen das Loos um seinen Rock, auf daß auch darin die Schrift erfüllet würde

 $(\mathfrak{P}_{1}, 22, 19).$ 2) Matth. 25, 38 ff.; Mart. 15, 27 ff.; Lut. 23, 39 ff.; Joh. 19, 25 ff. - Da bing nun der Sohn Gottes und ber Ronig der Welt zwischen Simmel und Erde, am Stamme bes Rreuzes geschlachtet wie auf feinem Altar, als bas Lamm Got= tes, das der Welt Sunde trug, voller Schnierzen und Rrankheit (Sef. 53). Und doch mar das Maß feiner Leiden noch nicht voll. Die Vorübergehenden läfterten Ihn, und mit frechem Spotte höhnten Ihn die Priefter und Schriftgelehrten. Desgleichen schmähete Ihn auch der Gine der mitgefreuzigten Uebelthäter, aber der Andere strafte ihn und sprach zu Jesu: "Berr, gedenke an mich, wenn Du in Dein Reich eingeheft!" Und ihm antwortete der BErr, als mare fein Rreug der Beltrichterthron (vgl. 6. 200, 2. Anm.): "Bahrlich, Ich fage bir, heute wirft Du mit Mir im Paradiefe fein." Dann mandte Er einen Blid der liebevollsten und gartlichsten Sorgfalt auf seine Mutter, beren Seele jett bas Schwert durchdrang, von dem Simeon geweissagt hatte (§. 127, 2), und sprach, auf Johannes hindeu-tend: "Weib, siehe, das ist dein Sohn!" und dann zu dem Jünger: "Siehe, das ist deine Mutter!" Und von der Stunde an nahm fie ber Junger zu fich.

# §. 155. Der Tob Chrifti.

1) Matth. 27, 45 ff.; Mark. 15, 33 ff.; Luk. 23, 44 ff.; Ioh. 19, 28 ff. — Und von der sechsten Stunde an bis zur neunten (12-3 Uhr) ward eine Finsterniß über das ganze Land, und die Sonne verlor ihren Schein. Sie verhüllt gleichsam ihr Angesicht vor dem herzzerreißenden Schauspiel auf der Erde, sie weigert sich, ihr lebenspendendes Licht leuchten zu lassen, während

ber Fürst bes Lebens mit dem Tode ringt. (Eine gewöhnliche Sonnenfinsterniß konnte es, jeht zur Zeit des Vollmondes, nicht sein). Schweigend hing der Erlöser diese Zeit am Kreuze, aber als nun der Augenblick des Todes nahete, wo seine heilige Seele sich losreißen sollte von den Banden des gemarterten Leibes, da hat Er noch einen, den härtesten und letzen, Kampf zu kämpfen. Die Schrecken des Todes drangen auf Ihn ein, den Sold der Sünde der ganzen Welt mußte Er in seiner ganzen surchtbaren Bitterseit schmecken, ohne Beistand und Stärkung von Oben; — da klagte Er mit den Ansagsworten des Ps. 22: "Eli, Eli, lama afabthäni!" (d. i. Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen!). Entsehen durchsuhr die Spötter unter dem Kreuz, denn sie meinten, Er ruse den Elias (vgl. Mal. 4, 5. 6; §. 109, 3), und als Er schmachtend ausries: "Mich dürstet!" reichten sie Ihm einen Schwamm, mit Essig gefüllt, zum Munde. Und nach diesem Labsal sprach Er: "Es ist vollbracht! Va=ter, in Deine Hände besehle Ich meinen Geist!" Dann neigte Er sein Haupt und verschied.

2) Matth. 27, 52 ff.; Mark. 15, 39 ff.; Luk. 23, 47 ff. — So mar es also vollbracht, mas die emige Liebe bes Baters zupor bedacht hatte, um die fündige Belt aus ihrem Berderben zu erretten; vollbracht mar, mas vier Sahrtaufende vorbereitet batten, mas der Schattendienst des Tempels beinahe zwei Sahr= tausende lang vorgebildet hatte. Da zerriß denn auch der Borhang bes Tempels, zum Beichen, daß jest Allen ber freie Butritt zum Gnadenthrone geöffnet fei; vollbracht mar bas blutige Opfer des Sohnes Gottes, das ewig giltig ift, und von nun an hatte ber Tempel auf Moriah alle Bedeutung verloren, und aller Gottesdienst barin mar von nun an leere, nichtige Ceremonie. Bollbracht mar, worauf die seufzende Rreatur angstlich geharrt, wonach Todte und Lebendige im Glauben sich gesehnt hatten; darum erbebte jest die Erde, darum zerriffen die Felsen und die Graber thaten fich auf und ftanden auf viele Leiber ber Beiligen, Die da schliefen, und gingen aus den Grabern nach seiner Auf-erstehung (vgl. 1. Kor. 15, 20) und famen in die heilige Stadt und erschienen Bielen. Ja felbft ber heidnische Sauptmann und die Schaar feiner roben Rriegefnechte\*) bezeugten, getroffen von der Bedeutung folcher Zeichen: "Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!" Und alle Umstehenden aus dem Bolk, die zufaben, folugen an ihre Bruft und wandten wieder um.

Unmerk. Der Tod ift der Sunde Sold. Das gange Menschengeichlecht ift durch die Sunde dem Tode, dem geitlichen und ewigen, verfallen.

<sup>\*)</sup> Es stand damals eine germanische Legion in Syrien.

Thriftus, der von keiner Sünde wußte, nahm es auf sich, für die Sünde der ganzen Menscheit den Sold zu zahlen. Sein Leiden ift ein stellvertretendes Leiden, sein Tod ein Opfertod. Er litt, was wir hatten leiden sollen, aber nicht leiden konnten, ohne ewig verdammt zu sein. Zwar war ein Zeitliches, aber dennoch wiegt es den ewigen Tod und die ewige Berdammniß, die wir verdient haben, vollkommen auf, weil Er eine ewige Erlösung ersunden (Heber, 9, 12) und sich selbst ohne Wandel durch den ewigen (Luther nach falscher Lesart: heiligen) Geist geopfert hat (B. 14), d. h. weil seine ewige Gottheit, mit der leidenden menschlichen Natur perschnisch verbunden, diesem zeitlichen Leiden unendlichen Werth und ewige Geltung gab.

#### §. 156. Das Begrabniß Chrifti.

Matth. 27, 57 ff.; Mark. 15, 42 ff.; Luk. 23, 50 ff.; Joh. 19, 31 ff. - Weil an demfelbigen Tage Abends der Sabbath anbrach, munschten die Juden, daß die Leichname abgenommen und ihre Beine zerschlagen wurden (um ihres Todes gewiß zu fein). Pilatus erlaubte es. Aber da die dazu abgefandten Kriegs= knechte faben, daß Jesus schon gestorben mar, zerbrachen sie Ihm die Beine nicht (2. Mos. 12, 46), sondern Einer von ihnen öffnete Seine Seite mit einem Speer (Sach. 12, 10), da ging Blut und Waffer heraus. Joseph von Arimathia, ein Glied bes Hohenrathes, der bisher aus Furcht vor feinen Genoffen ein heimlicher Junger Jefu gewesen, nahm, nach erbetener Erlaubniß des Landpflegers, den heiligen Leichnam in Empfang und bestattete ihn in Gemeinschaft mit Nikodemus in seinem eigenen neuen Grabe, welches er hatte in einen Kels hauen laffen (Jef. 53, 9), und malgete bann einen großen Stein vor bes Grabes Thur. Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi, die bis zur Abnahme unter dem Kreuz geblieben maren, maren ihnen nachgefolgt und beschauten das Grab und wie sein Leib gelegt ward. — Des andern Tages kamen die Priefter zu Pilatus und baten ihn um Rriegsfnechte zur Bewachung des Grabes, damit seine Junger ben Leichnam nicht wegnähmen und bann vorgaben. Er fei auferstanden. Als Pilatus ihnen willfahrte, gingen fie hin, verwahrten das Grab und versiegelten den Stein.

Anmerk. 1. Während so der heilige Leib des Erlösers im Grabe ruhte, ging seine Seele in den Hades (Scheol), d. i. an den Ort, wo alle abgeschiedenen Seelen, der Auferstehung und des Gerichtes wartend, aufbehalten werden. Auch diesen Tribut mußte Christus nach der Gestalt des sündlichen Fleisches zollen, und auch darin mußte Er uns Allen gleich werden. So ist die Köllenfahrt die letze Stufe seiner Ernicdrigung, aber auch zugleich die erste Stufe seiner Erhöhung, denn hier schlug das Unterliegen ins Siegen, die Niedrigkeit in die Herrlichkeit um. Denn nicht, wie wir alle, nämlich um dort behalten zu werden, bis ein Anderer uns erlöse, ging Er in die Unterwelt; — da Er den Tod nicht als Sold eigener Sünde erlitten hatte, so hatte der Hades keine Gewalt über Ihn. Nicht als besiegt

vom Tode ging Er hin, sondern als Sieger über ihn (Pf. 16, 10 mit Apstigsch. 2, 29-32 und 13, 36. 37), um auch dort seine Herrlichkeit zu offenbaren, um bort den Unglaubigen von Alters ber, befonders den Beitgenoffen Roah's, nochmals ju predigen (1. Petr. 3, 19. 20) und den bis dahin im Glauben Berftorbenen, nach langem Barten, die Bolichaft der vollbrachten Erlösung zu bringen (Lut. 23, 43) und aus ihnen die Erftlinge der Auferstehung mit sich in die Berklarung hinüber zu nehmen (Matth. 27, 52). — Bur Berftandigung über die driftliche Lehre vom Sades ift besonders die Parabel vom reichen Manne und dem armen Lagarus (Luf. 16, 19) gu vergleichen.

Unmerk. 2. Seit Konstantin's Zeiten hat die Tradition die angeb= lichen Statten des Richtplates und der Grablegung Chrifti durch den leberbau von Rirchen firirt. Die jesige Rirche bes heiligen Grabes, deren verschiedene Abtheilungen Ratholiken, Griechen und Armenier im Befit haben, liegt innerhalb der jetigen Stadtmauern auf der Bobe Afra (§. 75, 3). Das gange Gebaude befteht eigentlich aus drei Rirchen unter einem Dache: Die des heiligen Grabes, des Calvarienberges und der Rreugfindung. Den mittlern Theil nimmt die Kirchenhalle der Griechen mit dem Calvarienberge (Golgatha) ein. Beftlich daran ftoft die Grotte des heiligen Grabes, über der fich eine machtige Ruppel wolbt (fie gehört zur Salfte den Ratholiken und gur Salfte den Griechen): oftlich ichließt fich die unterirdische Rirche der Rreugfindung an. Gie bezeichnet den Drt, wo Konftantin's Mutter, Belena, die drei Rreuze auf wunderbare Art entdeckt und von einander unterschieden haben foll, und gehort den Katholiken. Die Armenier befigen mehre Kapellen, an benen ebenfalls heilige Erinnerungen haften. — Man hat die Echtheit der angeblichen Kreuzigungs = und Grabstätte lange als unmöglich beftritten, weil beide nach den Evangelien außerhalb der Stadt lagen. Die neuesten Untersuchungen haben aber deutliche Spuren der damaligen Stadtmauer öftlich von der Rirche des heiligen Grabes nachgewiefen. Demnach fann wenigstens die Doglich feit der Echtheit nicht mehr bestritten werden.

# S. 157. Die Auferstehung Chrifti. Maria Magdalena.

1) Matth. 28, 1 ff. — Am Sonntag Morgen, fehr früh, furz vor Sonnenaufgang, begaben fich Maria Magdalena und Maria Satobi und Salome jum Grabe, um den Leichnam bes geliebten Todten mit Specereien zu falben. Aber schon vor ihrer Unfunft war ber BErr auferstanden. Simmel und Erde hatten Diefen Moment mitgefeiert; Die Erde erbebte und ein Engel, deß Geftalt wie der Blit und deg Rleid weiß wie Schnee war, tam vom Simmel herab, malgte den Stein von der Thur und fette fich darauf. Solches hatten die Wächter des Grabes gesehen und waren por Schrecken zu Boden gefallen (Matth.).

Unmert. 1. Durch die Rulle der Gottesfraft, die in dem Erlofer mar, konnte Er, mas wir nicht konnen: im Tode den Tod überwinden, die Berwefung von seinem heiligen Leibe fern halten und ihn zu einer neuen, herr-lichen und seligen Behausung seiner heiligen, vollendeten Menschheit ver-klaren. Durch seinen Opfertod hatte Er die freiwillig übernommenen Sunden der Welt-gefühnt und getilgt und mit ihnen auch die Geftalt des fundlichen Bleifches übermunden, fie durchlautert und mit emiger Berrlichfeit uberkleibet. Das Sterbliche war verschlungen vom Unsterblichen, und aufgegangen in der unendlichen Külle seines Lebens. — Die Auferstehung Christi ist also unendlich verschieden von den Todtenerweckungen eines Lazarus u. A., dies war nur eine temporäre Wiedervereinigung der abgeschiedenen Seele mit demselben alten Leibe, der doch wieder dem Tode und der Verweiuug über kurz oder lang anheimfallen mußte. Christus aber nahm in seiner Auferstehung eine verklärte, mit Unsterblichkeit und ewiger Herrlichkeit überkleidete Leiblichkeit an (Köm. 6, 9). Diese war so sein und ätherisch das sie erhaben war über die mancherlei beengenden Bedingungen und Justande, denen unser schwieger Leib unterworsen ist, daß z. B. verschlossen und Rutund Nauern kein hinderniß für sie waren, daß sie für gewöhnlich und ohne besondern Willensentschluß menschlichen Augen unsichtbar war u. dgl. m. Wenn Christus nach seiner Auserstehung noch irdische Sprise genoß (§. 158, 2), so solgt nicht daraus, daß Er ihrer noch bedurste, vielmehr wird als Grund ausbrücklich angegeben, daß Er dadurch seinen Jüngern den Irrthum, als sei Er eine gespenstige, Leiblose Seisteverscheinung, benehmen wollte. (Doch vogl. Matth. 26, 29; Mark. 14, 25; Offenb. 22, 1; 1. Mos. 18, 8.)

Anmerk. 2. Durch die Auferstehung ist Christus seinen Jüngern und uns kräftiglich erwiesen als der Sohn Gottes (Röm. 1, 4), als der Sieger über hölle und Tod, der die Bahn gebrochen hat und kraft seiner Auferstehung auch unsern nichtigen Leib dereinst verklären wird, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe (Phil. 3, 20. 21; vgl. 1. Kor. 15, 20—52). Tod und Auferstehung Christi sind die beiden Angelpunkte der Beltgeschichte, die Kundamente der Kirche, die Pfeiler des Glaubens, die Bürgen des ewigen Lebens. Der Tod war die Tilgung der Sündenschuld und Etrase des ganzen Menschengeschlechtes, die Auferstehung ist die Darstellung des neuen Lebens, das von Ihm aus (wie das Blut vom Herzen aus alle Abern) erneuernd und heiligend die Menschheit durchströmt. Durch seinen Tod ist unsere Rechtsertigung, durch seine Auferstehung unsere Heiligung bedingt, und erst durch die Aneignung beider im Glauben haben wir die volle Erlösung (vgl. Röm. 4, 25; 5, 10; 2. Tim. 1, 10; Eph. 2, 5. 6). Byl. §. 193.

2) Matth. 28, 5 ff.; Mark. 16, 1 ff.; Luk. 24, 1 ff.; Joh. 20, 1 ff. — Maria Magdalena war den übrigen Frauen vorausgeeilt und daher eher beim Grabe angelangt. Doch als fie fabe, daß der Stein vom Grabe weggewälzt und das Grab leer war, lief fie erfcbrocken auf anderm Bege gurud, und verfundete dem Petrus und Johannes, mas fie gefeben (Joh.). -Unterdeß kommen auch die übrigen Frauen beim Grabe an. Sie geben hinein und finden bort den Engel, der ihnen die Auferftehung bes BErrn verkundigte, fie an beffen Beiffagungen erinnerte, und nach Galilaa wies, wo fie Ihn feben wurden (Matth.). In Folge der Nachricht, die ihnen Maria Magdalena gebracht, eilten Petrus und Johannes auch jum Grabe. Johannes, von sehnsuchtsvoller Erwartung getrieben, tam etwas früher dort an, als der sonft so rasche, jest aber durch das Bewußtsein seiner Schuld niedergeschlagene und in sich gekehrte Petrus. 30= hannes marf einen Blick in das leere Grab, magte aber erft hineinzugeben, als Petrus, auch hier entschlossener, vorangegangen war. Raum sind diese beiden Junger gurudgekehrt, so kommt

auch Maria Magdalena zum zweiten Male und allein zum Grabe. Beinend blickt fie binein, siehet dort zwei Engel figen, benen fie Magend antwortet: "Sie haben meinen BErrn weggetragen und ich weiß nicht, wo sie Ihn hingelegt haben." Und als sie sich umwandte, fand ber Berr vor ihr; fie hielt Ihn fur den Gartner, aber als Er mit dem befannten Ton der Liebe "Maria!" zu ihr fprach, rief fie freudig überrafcht: "Rabbuni!" (Meifter), und wollte Ihn umfaffen, aber Jefus fprach ju ihr: "Rühre mich nicht an (μή μου άπτου, d. i. heften, anheften, festhalten), benn 3ch bin noch nicht aufgefahren zu meinem Ba= ter. Gebe aber bin zu meinen Brüdern und fage ihnen: 3ch fahre auf zu meinem Bater und zu euerm Bater, zu meinem Gott und zu euerm Gott" (Joh.). - Den beiden andern Frauen erscheint nun der DErr auf ihrem Rudwege und verweift fie des Beitern auf Galilaa (Matth.). - Die Priefter aber, da fie von ben Sütern vernommen hatten, mas geschehen mar, bestachen sie Diefelben zu ber Ausfage: feine Junger hatten ibn bes Nachts, während fie schliefen, gestohlen (Matth.).

Unmerk. Chriftus verbot der Maria, Ihn angurühren, - und den Thomas forderte Er felbst dazu auf (3oh. 20, 27. §. 159, 2). Wahrscheinlich ift Kolgendes Sinn und Busammenhang des schwierigen Ausspruches Ehrifti. Maria ift durch die Freude, den ihr entriffen gewähnten Meifter wieder lebendig vor sich zu haben, in dem Maße leidenschaftlich aufgeregt, daß sie Ihn umfassen und mit Gewalt zuruckbehalten will, auf daß Er ihr nicht wieder entriffen werde. Diese Aeußerung ihrer Liebe war aber nicht frei von fleischlicher Seftigkeit und ungöttlichem Eigenwillen. Chriftus hatte "noch ift Er nicht aufgefahren zu feinem Bater." — Ueber das Bort απτομαι vgl. Paffow 5. A. I, 376: "fich woran heften, knupfen, anhangen, festhalten; fich mit etwas befaffen; etwas packen, anfaffen, antaften, berühren."

#### S. 158. Die Emmausjunger und die 3molfe.

1) Mark. 16, 12 f.; Luk. 24, 13 ff. — Um Nachmittage wanderten zwei Junger (aus dem weitern Rreife), Deren Giner Rleophas hieß, nach Emmaus (zwei Stunden von Jerufalem), und redeten mit einander von allen diefen Geschichten. Da ge= fellte fich der BErr zu ihnen, aber ihre Augen murden gehalten, daß fie Ihn nicht kannten. Der herr ging auf den Gegenstand ihres Gespräches ein, und da fie gestanden, nicht zu wissen, was fie von dem Allen halten follten, fprach Er zu ihnen: "Dibr Thoren und trägen Bergens, ju glauben alle Dem, daß Die Propheten geredet haben! Mußte nicht Chriftus

folches leiden und zu seiner Herrlickkeit eingehen?" Und fing an von Moses und allen Propheten, und legte ihnen alle Schriften aus, die von Ihm gesagt waren. In Emmaus angekommen, nöthigten sie Ihn, bei ihnen zu bleiben, und erst, als Er nach gewohnter Weise mit ihnen zu Tische saß, wurden ihnen die Augen geöffnet, daß sie Ihn erkannten. Und Er versichwand vor ihnen. Sie sprachen: "Brannte nicht unser Herz in uns, da Er mit uns redete auf dem Wege, als Er uns die Schrift öffnete?" Und alsobald standen sie auf, kehrten nach Jerusalem zurück und verkündigten den versammelten Jüngern, was ihnen begegnet war (Luk.).

2) Luk. 24, 36 ff.; Joh. 20, 19 ff. — Während fie noch Davon redeten, trat Er felbft (bei verschloffenen Thuren) mitten unter fie mit dem Bruge: "Friede fei mit euch!" Sie erschraken und meinten, fie faben einen Beift. Um fie vom Gegentheile gu überzeugen, zeigte Er ihnen Sande und Fuße, und ag vor ihnen Fisch und Honigseim. Darauf sprach Er abermals zu ihnen: "Friede fei mit euch! Gleichwie Mich ber Bater gefandt hat, fo fende Ich euch," blies fie an (gleichfam zum Unterpfand und Un= geld ber vollen Ausgießung bes Geiftes am Pfingstfeste) und fagte: "Nehmt hin den heiligen Geift, welchen ihr die Gunden erlaffet, benen find sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, benen find sie behalten" (Luk. und Sob.). — Thomas aber war nicht babei gewesen, und als die andern Junger ihm fagten: "Wir haben ben BErrn gefehen," fprach er: "Es fei benn, daß ich in feinen Banden febe die Nagelmaale und lege meine Finger in die Ragel= maale, und tege meine Sand in seine Seite, will ich es nicht glauben." Als die Junger nun acht Tage fpater wieder bei ver= schloffenen Thuren versammelt maren, und Thomas unter ihnen, trat der HErr mitten ein und sprach: "Friede sei mit euch!" und zu Thomas: "Reiche beine Finger ber und fiehe meine Bande, und lege beine Sand in meine Seite, und fei nicht ungläubig, fondern gläubig!" Da schwindet aller Zweifel des Jungers und anbetend ruft er aus: "Dein DErr und mein Gott!" Chriftus erwiderte: "Dieweil du mich gefeben haft, Thomas, fo glaubeft du; selig sind, die nicht sehen und doch glauben" (Joh.).

Anmerk. Thomas wird oft ungerecht beurtheilt. Sein Zweifel ift nicht der Zweifel des Unglaubens, der im herzen seine Wurzel hat, sondern der Zweifel des Forschers, der im Verstande wurzelt. Jener glaubt nicht, auch wenn der Berstand überzeugt ist, wie die Pharisser nicht glaubtten, trop aller Zeichen und Wunder; dieser forscht, sichtet und untersucht treu und ehrlich, nicht um Gründe und Stügen für seinen Unglauben aufzusuchen, sondern um die Wahrheit zu sinden, und giebt sich ihr, wenn er sie gesunden, wie Thomas, entschieden und unbedingt hin. Thomas war ein Verstandesmensch: er mußte untersuchen, ehe er sich dem Glauben hingab. Unders war es bei einem Petrus und einem Johannes: der unmittelbare

Bug des herzens zog sie zur Bahrheit hin und riß den Berftand mit sich fort. Die Richtung und die Natur des Thomas ift vollkommen berechtigt innerhalb des Chriftenthums und verdient Achtung und Anerkennung (die ja Chriftus auch dem Thomas zollte), — aber feliger ist dennoch die Richtung und die Ratur eines Petrus und Johannes, die fich, um gum Beiligthum des Glaubens ju gelangen, nicht erft muhfam durch die Bormerke der Rritif durchquarbeiten braucht. - Bei der Charafteriftif des Thomas ift auch Sob. 11, 16 nicht zu überseben.

# S. 159. Des Petrus Neuberufung. Die Ginfegung der Taufe.

1) Joh. 21, 1 ff. — Die Festwoche war nun verstrichen und Die Junger nach Galilaa, ihrer Beimath, wohin auch der SErr fie wiederholentlich beschieden, zurückgekehrt. — Petrus war fo tief gefallen, daß er einer formlichen und feierlichen Wiedereinfetung in fein apostolisches Umt bedurfte. Diese wird ihm nun am See Tiberias, ebendafelbft, mo er zum erften Dal ale Den= schenfischer berufen worden mar, und unter denselben symbolisch bedeutsamen Umftanden, wie damals, zu Theil. Mit Johannes, Jafobus, Thomas und Nathanael hat er die ganze Nacht vergebens gefischt. Um Morgen erscheint Jesus, jedoch ohne erkannt Bu werben, am Ufer. Auf seinen Rath werfen fie noch einmal Das Retz zur Rechten des Schiffes aus, und machen einen fo reichen Fang, daß sie das Net nicht zu ziehen vermögen. Soban-nes ruft: "Es ift der Herr!" und Petrus wirft sich schwimmend ins Meer, um eber als das Schiff am Ufer zu fein. Dort bewirthet fie der SErr mit einem Mable, das ebensowohl symbolisch bedeutsam war als der Fischzug (= das himmlische Mahl nach vollendeter Erdenarbeit). Nach dem Mable fragt der BErr den Petrus dreimal (entsprechend der dreimaligen Berleugnung): "Simon Jona, haft du Dich lieb?" Die ungeftume Bermeffenbeit der frühern Beit ift gewichen, und fich in Demuth feiner Schwäche, aber auch feiner Liebe bewußt, antwortet er: "Berr, Du weißt alle Dinge, Du weißt, daß ich Dich lieb habe," worauf ber BErr ihm jedes Mal sagt: "Beide meine Schafe!" und ihm bann, mit Bindeutung auf feinen gufunftigen Rreugestod verfundigt, daß er nicht nur fur Ihn zu arbeiten, fondern auch für Ihn zu leiden gewürdigt fei.

2) Danach erschien der HErr einer Verfammlung feiner fämmtlichen Anhänger, 500 an der Bahl (1. Kor. 15, 6), auf einem Berge in Galilag, wohin Er fie beschieden hatte. Sier nahm Er nun Abschied von diefem größern Rreife seiner Junger, ftellte fich ihnen als den SErrn des Simmels und der Erde dar, verordnete die Apostel (Matth. 28, 16 ff.) zu Verkündigern des Evangeliums in aller Belt und fette die Taufe zum Sacrament ber Wiedergeburt für das Reich Gottes ein: "Mir ift gegeben alle Gewalt im Simmel und auf Erden. Darum gebet bin und

machet alle Völker zu Jüngern (μαλητεύσατε) baburch, daß ihr sie taufet (βαπτίζοντες) in dem Namen (είς τὸ ὄνομα) des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, und dadurch, daß ihr sie lehret (διδάσκοντες) halten Alles, was Ich euch befohlen habe" (Matth.); "Wer da glaubet, und getauft wird, der wird felig werden; wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden" (Mark.), — und schied mit der Verheißung: "Siehe, Ich bin bei euch alle Tage dis an der Welt Ende."

Anmerk. Ueber das Befen und die Bedeutung der Taufe vgl. §. 189.

#### §. 160. Die Simmelfahrt Chrifti.

1) Mark. 16, 19 f.; Luk. 24, 50 ff.; Apftgich. 1, 4 ff. — Nachdem Chriftus 40 Tage lang nach feiner Auferstehung fich feinen Jungern bin und wieder als den Auferstandenen bezeugt batte, mar die Beit gekommen, mo Er, aller irdischen Beschränfung enthoben, zu der Klarheit, die Er beim Bater hatte, ehe benn die Welt mar, zurückfehrte. Die elf Junger hatten fich. mahrscheinlich vom Berrn dorthin beschieden, turge Beit vor dem Pfingftfefte nach Jerufalem begeben, um hier in ftiller Sammlung. ungestört durch ihre burgerlichen Beschäftigungen, fich auf die Ausgießung des heiligen Geiftes vorzubereiten. Auf dem Delberge, in der Rabe von Bethanien, versammelte Er fie zum letten Dale, Damit fie Beugen feiner Berherrlichung feien, wie fie an demfelben Drte auch Beugen feiner Riedrigkeit, feines Bittern und Bagens gemesen waren. Noch in völliger Unklarheit über Die Entwicklungsgesetze bes Reiches Gottes fragten fie Ihn: "BErr, wirft Du auf diese Zeit wieder aufrichten bas Reich Ifrael?" Er aber ermiderte ihnen: "Es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Bater seiner Macht vorbehalten hat, sondern ihr werdet die Rraft des heiligen Beiftes empfangen, melder auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen fein zu Jerufalem und in gang Judaa und Samaria und bis an das Ende ber Belt." Darauf hob Er feine Sande auf und fegnete fie, und mard dann aufgehoben zusehends, und eine Bolke (die das un= begreifliche und hehre Geheimniß diefer Berherrlichung vor den blöden Augen der Junger verhüllte) nahm Ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie Ihm nachsahen, standen bei ihnen zwei Engel in leuchtenden Kleidern, Die fagten: "Ihr Manner von Galilaa, mas ftehet ihr und fehet gen himmel? Diefer Sefus, welcher von euch ift aufgenommen gen himmel, wird kommen, wie ihr Ihn gesehen habt gen Himmel fahren." Da mandten fie um nach Jerufalem.

Anmerk. Die Simmelfahrt ift die nothwendige Bollendung der Auferstehung, der Gipfel der Berklarung und Berherrlichung des herr

durch die volle Wiederannahme der göttlichen Majestät, deren Er bei seiner Menschwerdung sich entäußert hatte; sie ist die Rückehr zu seiner ewigen, überweltlichen Eristenzform (uopopi Isov). Gott aber ist ebensowohl ein Tenseitiger, der über alle Kreatur erhaben, von ihr verschieden und geschieden ist (Transcendenz); — als auch ein Diesseitiger, der allgegenwärtig alle Kreatur erfült, trägt und erhält (Immanenz). Darum ist die himselsahrt ebenso sehr ein Weggeben, wodurch Ehristus erhoben wurde über alle Kreatur, als ein Alles erfüllendes und Alles durchdringendes Kommen (Matth. 18, 20; 28, 20).

2) Den Zustand und die Thätigkeit, in welche Christus als Gottmensch durch die Himmelsahrt eingegangen ist, bezeichnet die heilige Schrift mit dem bildlichen Ausdruck des Sigens zur rechten Hand Gottes (Matth. 26, 64; Apstgsch. 7, 55; Eph. 1, 20 st.). Es ist damit die himmlische, göttlich-kräftige Fortschrung und Vollendung seines irdischen Werkes gemeint. Als Prophet beruft, sammelt und erleuchtet Er durch sein Wort und seinen Geist die Gemeinde, als König herrscht Er über alle Welt und ist das Haupt der Gemeinde über Alles, als Hoherpriester theilt Er uns vermittelst der Sacramente die durch Tod und Auferstehung erworbenen Segensfräfte mit, und vertritt uns immerdar beim Vater durch seine Fürbitte (Hebr. 9, 24; Köm. 8, 34; 1. Joh. 2, 1. 2).

Anmerk. Wie die göttliche Natur Christi während seines Erdenwandels an der Niedrigkeit, der Knechtsgestalt und allen Leiden der menschichen Natur Theil genommen hatte, so ist nun die menschlichen Natur erhöht zur vollen Theilnahme an aller Herrlichkeit der göttlichen Natur. Seit der Himmelsahrt ist nicht blos die Gottheit Ehristi, sondern der ganze Ehristus, Gott und Wensch in einer Person, derselbe Christus, der in der Krippe als ein hüstsossen lag, der am Kreuz die Sünden der Welttrug, allmächtig, allwissen, allgegenwärtig, Weltherrscher und Weltrichter. Denn nicht blos für eine Zeitlang, sondern für alle Ewigkeit war Christus Mensch geworden. Er hatte ja die ganze menschliche Natur nach Leib, Seele und Geist zur persönlichen Einheit -mit seiner göttlichen Natur ausgenommenz eine Einheit, die unmöglich wieder gelöst werden kann. Zuken beruht ja unsere Ertösung auf unserm Jusammenhang mit dem Ertöser, und dieser darauf, daß Er Kleisch von unserm Fleisch, und Bein von unserm Bein ist. Alles, was Christus für uns gethan und gelitten hat, würde vergeblich und fruchtlos sein, wenn Er je aufhörte, wahrhaftiger Mensch zu sein. Aber so gewiß Er mit Leib, Seele und Geist zur Rechten des Baters erhöht ist, so gewiß Er mit Leib, Seele und Geist zur Rechten bes Baters erhöht ist, so gewiß wird Er als der Erstgeborne unter vielen Brüdern (Köm. 8, 29) auch uns dereinst zu sich ziehen und zu Miterben Brüdern sperischenst feines Toek und seiner Ausers die Kraft und das Berdienst seines Toeks und seinern Ausers die Kraft und das Berdienst seines Toeks und seinern Ausers die Kraft und das Berdienst seines Toeks und seinern Ausers die Kraft und das Berdienst seines Toeks und seinern Auserstehung in uns ausgernommen haben.

# Zweiter Abschnitt.

Die Berfündigung des Beils durch die Apostel.

S. 161. Die Aufgabe und Bedeutung biefes Beitraums.

Rom. 10, 17: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes.

Eph. 2, 20: Erbauet auf ben Grund ber Apoftel und Propheten, ta Jesus Chriftus selber ber Eckftein ift, auf welchem ber gange Bau in einander gefüget, wachset zu einem heiligen Tempel in bem DErrn.

1) In der Person des Erlösers mar das Beil gewonnen. Durch seinen Tod hatte er ein emig-gultiges und unendlich = zureichendes Suhnopfer fur die Sunden der gangen Welt dargestellt und in feiner Auferstehung die Alles erneuernden Rrafte des ewigen Lebens ans Licht gebracht. Aber bas Seil in Christo ift der Menschheit so lange ein fremdes, das ihr nichts nütt, als fie es fich nicht perfonlich aneignet und in ihre Lebensadern aufnimmt. Die Mittheilung und Aneignung des Beile ift das Amt bes heiligen Geiftes. Die erfte und nachfte Bedingung des weitern Kortschreitens im Reiche Gottes war also die (schon von ben Propheten, z. B. Joel 3, 1 u. a., verkündigte und von Christo bestimmt verheißene Sob. 14, 16; 16, 7 u. a.) Ausgießung des heiligen Beiftes über alles Kleifch. Die Bebingung der Aneignung des Seils von Seiten der Menschen ift ber Glaube, d. i. die freudige und vertrauungsvolle Singabe des gangen Menschen an das in Chrifto dar= gebotene Beil. Der Glaube aber fommt aus der Predigt, Da eine Hingabe an das historisch gegebene Beil ohne Bekanntschaft mit demfelben nicht möglich ift, und darum hatte Chriftus feinen Jungern ben Auftrag gegeben, aller Rreatur bas Evangelium zu predigen.

2) Aber die Predigt kommt aus dem Worte Gottes, weil nur Gott die wunderbaren Geheimnisse der Gnade Gottes glaubwürdig, sicher und zuverlässig verkündigen kann. Darum bedurften die Apostel einer unmittelbaren göttlichen Erleuchtung (Inspiration, Theopneustie), durch welche aller Irrthum von ihrer
Lehre fern gehalten und die volle Erkenntnis des Heils in ihrem
Geiste erzeugt wurde. Der belehrende Umgang mit ihrem göttlichen Meister hatte schon die lebendigen Samenkörner des Wortes in ihren Geist gesäet, aber die Frucht der seligmachenden
Erkenntniß und Lehre konnten diese erst unter specieller Pslege
des von Christo gesandten Geistes der Wahrheit bringen. Viele
köstliche Worte des Meisters ruhten noch als ein ungekannter

und unbenutter Schat in ihrem Bergen, über welchen der heilige Beift ihnen das Berftandnig öffnen mußte; und Bieles hatte Er ihnen noch vorenthalten muffen, weil fie es noch nicht tragen fonnten, der Beift aber follte fie in alle Wahrheit leiten (vgl. 6. 133, 2). Aber eine blos mundliche Predigt von Seiten der Apostel konnte nicht genügen, — nicht einmal für die damalige Beit, weil das blos gehörte Wort leicht verwischt und verdunkelt wird und einer beständigen Erneuerung und eines festen unwandelbaren Ruchaltes, den Die Apostel bei ihrer Entfernung von den einzelnen Gemeinden ihnen nur in fchriftlicher Beleb. rung geben konnten, bedarf, - und noch viel weniger konnte die mundliche Predigt für die kommenden Sahrhunderte genugen, da fonst die heilfame Lehre, auf welche ber seligmachende Glaube der Welt gegründet werden follte, aller Verfürzung, Verdrehung oder Bermischung durch menschlichen Grrthum ausgesett gemefen ware und feinen festen, unwandelbaren, emig zuverlaffigen Grund bes Seils hatte abgeben fonnen. Darum mar bie große und wichtige Aufgabe Diefes Zeitraums die Darftellung Des neutestamentlichen Gotteswortes als der lebendigen Quelle aller religiöfen Erkenntniß, als ber festen Burg des Glaubens, als der unwandelbaren Grundlage aller gufunftigen Berkündigung des Beils.

3) Die andere damit zusammenhängende und nicht minder wichtige Aufgabe diefer Zeit war die Gründung der Rirche auf den Grund des Wortes Gottes. Die Rirche (als contentum) ift die gegliederte Einheit derer, die durch die Biedergeburt aus Baffer und Geift in Die Gemeinschaft bes Lebens Chrifti aufgenommen find (der Leib Chrifti, Eph. 1, 22. 23; 1. Ror. 12, 12-27; sie ist (als continens) die Anstalt, durch welche alle Glieder Diefer Gemeinschaft zusammengehalten und umschloffen werden, - Die Berkstätte Des heiligen Geiftes, in welcher Er die gange Chriftenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, rechtfertiget, beiliget und bei Jesu Christo erhalt im rechten, einigen Glauben; - fie ift unter der Obhut und Aufsicht des beiligen Geiftes die Bewahrerin des Wortes Gottes, die Pflegerin aller göttlichen Erkenntnig und alles göttlichen Lebens in ber Menschheit und die Spenderin der himmlischen Gnade durch die ihr anvertrauten Sacramente. Wie die Pflege, Erhaltung und Erweiterung der Kirche durch alle Jahrhunderte hindurch, fo ift auch die Grundlegung berfelben bas Werk bes heiligen Beiftes, zu deffen Ausführung Er die Apostel ermählte und durch wunderbare und außerordentliche Gnadengaben mancherlei Art

befähigte.

Anmert. 1. Gin Charisma (oder eine Gnadengabe) ift eine burch Einwirkung des heiligen Geiftes gesteigerte und geheiligte naturliche Geiftesgabe. Die verschiedenen in der apostolischen Kirche wirksamen Gnadengaben gabtt der Apostel 1. Kor. 12, 1-12 und 28-30 auf.

Anmert. 2. Die Quelle der apostolischen Geschichte ift die Apostel-

geschichte (acta apostolorum). Bgl. §. 184.

#### S. 162. Das Pfingftfeft.

1) Apstasch. 1, 13 ff. — Nach ber Himmelsahrt bes Hern blieben die Jünger (120 an der Zahl) nach seiner Weisung einmüthiglich beisammen in Jerusalem, unter Gebet und Flehen der verheißenen Geistesausgießung harrend. Aber noch vorher mußte die durch des Judas Austritt aufgehobene bedeutungsvolle Zwölszahl der Apostel wiederhergestellt werden, damit sie alsobald nach derselben als Boten des messianischen Heils an die zwölf Geschlechter Iraels austreten könnten. Petrus, als der thatkräftigste unter allen schon vom Herrn an die Spize der Apostel gestellt (h. 131, 2. Anm.), veranstaltete diese Ergänzung. Unter zweien, die sich dazu eigneten, weil sie von Ansang an Augenzund Ohrenzeugen der Reden und Chaten des Herrn gewesen waren — mit Namen Joseph (genannt Barsabas, mit dem Zunamen Justus) und Matthias — entscheidet das unter Gebet geworsene Loos für den Letztern.

Anmerk. Man hat mit Berufung auf Apftgich. 1, 4. 8 die Befugniß der Elfe, ihre Zwölfzahl, zumal vor der Ausgießung des Geistes, (eigenmächtig) zu ergänzen, bestritten. Der Herr selbst habe einen Andern, nämlich den Paulus, zum ergänzenden Zwölften bestimmt und zu seiner Zeit ihn selbst berufen. Man übersieht dabei aber, daß die Zwölfe vorzugsweise für die zwölf Geschlechter Fraels bestimmt waren, und die eigenthümliche Bedeutung des Paulus vielmehr darin besteht, als Dreizehnter der eigentliche Heidenapostel zu sein.

2) Apftasch. 2, 1 ff. - Unterdeg war das Pfingftfest herangenaht. Die Junger waren an ihrem gewöhnlichen Versammlungsorte (mahrscheinlich in der Salle Salomonis R. 3, 1. 11; 5, 12, vgl. §. 81, Anm. 2) betend beifammen. Da geschah plob= lich ein Braufen vom Simmel als eines gewaltig baberfahrenden Windes und erfüllte das ganze Saus, da fie fagen. Gine große Reuer= und Lichtmaffe fcmebte über ihnen, vertheilte fich und ließ fich in einzelnen Feuerzungen bernieder auf einen Jeglichen von ihnen. Da wurden Alle bes heiligen Geistes voll und fingen an zu predigen mit andern Zungen, nachdem der Beift ihnen gab auszusprechen. Die auffallende Naturerscheinung, unter der sich das Wunder barftellte, rief eine Menge Bolfes herbei, unter ihnen auch viele zum Feste versammelte Ausländer. Und als ein Jeglicher die ungelehrten Galilaer horte mit feiner Sprache, in ber er geboren, die großen Thaten Gottes reden, entsetzen fie fich und sprachen: "Was will bas werden?" Die Andern aber hatten's ihren Spott und fprachen: "Sie find voll

fugen Beines!" Da trat Petrus als ber erfte Berfundiger bes vollendeten Beils auf. Richt die Trunkenheit rede aus Diesen Mannern, spricht er, sondern erfüllt fei jest vor Aller Augen Die Beiffagung des Propheten Joel (f. 100, 2) von der Ausgieffung des Geistes über alles Fleisch: Jesus von Razareth, der Messias, den sie ans Kreuz geschlagen, den aber Gott auferweckt und zur Rechten ber herrlichkeit erhöht habe (wie ichon David von Ihm geweiffagt Pf. 16, 8 u. 110, 1), der habe nun feinen Geift aus-gegoffen über die Seinen. Da fie das hörten, ging's ihnen durch's Berg und, um ihrer Seelen Seil bekummert, sprachen fie: "Ihr Manner, lieben Bruder, mas follen wir thun?" Petrus ant= wortete ihnen: "Thut Buge und laffe fich ein Jeglicher taufen auf den Ramen Jefu Chrifti, zur Bergebung der Gunden, fo werdet ihr empfangen die Gabe des beiligen Beiftes. Denn euer und euerer Rinder ift biefe Berheißung und Aller, die ferne find, welche Gott unfer BErr herzurufen wird." Die nun fein Bort gern annahmen, die ließen sich taufen, und murden hinzugethan an dem Tage bei 3000 Seelen.

Anmerk. 1. Das erste neutestamentliche Pfingstfest ist die Ersüllung des vordildichen alttestamentlichen Festes (vgl. §. 49, 2). Hier wurden die Erstlingsgarben jener großen Ernte auf dem Acker des Reiches Gottes (Matth. 9, 37; 30h. 4, 35) dem Herrn der Ernte in dem neuen Zempel es Escistes (Ind. 4, 23) dargebracht; hier wurde, wie einst an demselben Tage auf des Sinaitischen Geses Forderungen die alttestamentliche Gemeinde des Bolkes Gottes gegründet worden war, — nun auf des Geses Erfüllung die neutestamentliche Gemeinde gegründet, und versiegelt durch des Geistes erste und auffallendste Ausgießung. Dort hieß es: "Du folks" jest heißt es: "Du kannst" (He. 36, 27). — Der Geist Gottes ist das ewige unerschaffene Licht aller Geister, das göttliche Keuer, das alles Ungöttliche verzehrt, das alle Kreatur erleuchtet, erwärmt und belebt. Darum erschien Er hier im Keuer (wie bei der gewöhnlichen Tause im Wasser), und vollendete die Wiedergeburt der Inger, die schon im Wasser der Johannistaufe dem neuen Leben aus Ehristo geweiht worden waren, aber nun erst in demselben durch des Geistes Zeugung versiegelt (Ish. 3, 3. 5) und Vollender des Heils, zu Gründern der Kirche befähigt wurden.

Anmerk. 2. Das Jungenreden (γλώσσαις λαλεϊν), das schon der Herr unter den verheißenen Gnadengaben namhaft gemacht hatte (Mark. 16, 18) und das in der apostolischen Beit häusig sich erneuerte, ist ein ekstatisches Keden, bei welchem die Fülle göttlicher Begeisterung und die überwältigende Macht der neuen Erkenntnisse, die aus den Liesen der Gottbeit (1. Kor. 2, 10) durch des Geistes Handrichung geschöpft sind, — die engen Schranken der gewöhnlichen Sprachweise durchbricht. Bgl. 1. Kor. 14. — Hier, am ersten Pfingstfeste, gestaltete sich die Gabe des Jungenredens übrigens in ganz eigenthümlicher und einziger Weise. Ein jeglicher der vielen zum Keste anwesenden Kremden hörte die Apostel nämlich in seiner eigenen Mutter- oder Landessprache reden. Entweder lag das Wunder allein in den Redenden, so daß die Apostel in fremden unerlernten Sprachen zu reden befähigt wurden, oder, was wahrscheinlicher ist, es sag in den Redenden und Horenden zugleich, so daß die Empfänglichen unter den Legtern, mitergriffen von dem hier waltenden Geiste, das ekstatische Reden der Apostel

(in einer übermenschlichen Sprache) so deutlich verstanden, als sei es in der eigenen Muttersprache geredet, und darum auch nicht anders denken konnten, als daß es die Muttersprache sei, die sie hörten. Die Unempfänglichen unter ihnen hörten dagegen nur unverständliche Köne, die sie in unheiligem Spotte mit dem Lallen der Trunkenen verglichen. — In dieser Gestalt wies die Gabe des Jungenredens deutlich zurück auf die Trennung der Sprachen zu Babel, deren Gegenbild sie war, und vorwärts auf die Zeit, da wieder einerlei Sprache und einerlei Sinn alle Kinder des Reiches vereinen wird, deren Borbild und Unterpfand sie war. Die Kirche ist wirklich in höchster Bollendung, was der Thurm zu Babel sein wollte: ein Bau, der bis zum himmel reicht, und himmel und Erde verbindet, — der alle Bölker in sich aufnimmt, sie eint und zusamenhält.

#### §. 163. Der innere Buftand der erften Gemeinde ju Jerusalem.

1) Apstasch. 2, 42-47; R. 4, 32-37. — Die Neubekehr= ten blieben beständig in der Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Mit großer Rraft gaben die Apostel Zeugniß von der Auferstehung des BErrn Sefu, und thaten viele Beichen und Wunder im Namen Sefu, und der Herr that täglich hinzu, die da felig murden, zur Gemeinde. Die Menge der Gläubigen aber mar Gin Berg und Eine Seele; auch keiner fagte von feinen Butern, daß fie fein maren, sondern es mar ihnen Alles gemein; und obschon fie größtentheils der armsten Volksklasse angehörten, so war doch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, benn die Wohlhabendern (unter Andern 3. B. ein Levit aus Cypern, Namens Joses Barna. bas) verkauften ihre Säufer und Aecker und bilbeten aus dem Erlos eine gemeinschaftliche Raffe, aus welcher die Rothleidenden unterstütt murden, je nachdem Jedermann noth mar. Sie maren täglich und stets bei einander einmuthig im Tempel, und brachen das Brot hin und her in den Häusern, nahmen die Speife (Liebesmähler, Agapen) und lobten Gott mit Freuden und ein= fältigem Herzen und hatten Gnade bei dem ganzen Volk.

Anmerk. Die Agapen ober Liebesmähler verdankten ihren Ursprung dem Geifte der Bruderliebe in der apostolischen Zeit, der alle Glieder der Gemeinde wie zu einer Familie einte. Der Unterschied zwischen reich und arm war hier überwunden und die Mildthätigkeit zu einer Gestalt verklärt, die nichts mehr von der drückenden Form des Almosengebens an sich hatte. Die Agapen waren stets mit dem Genusse des heiligen Abendmahls verbunden, mit dem sie entweder ansingen oder schlossen. Die Allsgemeinheit dieser christlichen Sitte dauerte bis ins 4. Jahrhundert, wo sie allmählig wegen der sich mehrenden Misbräuche, wodon schon in der apostolischen Zeit ein betrübender Ansanz sich gezeigt hatte (1. Kor. 11, 17—22), in Aussfall kam.

2) Apstgsch. 5, 1—11. — Aber neben diesen herrlichen Erscheinungen christlichen Sinnes und Lebens schlich sich auch sehr bald schon Unlauterkeit und Heuchelei in die Gemeinde ein. Ginen Mann, Namens Ananias, gelüstete auch nach dem Ruhm

felbstverleugnender Bruderliebe. Im Ginverftandnig mit feinem Beibe Sapphira verkaufte er seine Güter und brachte — unter dem Borgeben, Alles hinzugeben — nur einen Theil davon gu den Aposteln. Petrus erkannte alsobald feine Seuchelei und fprach zu ihm: "Ananias, warum hat ber Satan bein Berg erfüllet, daß bu bem heiligen Beift logeft und entwendeteft von dem Gelde des Ackers? Batteft du ihn doch wohl mogen behalten, da du ihn hatteft; und da er verkauft mar, mar es ja auch in beiner Gewalt. Du haft nicht Menfchen, fondern Gott gelogen!" Da Ananias Diefe Borte borte, fturgte er, von Gottes Gericht getroffen, todt nieder; und nicht beffer ging es feinem Beibe, Die bald darauf hereintrat und berfelben Lugenhaftigkeit fich fculdig machte. Da fam eine große Furcht über die gange Gemeinde und über Alle, die Solches borten.

Unmert. Es ift dies das erfte Beifpiel der Rirchengucht, die der BErr als warnendes Borzeichen des zukünftigen Gerichtes seiner Kirche anvertraut hat (Matth. 16, 18 f.; 18, 18; Joh. 20, 22 ff.). Daß sie hier in so strenger und erschütternder Gestalt auftritt und durch eine unmittelbar göttliche Strafe gescharft wird, liegt in Beit und Umftanden begrundet. Gerade in den Anfangen der Gemeinde that es noth, sowohl fur die, welche drinnen, als die noch draugen waren, ein folch abichreckendes Beispiel zu ftatuiren. Dann ift aber auch nicht ju überfeben, daß die Schuld des Unanias in diefer Beit und in diefen Berhaltniffen (b. h. in diefer driftlichen Umgebung, in diefem Feuer der erften Liebe, und unter diefer Bezeugung des Geiftes Gottes) viel größer und ichwerer fein mußte, als zu jeder andern Beit und in andern Berhaltniffen.

3) Apftgsch. 6, 1-7. — Noch eine andere Unlauterkeit, die überwunden werden mußte, machte sich bald bemerklich. Die Gemeinde, ja felbst zum Theil auch die Apostel waren noch in jubaiftischem Particularismus befangen, ober wenigstens noch nicht gur vollen und flaren Erkenntnig von ber gleichen Berechtigung der Beiden als folcher durchgedrungen. So hatten denn die Bekehrten auch ihren tiefgewurzelten Stolz auf ihr Judenthum in die Gemeinde mit herubernehmen fonnen; und vor Diefem Stolze erschienen selbst bie hellenistischen Juden, weil fie ichon burch ihre Sprache und Bildung bem Beibenthume naher ftanden, ats geringer und mochten auch außerlich zurückgesett werden; wenigstene beklagten sie sich, daß ihre Witwen übersehen murden bei ber täglichen Sandreichung. Um folchen Migbrauchen fraftig entgegenzutreten ober vorzubeugen, mahlten die Apostel fieben Diakonen (wie es scheint, lauter Belleniften) zur Bermaltung ber Armenpflege, und weihten fie burch Sandauflegung, ein Schritt, ber von besonderer Wichtigkeit mar, weil er Die Emancipation (Befreiung) ber Gemeinde von ben Feffeln bes außerlichen und gesetlichen Judenthums querft anbahnte.

# 5. 164. Die erften Berfolgungen ber Gemeinbe. (Petrus und Johannes.)

1) Apstasch. 3. 4. — Die wunderbare Heilung eines von Mutterleibe an lahmen Bettlers vor einem Thore Des Tempels, Die Petrus und Johannes im Ramen Jesu verrichtet hatten, batte außerordentliches Aufsehen erregt und eine Menge Bolkes um die Apostel versammelt. Petrus benutte Diese Belegenheit, Dem versammelten Volke Jesum ben Gefreuzigten und Auferstandenen, durch deffen Gotteskraft diefer Lahme beil geworden, zu predigen, damit fie burch Buge und Glauben an Ihn, von bem alle Propheten geweissagt, Vergebung ber Gunden und ewiges Leben empfingen. Diefe Predigt murbe mit glanzendem Erfolg gefront, viele ber Sorer wurden gläubig, fo bag die Anzahl der Gemeinde auf 5000 Seelen wuchs (ohne Weiber und Rinder). Aber noch mahrend die Apostel redeten, erschien, vom Sobenrathe abgefandt, die Tempelwache und nahm fie gefangen. Um andern Morgen wurden fie vorgeführt. Gie bezeugten dem (meift fadducaifch gefinnten) Synedrium, daß diefer gefund geworden sei durch den Ramen des von ihnen gefreuzigten, aber burch Gott auferweckten Jesu: "Das ift ber Stein, von euch Bauleuten verworfen, ber zum Edftein geworden ift. Und ift in keinem Undern Seil, ift auch kein anderer Name unter dem Simmel ben Menschen gegeben, barinnen wir follen felig merben." - Der dabei ftebende Beheilte war ein zu unwidersprechliches Zeugniß für ihre Rede, und fo begnügte sich der Soberath für diesmal, ihnen zu gebieten, daß fie fich durchaus nicht hören ließen, noch lehrten in dem Ramen Jefu. Aber die Apostel erwiderten: "Richtet ihr selbst, ob's vor Gott Recht fei, daß wir euch mehr gehorchen denn Gott! Bir können's ja nicht laffen, daß wir nicht reden follten, was wir gefehen und gehört haben," und murben mit geicharften Bedrohungen entlassen. Da sie zu den Ihrigen tamen, und ihnen verkundigten, mas der Soberath gefagt, beteten fie einmuthiglich um Freudigkeit, das Wort zu reden, und es bewegte sich die Stätte, da sie versammelt waren, und wurden Alle bes beiligen Beiftes voll.

2) Apstgich. 5, 12—42. — Unterdeß mehrte sich die Gemeinde täglich, die Apostel thaten viele Zeichen und Wunder, und alles Bolf hielt groß von ihnen, also, daß sie aus Jerusalem und den umliegenden Städten Kranke zu ihnen brachten, oder sie auf Betten und Bahren auf die Straße sehten, auf daß, wenn Petruskäme, sein Schatten ihrer etliche überschattete. Dadurch wird der Haß des Hohenrathes von neuem aufgeregt. Die Apostel werden gefangen und ins gemeine Gefängniß geworfen. Aber des Herrn Engel that ihnen in der Nacht die Thüre des Gefängs

niffes auf, und gebot ihnen, in den Tempel zu gehen und zu lehren. Um Morgen versammelt fich der Soberath, aber die abgefandten Diener finden die Apostel nicht im Gefängniß, obschon Dies unversehrt mar und die Buter davor ftanden; mohl aber bringen Andere die Runde, daß fie im Tempel öffentlich lehren. Borgeführt und zur Rede gestellt, sprechen fie: "Man muß Gott mehr gehorchen, benn ben Menschen. Der Gott unserer Bater hat Jesum auferweckt, welchen ihr erwürgt habt und ans Holz gebenft, den hat Gott erhöht zu einem Fürften und Beiland, gu geben Frael Buße und Vergebung ber Gunden. Und wir find feine Zeugen." Das ging ihnen durch's Berg und fie gedachten, fie zu todten. Aber Diesmal mard die Gefahr noch abgewandt burch Gamaliel, einen hochgeachteten Schriftgelehrten, ber mit Hinweisung auf einige falsche Propheten, beren Sache balb qu Grunde gegangen, den Rath giebt, die Gefangenen mit ihrer Sache Gottes Gericht zu überlaffen. "Ift ber Rath ober bas Bert," fagt er, "aus den Menschen, so wird es untergehen. Ift's aber aus Gott, so könnt ihr's nicht dampfen, auf daß ihr nicht erfunden werdet, als die wider Gott ftreiten wollen." Die Apostel werden entlassen, doch vorher noch gestäupt und bedroht, nicht mehr im Ramen Jesu zu reden. Sie aber gingen fröhlich von des Rathes Angesicht, daß sie wurdig gewesen waren, um feines Namens willen Schmach zu leiden; und hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und bin und ber in ben Saufern gu lehren und zu predigen.

# S. 165. Fortfegung. Stephanus.

Apstasch. 6, 8 ff. — Da die Gemeinde sich anfangs der forgfaltigsten und genauesten Beobachtung des Ceremonialgesetes befliß, fo fand fie beim Bolke in großem Unfeben. Je mehr aber in ihr das Bewußtsein von der universalistischen Bedeutung des Chriftenthums siegend durchdrang und gegen den außerlichen, todten Ceremoniendienft des Judenthums im Gegenfat trat, um fo mehr erwachte auch der Sag des Bolkes gegen fie. Nachdrudlicher, als es bisher geschehen mar, verfolgte Diefe freiere, geiftigere Richtung Stephanus, ber ausgezeichnetste aus den erwählten Almofenpflegern, ein Mann voll Glaubens und heiligen Geiftes, ebenso reich mit Erkenntnig als mit der Kraft, Wunder und Beichen zu thun, begabt. Eine Disputation mit ben Borftebern der hellenistischen Synagoge, in welcher fie der Beisheit und bem Beifte, aus welchem er redete, nicht zu widerstehen vermochten, giebt die nachfte Beranlaffung, ihn ale Lafterer des Tempels und Des Gottesdienstes vor den Sobenrath zu ftellen. Durchstrabit von der Rlarheit des Geistes in ihm, mit einem Angesicht wie eines Engels Angesicht, trat er zur Verantwortung vor und hielt eine Rebe, in welcher er in einem Ueberblick ber Geschichte bes alten Bundes entschieden und fraftig feinen feften Glauben an Die alttestamentlichen Offenbarungen Gottes darlegte und zugleich hervorhob, wie durch die gange Geschichte hindurch der treuen und wunderbaren Gnade Gottes gegenüber Ifraels verkehrter und verstockter Sinn sich offenbart babe. Aber die Aufregung des Spnedriums ließ ihn nicht zu Ende kommen, er schloß daher mit einer unmittelbaren Sinweifung auf ihre eigene Berftocttbeit. Da knirschten fie vor Buth mit den Bahnen, er aber fab auf gen himmel, und fabe die Berrlichkeit Gottes und Jefum fteben zur Rechten Gottes und sprach: "Siehe, ich febe ben Simmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes fteben!" Da schrieen fie laut, hielten ihre Dhren zu, ftiegen ihn zur Stadt hinaus und fteinigten ihn. Stephanus, ber erfte jener langen Reihe von Blutzeugen, betete: "BErr Jefu, nimm meinen Beift auf!" kniete nieder und rief fterbend: "BErr, behalte ihnen diese Gunde nicht!" (Im 3. 39.)

Anmerk. Der hoherath hatte nicht das Recht über Leben und Tod; die Steinigung des Stephanus war also keine gesehliche hinrichtung, sondern ein tumultuarischer Uebergriff. — Stephanus siel, aber Paulus, der Wohlsgefallen an seinem Tode hatte, mußte ihn ersehen, und das Werk, das er begonnen, zum herrlichsten Ziele führen.

#### §. 166. Bekehrung ber Samariter. Simon Magus. Der Kämmerer aus Mohrenland.

1) Apstasch. 8, 1 ff. — Die Ermordung des Stephanus war bas Signal zu einer allgemeinen Verfolgung der Gemeinde. Um thätigsten erwies sich dabei Pautus (6. 167): er suchte die Chriften in ihren Saufern auf und fcbleppte fie, Manner und Beiber, ins Gefängniß. So gelang es zwar, die Gemeinde in Jerufalem auf kurze Zeit auseinander zu sprengen, - nur die Apostel wichen nicht vom Plate. Aber gerade Diefe Berftreuung hatte einen unberechenbaren Segen im Gefolge, benn badurch verbreitete sich die Predigt des Evangeliums, die bisher auf einen so engen Rreis beschränkt gewesen mar, über alle Städte Judaas und Samarias. In Samarien predigte besonders Philippus, einer von den fieben Diakonen, und erntete reichlich die gute Saat, die ichon der BErr felbft hier ausgefaet hatte (§. 143, 2). Auch ein in bafiger Begend berühmte Boëte (ber fogar ale eine Emanation [Ausfluß] Gottes angesehen murde), Namens Simon. empfing durch die Zeichen und Wunder, welche Philippus verrichtete, einen Eindruck von der Göttlichkeit Dieser neuen Lehre. und ließ sich taufen. — Sobald die Kunde, daß auch Samaria Das Wort Gottes angenommen, nach Jerusalem gelangte, schickten Die Apostel den Petrus und Johannes bin. Die beteten über

bie Getauften und theilten ihnen durch Handauflegung die (wunderbaren) Enadengaben des heiligen Geistes mit. Als Simon das sahe, bot er ihnen Geld, wenn sie auch ihm die Macht verliehen, durch Handauflegung den heiligen Geist mitzutheilen, mem er wolle. Voll heiliger Entrüstung antwortete ihm aber Petrus: "Daß du verdammet werdest mit deinem Gelde, daß du meinest, Gottes Gabe werde durch Geld erlanget!" und forderte ihn auf, Buße zu thun für die Bosheit seines Herzens. Erschüttert durch diese schaffe Strafrede äußerte Simon zwar Reue, die aber wohl nicht von Bestand war, da er, wie anderswoberichtet wird, seine goeitschen Künste nach wie vor trieb.

2) Apstgich. 8, 26 ff. - Zufolge Aufforderung eines Engels begiebt sich Philippus auf die Strafe von Zerusalem nach Baza. Dort trifft er den beilsbegierigen Rämmerer der Königin Randace von Meroë (in Aethiopien), der nach Jerufalem gekommen war, um anzubeten, und nun auf der Rückreise begriffen ift. (Db er ein Jude oder ein Profelyt des Thores war, wird nicht gefagt, - doch ift das Erfte eben deshalb mahrscheinlicher.) Phi= lippus, vom beiligen Geifte dazu aufgefordert, macht fich gum Bagen, und ba er hort, daß der Rammerer das 53. Kapitel bes Jefaia (g. 101, 2) lieft, fragt er ihn: "Berftehst du auch, was du liefest?" Und ale diefer antwortete: "Wie kann ich, fo mich nicht Jemand anleitet?" und weiter forschte: "Ich bitte bich, von wem redet der Prophet Solches? von ihm felber oder von Jemand andere?" legte ihm Philippus diefe Schrift aus und predigte ihm das Evangelium von Jesu. Und da fie unterdeß an ein Wasser kamen, sprach der Kämmerer: "Siebe, da ist Wasser, was hindert's, daß ich mich taufen lasse?" Philippus aber sprach: "Glaubest du von ganzem Herzen, so mag's wohl fein." Freudig bekennt Jener: "Ich glaube, daß Jefus Chriftus Gottes Sohn ift," und wird getauft. Der Kammerer zog frohlich feine Strafe, und Philippus ward vom Beift bes BErrn hinmeggerückt und gefunden zu Abdod. Bon dort manderte er, allenthalben predigend, weiter bis Cafarea, welches er zu feinem bleibenden Aufenthaltsort wählte (Apftgich. 21, 8).

# §. 167. Die Bekehrung des Paulus.

1) Paulus, mit seinem jüdischen Namen Saul genannt, war zu Tarsus in Cilicien geboren. Seine Eltern, welche Juden aus dem Stamme Benjamin waren (2. Kor. 11, 22; Phil. 3, 5) und das römische Bürgerrecht besaßen (Apstgsch. 16, 37; 22, 25 ff.), sandten ihn schon frühzeitig nach Jerusalem in die Schule des bestühmten Pharisäers Gamaliel (Apstgsch. 22, 3; vgl. §. 164, 2), damit er sich zum Schriftgelehrten ausbilde. Nebenbei erlernte er jedoch auch nach damaliger Sitte ein Handwerk, nämlich das

eines Zelt= ober Teppichmachers (Apstgsch. 18, 3). Mit voller und unbedingter Entschiedenheit gab er sich der pharisässchen Richtung hin, eisernd gleich sehr für die Wahrheit, die sie entbielt, wie für die Auswüchse und Verirrungen, zu denen sie gelangt war (§. 115, 2). Auf diesem Wege konnte er dem Christenthum nur seindselig entgegentreten. Mit ganzer Seele Pharisäer, haßte er mit der vollen Kraft seines seurigen Gemüthes die neue Lehre und ihre Anhänger. Triumphirend wohnte er der Steinigung des Stephanus bei, und kannte seitdem keine heiligere Pflicht, als die verhaßten Christen aufzusuchen und dem Kerker zu überliesern. Ja, über Ferusalem hinaus erstreckte sich sein Giser und mit hoherpriesterlicher Vollmacht reiste er nach Damaskus, um auch dort seine inquisitorische Khätigkeit gegen die

verhaßte Sefte zu wenden (im Jahre 40 n. Chr.).

2) Apftgfch. 9, 1 ff. (R. 22, 3 ff.; 26, 9 ff.) — Aber hier ergriff ihn die Hand eines Starkern. Gewiß hatte die Freudig= keit, mit welcher Stephanus den Tod erduldete und für feine Keinde bat, bei einem Manne wie Paulus ihres Gindrucks nicht verfehlt, und wider Willen einen Stachel in feine Seele gelegt, ber in des Herrn Sand fein verborgenes Werk an ihm hatte. So mochte er, felbst unter ber Ausübung seines pharifaischen Kanatismus innerlich immer mehr für die Ratastrophe, die feiner wartete, vorbereitet werden. Da geschah es nun, daß auf dem Wege nahe bei Damaskus ihn plötlich ein Licht vom Himmel umleuchtete und er ben BErrn im Glorienscheine feiner himm= lischen Majestät schaute (We. 27; 1. Ror. 9, 1; 15, 8). Betroffen fturate er zur Erde, und borte eine Stimme, Die fprach zu ihm: "Saul, Saul, was verfolgest bu mich? . . . Ich bin Jesus, ben bu verfolgest. Es wird bir ichmer werden, wider ben Stachel gu löcken." Bitternd und zagend antwortete er: "SErr, was willft Du, daß ich thun foll?" Der HErr wies ihn nach Damastus, bort werde er es erfahren. Und als fich nun Paulus aufrichtete, war er erblindet von dem Glang des himmlischen Lichtes, das fein Auge getroffen hatte; er mußte sich von den ihn begleitenden Mannern, die wohl das Licht, aber feine Perfon ge= sehen, und die Stimme gehört, aber ihre Borte nicht verstanden hatten, leiten laffen. Und wie außerlich, fo ift auch jest innerlich feine natürliche Rraft gebrochen und fein eigenes Licht erloschen. So wartete er nun zu Damaskus drei Tage blind und hülflos unter Beten und Fasten auf die Dinge, die da kommen follten. Unterbeg erhalt ein Junger in Damastus, mit Namen Ananias, ben Auftrag vom BErrn, ihn aufzusuchen, und ba er Bedenklichkeiten außert, erwidert ihm der BErr: "Gebe bin, denn diefer ift Mir ein auserwähltes Ruftzeug, daß er meinen Ramen trage vor den Beiden und por den Königen und por den Rin-

bern von Ifrael. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muß um meines Namens willen." Da ging Ananias zu Paulus, der schon durch eine Vision auf diesen Besuch vorbereitet worden war, legte ihm die Hand auf, und alsobald fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er ward wieder sehend, ftand auf und

ließ sich taufen. (Im I. 40.)
3) Apstgich. 9, 20 ff. — Als nun Paulus schon gleich in ben nächsten Tagen in den Synagogen predigte, daß Jesus der Sohn Gottes fei, entsetten fich Alle, Die es hörten, Denn fie wußten, zu welchem 3weck er nach Damaskus gekommen mar. Er aber ward je mehr je fraftiger, und trieb die Juden ein, die zu Damastus wohnten, und bewährte es, daß Jefus der Chrift fei. Bahrend feines dreijährigen Aufenthaltes in Damaskus machte er auch eine Reife nach Arabien (Gal. 1, 17), jedenfalls um auch für das Evangelium zu wirken. Den Juden zu Damastus mar er unterdeffen ein Gegenstand tödtlichen Saffes geworden. Sie hielten einen Rath, ihn zu todten, und bewach. ten Tag und Nacht die Thore, damit er ihnen nicht entkomme. Uber die Junger ließen ihn bei Nacht in einem Korbe über die Mauer. So entkam er nach Jerufalem (drei Jahre nach feiner Bekehrung Gal. 1, 18, im J. 43). hier aber wollten die Junger ihm nicht recht trauen, bis Barnabas fich feiner annahm und ihn Bu den Aposteln führte. Auch in Serusalem predigte er nun den Namen bes BErrn Jesu frei. Alls man ihm aber auch bier nach bem Leben ftellte, geleiteten ihn die Bruder nach Cafarea und schickten ihn von dannen nach Tarfus. Er war nur 15 Tage in Jerufalem gemefen. Bon den Aposteln maren Damals nur Petrus und Jakobus in Jerufalem anwesend (Gal. 1, 18. 19).

Unmert. Die Bekehrung des Paulus ift einer der herrlichften Triumphe des Chriftenthums, die fich aber ungahligemal feitdem im Rleinen und im Großen wiederholte. "Aus Feinden ju Freunden," das ift das göttliche Sie- gel des Chriftenthums. — Paulus war zum Apostel der heiden vom hErrn erwählt (Gal. 1, 16), gleich berechtigt neben den zwolf Botschaftern an die Geschlechter Fraels, und mit reicherm Erfolg gesegnet, als fie alle. — Um ein Zeuge von der Auferstehung des Hern sein zu können, wie die andern Apostel, mußte auch ihm der Berr personlich und leiblich erscheinen und ihn ausdrucklich berufen, wie fie (1. Ror. 15, 5 ff.). Darum legt er felbst denn auch so viel Gewicht auf diese Erscheinung (1. Ror. 9, 1).

#### S. 168. Petri Wunder zu Lydda und Joppe. Die Bekehrung des Cornelius.

1) Apftgich. 9, 31 ff. - Unterdeß genoffen die Gemeinden in Judaa, Galilaa und Samaria eines mehrere Jahre lang ungeftorten Friedens, der zu ihrem innerlichen und außerlichen Wachs= thum reich gefegnet war. — Um die Beit unternahm Wetrus eine Bisitationereise. In Lybba (zwischen Serufalem und Joppe) heilte er im Namen Tesu einen Gichtbrüchigen, ber schon seit acht Jahren sein Bett nicht verlassen hatte, Namens Aeneas; und zu Joppe erweckte er eine Tüngerin, mit Namen Tabitha (b. i. Gazelle), die sich bei Lebzeiten durch ihren Wohlthätigkeitssinn ausgezeichnet hatte, vom Tode. Beide Wunder brachten der Gemeinde in der ganzen Umgegend herum einen großen Zuwachs. In Joppe blieb Petrus längere Zeit und wohnte bei einem Gerber Simon.

Borbemerk, zu 2). Da das Evangelium schon die Grenzen Palastinas überschritten hatte (K. 9, 30; 11, 19—21) und dadurch immer mehr mit heilsbegierigen Seiden in Berührung kommen mußte, so drängte jest Alles zur desinitiven Entscheidung der Frage, wie es mit diesen gehalten werden sollte. Die Apostel zweiselten zwar nicht im Mindesten daran, daß auch die Heilenwelt berusen sei, ind Roch Gottes einzugehen; — dazu lagen ja die destimmtesten Weissaugen des Alten Testaments und auch des Herrn selbst vor — aber noch waren sie der Meinung, daß sie nur durch die Beschneidung und die damit verbundene Annahme des Ritualgeseses dazu gelangen könnte, — wozu sie durch so manche Aeußerung des Alten Testaments über die ewige Gültisseit der Beschneidung und des Ritualgeses sich genöthigt sehen mußten, so lange sie nicht zum vollen und klaren Verständniß des Wortes Christi, Matth. 5, 17. 18 (vgl. §. 133, 1), durchgedrungen waren. — Da war es nun von der größten Wichtisseit, daß die Entscheidung dieser Frage von einem Judenapostel ausging, und zwar von dem ersten unter schnen, von Petrus, welcher der Stifter der jüdischen Muttergemeinde zu Ferusalem war, und selbst bisber nit der größten Sewissenhaftigkeit an das Ritualgeses sich gebunden geglaubt hatte.

2) Apstasch. 10, 1 ff. — Cornelius, der Centurio (Haupt= mann) einer italischen Coborte in Cafarea, mar schon Proselyt des Thores, und zeichnete sich durch Gottesfurcht und Wohl-thätigkeit aus. Gines Tages, als er fastete und betete, erschien ihm im Geficht ein Engel Gottes, der ihn aufforderte, den Petrus von Joppe zu sich fordern zu laffen, damit er ihm fage, mas er thun folle, benn fein Gebet und Almofen fei hinaufgekommen ins Gedächtniß vor Gott. Cornelius fandte alsobald Boten gen Joppe: Doch auch der ftreng-gesetliche Petrus mußte auf eine folche außerordentliche Miffion vorbereitet werden. Als die Boten fich der Stadt nähern, befindet fich Petrus betend im Dbergemach Des Saufes und ihn hungert. Dies leibliche Bedürfniß wird nun die Unterlage einer symbolisch = vifionaren Belehrung Gottes. Bahrend er auf die Speise wartet, ward er entzückt und sah den Simmel aufgethan, und ein Gefäß herniederfahren, gebunden an vier Bipfeln, gefüllt mit allerhand unreinen Thieren, und er hörte eine Stimme: "Stehe auf, Petrus, schlachte und if!" Petrus antwortete: "D nein, Herr! benn ich habe noch nie etwas Gemeines ober Unreines gegeffen;" aber die Stimme erwiderte ihm: "Was Gott gereinigt hat, bas mache bu nicht gemein!" Das geschah zu breien Malen, bann verschwand bas Geficht. Und

während Petrus noch nachsann über die Bedeutung diefes Gesichts (vgl. 3. Mof. 20, 24 — 26 und §. 51), hörte er die Boten unten im Saufe nach ihm fragen, und der Geist sprach zu ihm: "Stehe auf, ziehe mit ihnen und zweisse nichts, Ich habe sie gefandt." Cornelius hatte unterdeß alle seine Verwandte und Freunde versammelt, und als Petrus ankam, erzählte er bemselben, mas ihm geschehen sei. Da that Petrus feinen Mund auf und sprach: "Run erfahre ich mit der Wahrheit, daß Gott die Perfon nicht anfiehet, fondern in allerlei Bolt, wer Ihn fürchtet und Recht thut, der ist Ihm angenehm" (dextos, d. h. der kann angenommen werden; bei ber Berufung jum Chriftenthum fieht Gott nicht auf außere Berechtigung [jubifche Abstammung], fondern nur auf innere Befähigung). Darauf predigte er ihnen Sefum Chriftum, ben Gefreuzigten und Auferstandenen, und mabrend er noch redete, fiel der heilige Beift auf Alle, Die dem Worte zuhörten, daß sie mit Bungen redeten und Gott hoch priesen. Da sprach Petrus zu den Gläubigen aus den Juden, die mit ihm gekommen waren : "Mag auch Jemand bas Waffer wehren, daß diese nicht getauft werden, die den heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir?" und befahl, sie zu taufen im Ramen des HErrn. — Als die Runde von dieser Taufe nach Serufalem fam, ärgerten fich einige Giferer barüber und machten Dem Petrus Bormurfe; als biefer aber ben gangen Bergang ber Sache berichtete, schwiegen fie ftill, lobten Gott und fprachen: "So hat Gott auch den Seiden Buge gegeben zum Leben!"

Anmerk. Die Geistesmittheilung, die hier der Taufe voranging, machte die Taufe keineswegs überflussig, denn sie war wesentlich von der Geisteswirkung, welche in der Taufe geschieht, verschieden. Dort handelte es sich blos um außerordentliche Gaben (namentlich um Zungenreden), die zwar auffallender, aber doch wefentlich viel geringerer Art find, als die Gabe der Biedergeburt in der Taufe.

#### §. 169. Die Gemeinde zu Antiochien. Die Sinrichtung bes Jakobus und die Errettung bes Petrus.

1) Apstgsch. 11, 19 ff. — Die Verfolgung, die mit der Steinigung des Stephanus begann, hatte die Samenkörner des Wortes bis nach Phönizien, Copern und Antiochien hin zerstreut. Aber die Flüchtlinge redeten das Wort zu Niemand, benn allein Bu ben Juden. Nur einige Belleniften unter ihnen fingen auch an, den Beiden in Antiochien zu predigen. Die Sand des Herrn mar mit ihnen, und eine große Zahl ward gläubig. Als die Muttergemeinde in Jerufalem Dies erfuhr, fandte fie den Barnabas, einen Mann voll Geiftes und Glaubens, bin (43). Diefer fab mit Freuden die herrliche und gnadenreiche Entwicklung ber neuen Gemeinde, und reifte, nachdem er fie gur Festigkeit im

Glauben ermahnt hatte, nach Tarsus, um den Paulus für dies reiche Arbeitsfeld abzuholen, und blieb dann mit ihm ein ganzes Jahr lang in Antiochien. Zu dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien, deren einer, Namens Agabus, eine nahe bevorstehende große Hungersnoth vorherverkündigte (die unter dem Kaiser Claudius auch eintras), und dadurch schon im Voraus eine Collecte für die arme Muttergemeinde in Jerusalem veranlaßte, welche Paulus und Barnabas später überbrachten (K. 12, 25; im J. 45).

Anmerk. Antiochien nahm von jest an einen höchst wichtigen Plat in der Entwicklungsgeschichte des Christenthums ein. Wie Zerusalem der Mittelpunkt für die Ausbreitung des Evangeliums unter den Juden, so wurde Antiochien der Mittel- und Ausgangspunkt für die Berbreitung deselben unter den Heiden. Hier entwickelten sich die Elemente der freieren Geistesrichtung, die durch die Thätigkeit des Paulus den vollständigften Sieg erlangte; hier wurde auch zuerst heidnische Bildung ins Christenthum aufgenommen und die völlige Kreisprechung des Ehristenthums von den Fesseln des engherzigen Judenthums dieser Zeit angebahnt. — In Antiochien wurde darum auch zuerst der Name "Christen" üblich, durch welchen ihre Selbstständigkeit neben dem Judenthum anerkannt wurde.

2) Apftasch. 12, 1 ff. — Nach achtjähriger Ruhe erhob sich im Jahre 44 eine neue blutige Chriftenverfolgung, die von Serodes Agrippa I. (vgl. §. 116, 3), der fich dadurch die Bolksgunft erwerben wollte, ausging. Dehre Glieder der Gemeinde zu Berusalem wurden gepeinigt und Jafobus der Meltere, Der Bruder des Johannes, enthauptet. Auch Petrus wurde gefangen, und follte gleich nach dem Ofterfeste hingerichtet werden. Aber in der Nacht vor dem festgesetzten Todestage erschien ihm der Engel bes BErrn, ein Licht erfüllte das Gefängniß, und die Retten, mit benen er an zwei ihn bewachende Kriegefnechte festgebunden mar, fielen von feinen Sanden. Der Engel führte ihn dann durch die beiden Bachtposten und durch die eiferne Thur, die fich von felbst aufthat, auf die Strafe. Jest erst erkannte Petrus, daß ihm das Alles nicht im Geficht, fondern wirklich widerfahren war. Er eilte zum Saufe der Maria, der Mutter des Johannes Markus, wo gerade viele Christen zum Gebete versammelt waren, benen er feine wunderbare Befreiuna felbst berichtete und bann aus Jerusalem entfloh. darauf erfolgte Tod des Königs verschaffte der Gemeinde wieder volle Rube.

#### \$. 170. Erfte Miffionsreife des Paulus mit Barnabas.

1) Apstgsch. 13, 1 ff. — Nachdem Paulus und Barnabas ein Sahr lang in der Gemeinde zu Antiochien thätig gewesen waren, traten sie nach Anordnung des heiligen Geistes, durch Gebet und Handauslegung geweiht, eine größere Missionsreise an

(im Jahre 45). Barnabas nahm noch feinen Neffen Johannes Martus mit. Sie schifften zunächst nach Cypern, bem Baterlande bes Barnabas. Bu Paphos (der Hauptstadt dieser Insel) begehrte unter Undern auch der Proconful Sergius Paulus, einer von jenen tiefern Beiden, die fehnfuchtsvoll Alles ergriffen, was fich als neue gottliche Lehre kund gab (§. 120, 1), bas Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen ein judischer Zauberer, Namens Bar Jehu, der fich auch Elymas (das bedeutet auf Arabisch einen Beisen oder Magier) nennen ließ, und trachtete, den Proconsul vom Glauben abwendig zu machen. Als aber in Folge einer gewaltigen Strafrede des Paulus der Goëte mit Blindheit geschlagen murde, erkannte der Proconsul in diesem Beichen ein Zeugniß für die Lehre der Apostel und mard gläubig an den BErrn. - Bon Cypern fetten fie nach Rleinaffen über. -In Perge (in Pamphylien) verließ Markus fie, und fehrte nach

Jerufalem gurud.

2) Apstasch. 13, 14 ff. — Von dannen zogen sie nach Untiochien in Pifidien, befuchten am Sabbath die Synagoge, und als die Vorsteher der Schule fie fragten, ob sie nicht etwas zu reden oder zu ermahnen hatten, trat Paulus vor und hielt eine Rede, worin er, von der gottlichen Erwählung Ifraels ausgehend, zeigte, daß in Sesu Chrifto, dem Davidsfohne, der von den Suden zu Terufalem getödtet, aber von Gott auferwecket ift, das verheißene Beil der Belt erschienen fei. Diese Rede machte einen gunftigen Gindruck. Im Namen ber gangen Berfammlung murbe Paulus gebeten, am nachsten Sabbath feine Lehre ausführlicher zu entwickeln. Ginen besonders ftarten und tiefen Gindruck hatten aber die anwesenden Beiden empfangen. - Die Woche über fanden die Apostel vielfache Beranlassung zu weitern Belehrungen, und am folgenden Sabbath kam fast die ganze Stadt zu-fammen, um das Wort Gottes zu hören. Das erregte den Reid der Juden. Mit heftigen Gegenreden und Schmähungen unterbrachen sie den Vortrag des Paulus. Da sprachen die Apostel frei öffentlich bas entscheidende fuhne Wort aus: "Guch mußte zuerft das Wort Gottes gefagt werden; nun ihr es aber von euch ftogt, und achtet euch felbst nicht werth des ewigen Lebens, fiehe, fo wenden wir uns zu ben Seiden." Da das bie Beiden hörten, murden fie froh, und bas Wort des Berrn marb ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten einen Aufruhr und fliegen die Apostel zur Stadt hinaus.

3) Apftgich. 14, 1 ff. - Diese mandten fich nach Ifonium (in Lufaonien) und predigten auch bier in der Synagoge. Gine Menge Juden und Griechen wurde gläubig, und ber BErr bezeugte das Wort seiner Gnade durch Zeichen und Bunder. Aber Die ungläubigen Juden erregten auch bier einen Aufruhr und wollten die Apostel steinigen; darum verließen diese die Stadt und manderten weiter nach Luftra. Sier erregte Paulus durch Beilung eines Mannes, der von Mutterleibe an lahm mar, folches Auffehen, daß das Bolt fie für Götter (Jupiter und Merkurius) ansah. Schon brachten die Priester Jupiter's an der Spipe Des Bolfes Stiere und Rrange, um ihnen zu opfern; ba fprangen bie Apostel unter sie, wehreten ihnen und wiesen sie hinmeg von Diesen nichtigen Gögen zu dem lebendigen Gott, der Simmel und Erde gemacht hat, "ber in vergangenen Zeiten hat laffen alle Beiden mandeln ihre eigenen Wege, aber sich doch nicht un= bezeugt gelaffen, fondern vom Simmel Regen und fruchtbare Beiten gegeben." Bald barauf aber famen Juden von Antiochien und Ikonien, benen es gelang, bas Bolk bermagen aufzuregen, daß fie Paulus steinigten und ihn als todt zur Stadt hinaus schleiften. Da ihn aber die Junger umringten, ftand er auf und ging in die Stadt. - Am andern Tage zog er mit Barnabas nach Derbe, wo fie ebenfalls eine Gemeinde grundeten. Dann fehrten fie wieder um nach Luftra, Ifonium und Antiochia, fart= ten die Seelen der Junger im Glauben und ordneten allenthalben Aelteste in den Gemeinden. Darauf durchzogen fie Pifidien und Pamphylien, und schifften sich wieder nach Antiochien (in Sprien) ein, wo sie etwa ums Sahr 48 anlangten.

#### §. 171. Der Apostelconvent zu Jerusalem.

Apstgfc. 15, 1 ff. (vgl. Gal. 2, 1-10). - Schon waren beide Apostel wieder eine geraume Zeit in Antiochien thatig, als einige pharifaische Eiferer aus den Judenchriften von Jerusalem dabin tamen und den Beidenchriften die Seligkeit absprachen. Paulus und Barnabas hatten einen nicht geringen Bant mit ihnen, und die Gemeinde beschloß, ihre angesehenften Lehrer nach Berusalem zu schicken, um in einer Conferenz mit den dortigen Aposteln und Aeltesten diese unselige Zwiftigkeit beizulegen. Paulus und Barnabas übernahmen diefen Auftrag (ums Sahr 50). -Die Gläubigen aus ben Pharifaern widersprachen auch bier beftig. Da trat Petrus mit entschiedener, fraftiger Rede auf und erinnerte baran, daß Gott felbst die Frage schon entschieden habe. Ihm stimmte ebenfo entschieden Sakobus, ber wegen feiner ftrengen Gesetzebeobachtung im größten Unfeben ftand. bei, meinte aber, daß man gur Bermittelung ber Gegenfage von ben gläubigen Beiden die Beobachtung der Roachischen Gebote (namentlich Enthaltung von Abgötterei, Unzucht, Ersticktem und Blut) fordern solle. Seine Meinung fand allgemeine Beistimmung. Die Apostel benachrichtigten Die antiochenische Gemeinde von diefem apostolischen Beschluffe in einem Briefe, ben mit Paulus und Barnabas auch zwei Abgefandte ber Gemeinde zu Berufalem, Judas Barfabas und Gilas, überbrachten. Go war die Einigkeit wieder hergestellt. Silas gefiel sich zu Antiochien so, daß er dort blieb.

Anmert. Bon jest an finden wir den genannten Jakobus (mit dem Zunamen des Gerechten und gewöhnlich als Bruber des hErrn bezeichnet, Gal. 1, 19; Jak. 1, 1) an der Spige der Gemeinde zu Zerusalem stehen (§. 177), — wahrscheinlich weil Petrus und Johannes in ihrer Misfionsthatigkeit oft und viel von Serufalem abwefend waren. - Sier entfteht nun die Frage, ob diefer Sakobus identisch ift mit dem Apostel Jakobus Alphai, oder ob er eine andere Person ift, so daß dann das Neue Teft. drei Jafobi fennen wurde (ber Apostel Jafobus der Meltere, Bruder des Johannes, — der Apostel Jakobus der Jüngere, Sohn des Alphäus, und endlich der Borfteber der Gemeinde gu Serufalem, Sakobus ber Gerechte, Bruder des hErrn). Die Beantwortung diefer fehr ichwierigen und verwickelten Frage wird zunächst davon abhängig sein, ob man unter ben in Matth. 13, 55 und Mark. 6, 3 genannten vier Brüdern Zesu (Zakobus, Zoses, Simon, Zudas) eigentliche Brüder, oder wie nach Matth. 27, 56, Mark. 15, 40 und Brief Juda Bs. 1 vgl. mit Joh. 19, 25 und Matth. 10, 3 (Alphaus - Rieophas) scheinen könnte, Mutterschwesser fone - also Bruder im weitern Sinne, d. h. Bettern - zu verfteben habe. Letterem icheint aber dies entgegenzustehen, daß nach Joh. 7, 5 die Bruder Sefu noch ungläubig maren zu einer Beit, mo Sakobus Alphai ichon unter ben 12 Jungern fich befand. Bielleicht maren fie aber Gohne Sofeph's aus einer fruhern Ghe. - Außer ben angeführten Stellen kommen bei diefer Frage noch in Betracht Gal. 1, 19; Sak. 1, 1; Sud. 1; Apftgich. 1, 13. 14. Bu voller, unzweifelhafter Sicherheit wird wohl schwerlich hier je zu gelangen fein. Doch scheint bas Uebergewicht der Grunde für die Unterscheidung des Apostels Jokobus von dem gleichnamigen Borfteber der Gemeinde zu Terufalem gu fein. Dann mar unfer Sakobus einer der Bruder des Berrn (Matth. 13, 55), die nach Soh. 7, 5 lange Zeit ungläubig waren, aber nach der Auferstehung Chrifti anderes Sinnes geworden waren (Apstgsch. 1, 14). Der bedeutenofte Reprafentant des Judenchriftenthums wurde bann ebenfo wie der bedeutenofte Reprasentant des Beidenchriftenthums außer der Bahl der 12 Sunger stehen und wie diefer aus Unglauben gum Glauben durch Gottes Gnade und Berufung hindurchgedrungen sein. — Fur die Unterscheidung beider Sakobi spricht auch dies, daß Jakobus der Gerechte Jerufalem nie verließ; ware er Apostel im eigentlichen Sinne gewesen, so wurde er feinen Beruf verfehlt und dem ausdrucklichen Befehl des herrn Matth. 28, 19 zuwider gehandelt haben. Konnte und follte aber feiner der 12 Junger Borfteber der Gemeinde zu Jerufalem sein, so eignete fich sicherlich Niemand beffer dazu, ale unfer Sakobus, deffen Geiftesrichtung und Charaktertuchtigkeit ibn vorzugeweife zu diefem wichtigen Amte befähigte, und deffen leibliche Berwandtichaft mit dem SErrn die Gemeinde gu Berufalem gewiß am wenigften gering anschlug.

#### 6. 172. 3meite Missionsreise bes Apostels Paulus. Philippi.

1) Apftgsch. 15, 36 ff. — Nach einiger Zeit (im Jahre 50) forderte Paulus den Barnabas zu einer zweiten gemeinschaftlichen Missionsreise auf. Da aber Paulus in die Begleitung des Markus nicht willigen wollte, weil er ihnen auf der ersten Reise untreu geworden war, fo trennten fie fich noch vor der Abreise. Barnabas reifte mit Martus nach Cypern und Paulus mit

Silas (ober Silvanus) und Lukas (bem Verfasser der Apostelsgeschichte) durch Sprien nach Kleinassen, und skärkte allenthalben die Gemeinden. In Lystra nahm er noch den Timotheus, einen durch Talent ebenso sehr als durch Glauben ausgezeichneten jungen Mann, der schon von Kind auf durch seine Mutter Eunike und seine Großmutter Lois im Glauben unterwiesen war (2. Tim. 1, 5; 3, 15), zu sich. Des Paulus Absicht war, seine Thäztigkeit auf Kleinassen zu beschränken, darum durchwanderte er Phrygien, Galatien, Bithynien und Mysien; aber der Geist Gottes hatte noch ein weiteres Arbeitsfeld für ihn ausersehen. Bei Nacht erschien ihm im Gesicht ein Mann aus Macedonien, der ihn anslehte: "Komm hernieder in Macedonien und hilf uns!" Paulus erkannte darin einen bestimmten Ruf des Herrn und

setzte von Troas nach Europa über.

2) Apftgich. 16, 12 ff. - In Philippi, der bevorrechteten Sauptstadt Macedoniens, redete er am Sabbath in dem judischen Bethause zu einigen bort versammelten Beibern. Unter Diesen mar auch eine Proselytin aus Thyatira (in Lydien), Namens Lydia, eine Purpurframerin, welcher der BErr das Berg aufthat. Als fie und ihre Kamilie getauft mar, wurde ihr Saus der Mittelpunkt der fich bildenden Gemeinde. Da aber eine Magd mit einem Bahr= sagergeiste (πνεύμα Πύθωνος) die Apostel mit damonischem Lobe allenthalben verfolgte, trieb Paulus den Geift im Namen Sefu aus. Das erregte ben Sag ber Berren biefer Magb, Die aus ihren Bahrfagereien reichen Gewinn gezogen hatten. Gie wiegelten Das Bolt gegen die Apostel auf, und die Hauptleute ließen sie als Aufrührer geißeln und ins innerfte Gefangnig merfen. In der Nacht beteten Paulus und Silas. Da erhob fich ein großes Erdbeben; alle Thuren des Gefängniffes fprangen auf und Aller Feffeln fielen ab. Berzweifelnd wollte ber Rertermeifter, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen, fich felbft todten. Pauli Buruf hinderte ihn daran; da warf er fich zitternd den Aposteln zu Füßen und sprach: "Liebe Herren, mas foll ich thun, daß ich felig merbe?" Sie antworteten: "Glaube an den Berrn Jefum Chriftum, so wirst du und bein Saus felig", untermiesen ihn und feine Sausgenoffen und tauften sie alle. Um nachsten Morgen erzwang Paulus durch die Berufung auf fein romifches Burgerrecht eine höchst ehrenvolle Entlassung.

#### S. 173. Fortfetung. Theffalonich. Beroa. Athen.

1) Apstgich. 17, 1 ff. — Bon Philippi reisten sie nach Thessa- Ionich. Paulus predigte hier an drei Sabbathen in der Synagoge. In Folge dessen bildete sich eine, vornehmlich aus Griechen bestehende, Gemeinde; aber die ungläubigen Juden erregten einen Aufruhr, mißhandelten den Jason, den Hauswirth der Apostel,

und nöthigten biefe, die Stadt zu verlaffen. - In Beroa predigten fie ebenfalls in der Synagoge. Anfangs fanden fie feinen Widerstand unter ben Juden, vielmehr nahmen diese das Wort auf gang williglich, und forschten täglich in ber Schrift, ob sich's also hielte. So war bald eine Gemeinde aus Juden und Griechen gegrundet. Als aber Juden von Theffalonich famen und das Bolf aufwiegelten, fah fich Paulus genothigt, fich eiligst der ihm drohenden Gefahr zu entziehen. Silas und Timotheus blieben bis auf Beiteres gurud. Er aber wurde von den Jun-

gern bis nach Athen geleitet.

2) Apftgich. 17, 16 ff. - In Athen, dem Mittelpunkte heidnischer Weisheit und Religiosität, predigte Paulus in der Spnagoge und auf dem Markte alle Tage. Das erregte Aufseben, man führte ihn zum Areopag, Damit er feine neue Lehre bort vortrage, benn die Athener alle, Ausländer und Gafte, waren gerichtet auf nichts Anderes, benn etwas Neues zu fagen oder zu hören. Auf feinen Banderungen durch die Stadt hatte Paulus einen Altar getroffen mit der Inschrift: "Einem unbekannten Gotte" (άγνώστω Seo). Daran knüpft er jest feine Rede. "Bas fie dort gesucht, verkunde er jest, den Gott, ber Simmel und Erde befige, ber gemacht, dag von Ginem Blute aller Menschen Geschlechter auf dem Erdboden wohnen, und ihnen Biel gefett und zuvorversehen habe, wie lange und wie weit fie wohnen follten; der auch dem Beidenthum die Aufgabe geftellt, 3hn zu suchen, ob fie doch Ihn fühlen und finden möchten. Und daß Er nicht ferne fei von einem Seglichen unter ihnen, daß wir alle in Ihm leben, weben und find, und daß wir Geines Geschlechtes feien, hatten ihnen ja schon ihre eigenen Poëten gefagt (Rleanthes und Aratus: τοῦ γάρ καὶ γένος ἐσμέν). Run habe Gott die Zeiten der Unwiffenheit überfeben und gebiete jest allen Menschen an allen Enden Buge zu thun, weil Er einen Tag gefett habe, auf welchen Er richten wolle den Rreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch Jesum Christum, den Er von den Todten auferweckt." Da fie von der Auferstehung der Todten hörten, hatten's Etliche ihren Spott, Etliche fprachen: "Wir wollen dich davon weiter horen;" mahrend Undere unter ihnen befonders Dionyfius, ein Mitglied des Areopags, und eine Matrone mit Namen Damaris, - zum entschiedenen Glauben durchdrangen.

#### \$. 174. Fortfegung. Rorinth. Rudtehr nach Antiochien. (Briefe an die Theffalonicher.)

1) Apstasch. 18, 1 ff. — Von Athen reiste Paulus (im J. 52) nach Rorinth, ber reichen, blubenden Sandelsstadt, die ein Gig ber Wiffenschaften, aber auch zügellofer Ausschweifungen geworden mar. Sier fand er freundliche Aufnahme bei einem Sandwerksgenoffen Aquila und deffen Beibe Priscilla, pontische Juden, die fürzlich fammt allen Juden vom Raifer Claudius aus Rom vertrieben worden waren. Silas und Timo-theus vereinigten sich hier wieder mit ihm. Nun predigte er eifrig in der Synagoge und gewann viele Juden (unter ihnen auch ben Synagogenvorsteher Crispus mit feinem ganzen Saufe) und Griechen. Da aber die andern Juden ihm heftig widerftrebten, schüttelte er seine Rleider aus und sprach: " Euer Blut sei über euer Saupt! Ich gehe von nun an rein zu ben Beiden." Bon nun an lehrte er in dem Sause eines Profelyten Juftus. Die Gemeinde wuchs täglich, und Paulus erfreute fich eines ermuthigenden Gesichtes, in welchem der HErr ihm Schutz verhieß und ihn belehrte, daß Er noch ein großes Bolt in Diefer Stadt habe. Die Juden aber emporten fich einmuthig wider Paulus und verklagten ihn als Gefetesverfälfcher bei dem Proconful Gallion (bem Bruder des Philosophen Seneca), der fie aber mit ihrer Klage abwies.

Anmerk. Während dieses  $1\frac{1}{2}$  Jahre dauernden Aufenthaltes zu Korinth schrieb Paulus auch seine beiden **Briefe an die Thessalonicher.** Bon Beröa aus (1. Thess. 3, 1 fl.) war Limotheus im Auftrage des Paulus nach Thessalonich gereist und brachte ihm nach Korinth die erfreulichsten Nachrichten über den Zustand der dortigen Gemeinde. Da sie aber auch wie im Leben von den Gefahren geoßer Handelsstädte, so auch in der Lehre von mancherlei Irrthümern über die Wiederkunft des Herrn berorht schien, schrieb Paulus seinen ersten Brief an sie, um sie vor solchen Berirrungen zu warnen und sie im Glauben zu stärken. Roch während seines Ausenthaltes zu Korinth empfing er von neuem Kunde über sie. Betrüger hatten sich ihre, von Vorwih nicht freie Erwartung der Wiedertunst des Herrn zu Nuhe gemacht. In seinem zweiten Briefe setzt ihnen und volles klar und nachdrücklich auseinander, was sie von dieser Lehre zu halten hätten, und vornehmlich, daß der Erscheinung des Herrn das Ausstreten des Antichristen vorangehen müsse.

2) Apstgich. 18, 18 ff.; Gal. 2, 1—14. — Nach so reich gefegneter Wirksamkeit trat Paulus seine Rückreise an (im S. 54). Nachdem er ein Nasiräergelübbe (§. 52), in welchem sich seine dankerfülte Seele aussprach, gelöst hatte, reiste er nach Kleinzasien. Priscilla und Aquila begleiteten ihn bis Ephesus. Die dortigen Juden nahmen ihn freundlich auf und hätten ihn gern länger bei sich behalten. Paulus aber ließ sich nicht halten, weil er zum Pfingstfest in Serusalem behufs Lösung seines Gelübbes sein wollte. In Serusalem angelangt (es war 14 Jahre nach seiner Bekehrung — Gal. 2, 1), wohin außer seinem Gelübde ihn auch noch eine besondere Offenbarung gezogen (Gal. 2, 2; — in seiner Begleitung waren Barnabas und Titus), benutzte er seine Anwesenheit dazu, um mit den Aposteln Petrus, Johannes und Sakobus über seine Stellung und Besugniß als Heidenapostel

völlig ins Reine zu kommen; mas um fo nöthiger mar, als mehre falfche Bruber in Jerufalem feine Birkfamkeit verläftert hatten. Paulus behauptete mannhaft fein apostolisches Unfeben. Jakobus, Johannes und Petrus erkannten es auch unbedingt an; fie gaben ihm und dem Barnabas die rechte Sand und murden mit ihnen eine, daß jene unter ben Beiden, fie aber unter ben Buden predigen follten. Rur ftellten fie die Bedingung, daß Paulus unter ben Beiden für die arme Muttergemeinde in Berufalem collectiren follte. — Von da begab fich Paulus nach Untiochien. Auch Petrus fam dorthin, und trug anfange fein Bedenken, mit den dortigen Beidenchriften zu effen. Als aber einige engherzige Judenchriften von Jerufalem hinkamen, entzog er fich aus Menschenfurcht allem Umgang mit den Beidenchriften, und verführte durch fein Beispiel zu gleicher Seuchelei auch bie übrigen antiochenischen Judenchriften, ja selbst Barnabas hielt nicht Stich. Da trat Paulus bem Petrus mannhaft und fest entgegen und schalt ihn öffentlich vor Allen wegen feiner charafterlosen Menschenfurcht. Wie Petrus diefen Tadel aufnahm, wird nicht berichtet. Es ift aber jedenfalls vorauszuseten, daß er ihn fich zur Beschämung und Sinneganderung dienen lieg.

3) Apstgich. 18, 24 ff. — Aquila und Priscilla, die dem Apostel bis Ephesus das Geleit gegeben hatten, maren unter-bessen nach Rorinth zurudgereift, in Begleitung eines alerandrinischen Juden, Namens Apollos, der Jesum als den Messias erkannt hatte, aber nur von der Taufe Johannis wußte (feine Erkenntniß ichrieb fich alfo aus der Zeit vor dem Pfingstfeste ber). Da berfelbe große Beredtfamkeit mit ber genauften Renntnig ber Schrift verband, und mit Gifer und brunftigem Geift ben Beg des HErrn, so weit er ihn erkannt hatte, lehrte, so nahm ihn jenes christliche Chepaar zu sich und unterwies ihn genauer. In Korinth setzte dann Apollos das Werk des Paulus fort; er überwand die Juden beständiglich, und erwies öffentlich durch

Die Schrift, daß Jesus ber Christ sei.

#### S. 175. Dritte Miffionereife bes Apoftele Paulus. Cphefus. (Briefe an die Galater, 1. Timotheus u. 1. Rorinther u. Titus.)

1) Apftgich. 19, 1 ff. — Paulus hielt sich diesmal nicht lange in Antiochien auf. Die Liebe Christi ließ ihm keine Rube. Im Jahre 54 oder 55 trat er feine britte große apostolische Reise in Begleitung bes Lutas, Titus und Timotheus an. Nachdem er Galatien und Phrygien burchzogen hatte, fam er nach Ephesus. Sier traf er zwölf Junger, Die, wie Apollos, nur die Taufe Johannis empfangen hatten und von der Ausgiegung des heiligen Beiftes nichts wußten. Als er fie auf ben Namen Jesu taufte und ihnen die Bande auflegte, murden auch

sie mit dem heiligen Geiste erfüllt. Nun predigte er drei Monate lang ungestört in der Synagoge. Als aber auch hier der jüdische Widerspruchsgeist erwachte, predigte er zwei Tahre lang in dem Hörsaale eines griechischen Philosophen, Namens Tyrannus. So gründete er nicht nur eine zahlreiche Gemeinde in Ephesus, sondern übte auch von diesem Mittelpunkte aus einen überaus gesegneten Einsluß auf ganz Aleinasien. Gott bekräftigte auch seine Lehre durch viele Zeichen und Wunder, die durch ihn geschahen; ja selbst durch Vermittelung seiner Kleidungsstücke wurden Kranke geheilt und böse Geister ausgetrieben. Dieser auffallende Erfolg reizte auch einige jüdische Beschwörer (es waren sieben Söhne eines vornehmen jüdischen Priesters, Namens Skeuas), den Namen Zesu und Pauli bei ihren Beschwörungen anzuwenden. Aber der Dämon, den sie austreiben wollten, richtete sie übel zu. Da kam eine große Furcht über Alle, Juden und Griechen, und Viele, die sich mit magischen Künsten beschäftigt hatten, entsagten dem völlig und verbrannten ihre theuer erkauften Zauberbücher.

Anmerk. Die ephesinischen Zauberbücher (γράμματα άλεξιφάρμακα Έφέσια) waren besonders berühmt und hoch im Preise. So belief sich die Summe des Preises der jest verbrannten Schriften auf 50,000 Drachmen = 10,000 Thr.

2) Apftgich. 19, 21 ff. — Paulus bereitete sich unterdeß zu einer Reise nach Macedonien und Achaja vor, und sandte den Timotheus schon im Voraus dorthin. Aber noch eine große Gefahr drohte ihm und der Gemeinde in der letzten Zeit seines Ausenthaltes. Ein Goldschmied, Namens Demetrius, der durch ganz Kleinasien hin einen einträglichen Handel mit kleinen silbernen Modellen des berühmten Dianatempels trieb und seit der Wirksamkeit des Paulus bedeutend geringeren Absah hatte, wiegelte mit seinen Handwerksgenossen Göttin Diana auf. In unsinniger Raserei durchstürmten sie die Stadt, mißhandelten einige Gefährten Pauli und riefen zwei Stunden lang in einem fort: "Groß ist die Diana der Epheser!" Nur mit der größten Mühe und umsichtiger Klugheit gelang es dem Kanzler, den wilden Volkshausen zu beruhigen. Paulus, den seine Freunde vom Tumult zurückgehalten hatten, trat jeht sogleich seine schon früher beschlossene Reise nach Macedonien an.

Anmerk. Während dieses fast dreijährigen Aufenthaltes in Ephesus schrieb Paulus auch mehre Briefe: I. Den Brief an die Galater. Schon auf seiner zweiten Missionsreise hatte er in Galatien mehre Gemeiniehen gegründet und auf der dritten sie besucht und im Glauben gekräftigt. Bald darauf hatten aber judaistische Irrlehrer dort Eingang gefunden, Pauli apostolisches Ansehn verdächtigt, die Rechtertigung vor Gott auf die Beobachtung des ganzen Ritualgesets gegründet und wirklich mehre Heidenchriften

gur Befcneidung vermocht. In Ephefus empfing Paulus diefe traurige Rach= richt und schrieb biefen Brief voll der gartlichften Gorge und innigsten Bekum= merniß, um die irregeleitete Gemeinde auf den rechten Grund des Beils gurudzuführen. Er beruft sich auf die unbedingte Billigung seiner Grundsate von Seiten der Apostel zu Jerusalem und zeigt, daß das Gefet nur ein Buchtmeifter auf Chriftum fei, die Rechtfertigung vor Gott aber allein durch den Glauben an Chriftum erlangt werden konne. II. Den erften Brief an ben Timotheus (der erfte der fogenannten Paftoralbriefe). Während des langen Aufenthaltes zu Ephefus machte Paulus mahrscheinlich eine in der Apostelgeschichte übergangene furzere Reise nach Macedonien (1. Tim. 1, 3), Achaja und Rreta, wo er den Titus zuruckließ (Tit. 1, 5). Bon Macedonien aus schrieb er nun den erften Brief an den Timotheus nach Ephesus, mit Ermahnungen und Belehrungen fur deffen Paftoralwirksamkeit. Nach feiner Ruckfehr fchrieb er dann von Ephefus aus: Ill. unfern erften Brief an die Rorinther (ein früherer Brief an dieselben [1. Kor. 5, 9] ist nicht erhalten). — Ueber die Grundung der korinthischen Gemeinde vgl. §. 174, 1. — Nachst Apollos waren auch judaistische Errlehrer (die fich besonders auf Petrus beriefen) dort aufgetreten. Dadurch bildeten fich drei einander heftig bekampfende Parteiungen in der Gemeinde, die sich nach Paulus, Apollos und Petrus nannten. Die Ersten migbrauchten ihre evangelische Freiheit zum Aergerniß ihrer ichwacheren Bruder, die Andern wollten die Thorheit des Kreuzes Chrifti durch heidnisch sphilosophische Bildung in weltliche Weisheit verkehren, und die dritte Partei machte die Seligkeit von der Beobachtung des Ritualgesetes Dazu tam noch eine vierte, die fich in felbstüberhebendem Duntel nach Chrifto felbft nannte, und fich ein eigenes - die chriftlichen Grundlehren verflüchtigendes, namentlich auch wohl die Auferstehung des Fleisches verleugnendes Evangelium gebildet hatte, das fie fur die reine Lehre Chrifti ausgab. Unter diesen Rampfen zerfiel die Kirchenzucht; ein Gemeindeglied lebte fogar ungestraft in offener Blutschande, Unordnungen nahmen in den Bersammlungen überhand, der Dunkel vertrieb die Liebe u. s. w. Diese betrübende Kunde empfing Paulus in Sphesus. Die Absendung des Timotheus nach Europa hing wahrscheinlich damit zusammen (1. Kor. 4, 17; 16, 10). Doch drangte es den Apostel, sich auch noch schriftlich an die Gemeinde zu wenden. In diefem Briefe, der ein lebendiges Beugnif feiner hoben Beisheit und Menschentenntniß, feines garten und doch ruckfichtslofen Ernftes ift, rügt er ihr Parteimefen und ihren geiftlichen Sochmuth, bringt auf die Ercommunication des Blutschanders, warnt vor Processiren und Ungucht, giebt Aufschluß über die chriftliche Stellung des ehelosen Lebens, über den Genuß des Opfersteisches, handelt von den Migbrauchen in den Gemeindeversammlungen, vom beiligen Abendmahl, von den Geiftesgaben (namentlich von der Ueberschagung des Bungenredens) und der Liebe, die koftlicher als alle fei, fest eindringlich und klar die Lehre von der Auferstehung des Fleisches auseinander und fordert gulest gu einer Collecte fur Die armen Bruder in Palaftina auf. - Noch vor seiner Abreise aus Ephesus ichrieb ber Apostel mahrscheinlich auch: IV. den Brief an ben Titus nach Rreta mit specieller Anweifung über beffen bortige Amteführung.

S. 176. Fortsetzung. Seine Wirksamkeit in Europa und Müdkehr nach Jerusalem. (Der zweite Brief an die Korinther und der an die Römer.)

1) Apftgsch. 20, 1 ff. — Paulus besuchte nun die Gemeinden in Macedonien, drang bis Ilhricum vor (Röm. 15, 19), hielt sich dann drei Monate in Griechenland auf, besuchte namentlich

auch Korinth und reifte darauf wieder durch Macedonien

nach Kleinasien.

Anmerk. Da Timotheus ibm mit ben ersehnten Rachrichten über Rorinth zu lange blieb, ichickte er den Titus nach Rorinth (2. Ror. 7, 13 f.). Diefer traf dann in Macedonien mit ihm gufammen und brachte ihm endlich Radrichten, und zwar im Gangen febr erfreuliche, über Korinth, die ibn gu dem zweiten Briefe an die Rorinther veranlagten. Er rath, den ausgeschlossenen, nun aber reuigen Sunder wieder aufzunehmen, entsichuldigt die nothige Scharfe seines fruhern Briefes und rechtfertigt fich und fein Apostelamt gegen die mancherlei hamischen Beschuldigungen feiner burch den erften Brief noch mehr erbitterten judaiftischen Gegner. Um die Birkung Diefes zweiten Briefes abzuwarten, reifte der Apostel vorerft nach Ilhrien, und begab fich dann felbit nach Rorinth. Bon hier aus ichrieb er mahrend eines dreimonatlichen Aufenthaltes den Brief an die Romer, den eine nach Rom reifende Diakoniffin der Gemeinde gu Renchrea, Ramens Phobe, mitnahm (Rom. 16, 1). Die Gemeinde gu Rom hatte fich fcon fruber, mahricheinlich ohne Buthun eines Apostels, durch den lebhaften Berkehr der Provinzen mit der Hauptstadt gebildet (vgl. Apstgich. 2, 10; Rom. 16, 7; 16, 3). Sie bestand gleichmäßig aus Juden und heiden. Der Mangel eines gründlichen apostolischen Unterrichtes, die besondere Bichtigkeit diefer Gemeinde (in der hauptstadt) und die auch hier gu befürchtenden Uneinigkeiten des judifchen und heidnischen Beftandtheiles veranlagten den Paulus, an die ihm perfonlich unbekannte Gemeinde ju ichreiben. Dem angemeffen mußte er in diesem Briefe mit befonderm Fleiß gang von Grund aus das Gebaude der driftlichen Erkenntnig aufbauen. Go hat denn die driftliche Rirche durch die theure Furforge des heiligen Beiftes in diefem Briefe einen überaus toftlichen Schat der tiefften und reichften Erkenntniß und ein ewig unerschütterliches Fundament der Lehre erhalten. Bon ihm sagt Luther in seiner köftlichen Borrede: "Diese Spiftel ift bas rechte hauptstuck bes N. T. und bas allerlauterste Evangelium, welche wohl wurdig und werth ift, daß fie ein Chriftenmenich nicht allein von Bort ju Bort auswendig wiffe, sondern täglich damit umgehe, als mit täglichem Brot der Seelen. Denn fie nimmer kann gu viel oder gu wohl gelefen oder betrachtet werden; und je mehr fie gehandelt wird, je foftlicher fie wird, und bag schmecket." Der Brief gerfallt in zwei Theile, einen bidaftischen (b. i. lehrenden, K. 1-11), und einen darauf fich grundenden paranetischen (d. i. ermahnenden, R. 12. 13). Thema des ersten Theiles ift die große, weltüberwindende Grundwahrheit des Evangeliums: die Rechtfertigung des Sunders vor Gott durch ben Glauben an Jefum Chriftum. Der Apoftel zeigt, daß weder die Beiden durch ihr naturliches Licht, das fie in Kinfterniß verkehrt haben, noch die Juden durch das Gefet, das nur ihre Gunde icharfen und gum Bewußtsein bringen fonnte, vor Gott gerecht werden können. Seit Adam's Fall find die Menschen, Juden wie heiden, allzumal Sünder, und dem Lode, der der Sünde Sold ist, verfallen. Aus freier Gnade aber hat Gott eine ewige Erlofung erfunden und in feinem Sohne, Chrifto Jefu, dem zweiten Adam, dargeftellt. In dem Opfertode Chrifti liegt die versohnende und rechtfertigende, in feiner Auferstehung die beiligende und erneuernde Rraft biefer Erlofung, die der Menfch fich im Glauben aneignet und badurch ohne alles eigene Berdienst und Burdigkeit gerecht wird, eine neue Rreatur, ein Rind Gottes, ein Erbe des ewigen Lebens und Miterbe Chrifti. Ifrael (als Bolf) hat dies Beil von fich gestoßen, und feine Berwerfung, die erft fpat fich wenden wird, fich felbst ququichreiben; die Beiden haben es ergriffen, aber follen fich ber widerfahrenen Gnade nicht überheben.

2) Apftgich. 20, 4 ff. - In Troas, wo feine voraus= gefandten Gefährten feiner warteten, verweilte Paulus fieben Tage und erweckte einen, während der Versammlung schlaftrunken gum Fenster hinausgestürzten Sungling, Namens Euthches, vom Tobe. Bon ba aus besuchte er die Infeln des Archipelagus, Lesbos, Chios und Samos, und fam nach Milet, wohin er die Aelteften der Gemeinde von Ephesus beschied, und wohl wiffend, daß in Berufalem Bande und Trubfal feiner marteten, unter Thranen und Ermahnungen Abschied von ihnen nahm, niederkniete und mit ihnen allen betcte. Dann geleiteten sie ihn zum Schiff, bas ihn und feine Gefährten nach Cafarea brachte. Dort bezeugte ihm ein Prophet aus Judaa, Namens Agabus (§. 169, 1), indem er mit Pauli Gürtel sich Sande und Fuße band, symbolisch-eindringlich seine Gefangennehmung in Jerusalem. Bergebens bemühten fich die Bruder, den Apostel von feinem Borfat abzubringen. Er antwortete: "Was machet ihr, daß ihr weinet und brechet mir mein Berg? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu laffen, sondern auch zu sterben zu Jerusalem, um bes Ramens willen bes Herrn Jesu." Da schwiegen fie und sprachen: "Des DErrn Bille geschehe!"

# §. 177. Die Gefangennehmung des Apostels Paulus zu Ferusalem.

1) Apstgsch. 21, 15 ff. — Der äußere Zweck seiner Reise nach Ferusalem war die Ueberbringung der Collecte, die er seinem Versprechen gemäß (Gal. 2, 10) in den wohlhabendern Gemeinden Kleinasiens und Griechenlands gesammelt hatte (Röm. 15, 25 ff.; Apstgsch. 20, 3 ff.). Gleich nach seiner Ankunft in Ferusalem (im J. 58) stattete Paulus dem Jakobus und den bei ihm versammelten Aeltesten Bericht ab über Alles, was Gott durch sein Amt unter den Seiden gethan hatte. Sie lobten den Herrn für das Alles, verhehlten dem Paulus aber auch nicht, daß unter den eifrigen Judenchristen in Jerusalem sich eine seindselige Stimmung gegen ihn gebildet habe, und riethen ihm, dem Ausbruche derselben dadurch entgegenzuwirken, daß er sich an vier arme Judenchristen, die jeht gerade ein Nasiräatsgelübde (§. 52) übernommen hatten, anschlösse und die Rosten des Opfers für sie übernähme. Paulus, der in dem Ritualgesetze keineswegs eine leere, bedeutungslose Form sah, und auch sonst für seine Person es beobachtete, wo es seinem Amte als Heidenapostel nicht hinderlich war, ließ sich gern dazu bereit sinden.

2) Apstgsch. 21, 27 ff. — Alls aber die Tage des Gelübdes

2) Apftgich. 21, 27 ff. — Als aber die Tage des Gelübdes zu Ende gingen, sahen ihn etliche zum Fest anwesende Juden aus Asien im Tempel und wiegelten das Volk gegen ihn auf, indem sie schrieen: "Dies ist der Mensch, der alle Menschen an

allen Enden lehret wider dies Bolk, wider das Gefet und wider Diese Stätte, dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Statte gemein gemacht!" Der Pobel rottete fich zusammen, zog ihn aus bem Tempel beraus und hatte ibn getödtet, wenn nicht Lysias, ber Tribun der römischen Cohorte, ihn ihrer Buth entriffen und mit Retten gebunden ins Lager geschickt hatte. Mit Erlaubnig bes Tribunen trat Paulus auf Die Stufen und versuchte durch eine Rebe in hebraifcher Sprache fich mit dem por dem Caftell versammelten Bolke zu verständigen. Er schilderte ihnen seine pharifaische Erziehung, den Gifer, mit welchem er früher felbst die Christen verfolgt hatte, und die mun= berbare Begebenheit auf dem Wege nach Damaskus. Bis dahin borten fie ibm rubig zu, als er aber anfangen wollte, über feinen Beruf an die Beiden zu berichten, unterbrach ihn der Pobel mit bem wilben Geschrei: "Hinweg mit Solchem von der Erde! denn es ift nicht billig, bag er leben foll!" Da hieß ihn der Tribun, der von alle Dem nichts verstanden hatte, megführen und geißeln, um ihn badurch zur Angabe feiner Schuld zu zwingen, nahm aber erschrocken diefen Befehl guruck, ale fich Paulus auf fein romisches Burgerrecht berief.

3) Apftgich. 22, 30 ff. - Um folgenden Zage ließ ber Tribun, um der Sache auf den Grund zu kommen, feinen Gefangenen vor das Synedrium führen. Ein heftiger Conflict mit dem Sobenpriefter Unanias gleich im Unfang feiner Berantwortung zeigte dem Paulus, wie wenig hier eine ruhige und ausführliche Rechtfertigung am Plate fei. Daber benutte er die fadducaifch pharifaische Spaltung im Sobenrathe, bekannte fich offen zu der pharifaischen Grundlehre von der Auferstehung ber Tobten, die er, als in der Auferstehung Christi begründet. allenthalben gepredigt habe. Das wirkte. Die pharifaische Partei erklärte fich für ihn. Da aber nun eine wilde Zwietracht im Sobenrathe felbst entstand, ließ der Tribun Paulus hinmegführen. In der Nacht erschien der Herr dem Paulus und sprach: "Sei getroft, benn wie bu von Mir zu Jerufalem gezeuget haft, alfo mußt du auch zu Rom zeugen." Vierzig Juden aber verschworen sich, nicht eher zu essen, noch zu trinken, bis sie Paulus getödtet hatten. Das erfuhr Paulus burch feinen Schwestersohn. Er schickte den Jungling zum Tribun, und diefer hielt es für Das Gerathenfte, ben Gefangenen gleich in ber nachften Racht wohl escortirt nach Cafarea zum romischen Procurator Relix zu schicken.

#### \$. 178. Paulus vor Felix, Festus und Agrippa.

1) Apftgich. 24, 1 ff. — Dem Hohenpriester lag Alles daran, ben Paulus in seine Hände zu bekommen. Darum reiste er

nach fünf Tagen mit dem Redner (Advocaten) Tertullus nach Cäfarea und stellte dem Procurator die Sache als vor das Forum der Tempelpolizei (die dem Synedrium zustand) gehörig dar. Paulus hingegen legte kurz und bündig die wahre Lage der Dinge vor. Felix war von seiner Unschuld überzeugt; da er aber erwartete, daß Paulus ihm Geld geben werde, behielt er ihn noch länger in Gewahrsam, gestattete ihm aber volle Freiheit des Umgangs. Der Apostel machte einen unverkennbar tiesen Eindruck auf ihn, er ließ ihn auch oft vor sich sordern und besprach sich mit ihm über den Glauben an Christum. Aber die Unlauterkeit seines Weltsinnes siegte doch. Ein Mal predigte Paulus ihm und seiner Gemahlin Drussula, einer Tochter des Herodes Ugrippa I., die ihren frühern Gemahl um seinerwillen verlassen hatte, recht eindringlich von der Gerechtigkeit und von der Keuschheit und vom zukünstigen Gericht; da erschraf Felix und sagte: "Gehe hin auf dies Mal; wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich her lassen rusen." — So vergingen zwei Jahre, die Felix abberusen

wurde und Porcius Festus an feine Stelle fam.

2) Apftgid. 25, 1 ff. - Da Feftus fich geneigt zeigte, Paulus, bem Bunfche ber Juden gemäß, vor den Sobenrath ju ftellen, fo fah fich Paulus genöthigt, auf Grund feines romifchen Burgerrechts, an ben Raifer zu appelliren, womit dann alle weiteren Machinationen ber Juden abgeschnitten waren. Nach einigen Tagen erschien auch der König Agrippa II. (§. 116, 3) mit seiner Schwester Berenice in Casarea, um den neuen Procurator zu bewillkommnen. Festus erzählte ihnen die ganze Verhandlung mit Paulus, und als ber Konig den Bunfch aussprach, ben Gefangenen auch zu hören, hielt er am folgenden Zage eine feierliche Gerichtsfigung und ließ ihn feinem Bafte vorführen. Paulus legte bem Könige feinen ganzen Entwicklungsgang vor, feine pharifaifche Bildung, seinen Gifer in der Berfolgung der Gemeinde, das Bunder seiner Bekehrung, feine Predigt unter den Beiden von dem Berfohnungstode und der Auferstehung des BErrn u. f. m. Da rief Festus aus: "Paulus, bu rafest; Die große Runft (b. i. beine rabbinisch = judische Gelehrsamkeit) macht Dich rafend!" Paulus erwiderte: "Mein theurer Festus, ich rafe nicht, fondern ich rede mahre und vernünftige Worte", und als er darauf fich auf den König berief und mit der Frage auf ibn eindrang, ob er den Propheten, die von Chrifti Leiden und Auferstehung geweiffagt, glaube, half sich dieser mit der ironischen Antwort: "Es fehlt nicht viel, du überredest mich, daß ich ein Christ wurde." Darin aber kamen Festus und Agrippa überein, baß er nichts gethan, bas bes Todes ober ber Bande murdig fei, und daß man ihn wohl hatte freilaffen konnen, wenn die Appellation an ben Raifer nicht schon ausgesprochen wäre.

### §. 179. Pauli römische Gefangenschaft. (Die Briefe an die Sphesser, die Rolosser, den Philemon und die Philipper.)

- 1) Apftgich. 27, 1 ff. Mit ber nächsten Schiffsgelegenheit schickte der Procurator ben Paulus nebst anderen Gefangenen unter militärischer Bewachung nach Rom. Lufas und vielleicht noch andere feiner Gehülfen begleiteten ihn auch bier. Sandelsschiff fuhren fie junachst nach Lycien in Rleinafien, und unternahmen von da bei ichon febr vorgerückter Sabreszeit, trot der entschiedenen Warnung des Paulus, eine höchst gefahrvolle Seereise nach Stalien. Die ganze Mannschaft batte ichon alle Soffnung bes Lebens aufgegeben; nur Paulus, bem ein Engel Gottes erschien und verkundete: "Fürchte dich nicht, Paulus, du mußt vor den Raifer gestellt werden, und fiebe, Gott hat dir geschenket Alle, die mit dir schiffen", - richtete durch seinen Bufpruch ihre Soffnung wieder einigermaßen auf. Endlich ftrandete das Schiff bei der Insel Melite (Malta). Die ganze Mannschaft wurde gerettet und von den Bewohnern der Infel wohlwollend behandelt. Als Paulus zufällig von einer giftigen Otter gebiffen wurde, meinten fie, er muffe ein Morder fein, den die Rache nicht leben ließe; als er aber die Otter ins Feuer ichlenkerte und gefund blieb (Mark. 16, 18), hielten fie ihn für einen Gott. Der römische Beamte auf der Insel, Ramens Publius, nahm fie in feine Wohnung auf. Paulus heilte durch Gebet den Bater deffelben und viele andere Kranke. Nach dreimonatlicher Ueberwinterung fuhren fie ab und landeten bei Puteoli. Dort fanden sie eine driftliche Gemeinde, bei welcher sie sieben Tage ver-weilten. Einige Glieder der Gemeinde zu Rom kamen ihnen zwei Tagereisen weit entgegen.
- 2) Apstgsch. 28, 16 ff. In Rom wurde Paulus dem Obersten der kaiserlichen Leibwache (Präsectus Prätorio) überantwortet (ums J. 61). Dieser erlaubte ihm, wahrscheinlich in Folge eines günstigen Berichtes des Procurators, eine eigene Wohnung zu beziehen und in Begleitung eines Soldaten frei umherzugehen und zu lehren. Paulus wandte sich nach einigen Tagen an die dortige Judengemeinde. Diese nahm seine Vertheidigung wie seine Predigt gleichgültig auf, doch gelang es ihm, Etliche aus ihr zu bekehren. Der Proces schleppte sich ein paar Jahre lang hin, während welcher Zeit Paulus ungehindert mit Eiser und Freudigkeit das Evangelium predigte, und mit den von ihm gestisteten Gemeinden in lebhaftem Wechselverkehr stand.

Anmerk. In die erste Zeit der römischen Gefangenschaft fällt die Abfassung der Briefe an die Ephesier, Rolosser, den Philemon und die Philipper, in welchen allen sich Paulus als einen Gefangenen bezeichnet. Im Philipperbriefe spricht er die Hoffnung einer baldigen Befreiung aus. — Den Christen des proconsularischen Asiens, dessen

hauptstadt Ephefus war, besonders aber der Gemeinde zu Rolosia, drohte damals eine große Gefahr durch eigenthumliche judaistische Errlehrer, welche, der apostolischen Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben ohne des Gefebes Bert herzlich feind, an ihre Stelle, mit Berlaugnung der mahren Gottheit Chrifti, eine felbstermablte Demuth und Geiftlichkeit der Engel (d. i. engelgleiche heiligkeit), eigengerechte Abkefe, geiftlichen Weisheitsdunkel und ein mit theosophischen Traumereien vermischtes Judenthum fegen wollten (Rol. 2, 8. 16. 18. 23). Diefen verführerifchen Erriehren ftellte nun der Apostel bie beiden gleichzeitigen und dem Inhalte nach fehr verwandten Briefe an die Ephefier und Roloffer entgegen. 3m erfteren - wahrscheinlich einem Circularschreiben an sammtliche heidenchriftliche Gemeinden Rleinafiens — stellt er, ohne directe Polemit, das Chriftenthum als die wahre gottliche, die Menscheit rechtfertigende und heiligende Weisheit dar, entwickelt die Idee der Rirche als des Leibes Chrifti, ftellt eine driftliche Daustafel auf, in welder die Che ale Bild des Berhaltniffes Chrifti gur Gemeinde erscheint, und schließt mit der Ermahnung, die geiftliche Waffenruftung gegen die Angriffe der Macht der Kinsterniß anzulegen. Im Brief an bie Koloffer (Die Gemeinde war wahrscheinlich durch Epaphras, einen Schüler des Apostels, gestiftet [Rol. 1, 7 ff.], der ihm auch Racherichten über sie nach Rom brachte und dort selbst in Gefangenschaft gerieth [Philem. 23]) zeigt der Apostel, daß Chriftus das fichtbare Ebenbild, des unsichtbaren Gottes, der Schöpfer aller Dinge, der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, das haupt aller Geifter in dieser und jener Belt und die Quelle aller Beisheit sei, und warnt eingehend und ausdrucklich vor den oben bezeichneten Frlehren. Der Brief an ben Philemon, einen Christen in Rolossa, enthält eine überaus herzliche, feine und zarte Fürbitte für einen Sklaven, Ramens Onesimus, der dem Philemon entlaufen und in Rom durch den Apostel bekehrt worden war, und den dieser jest seinem herrn gurucksandte. Tychikus, ein Gefahrte des Apostels, überbrachte diese drei Briefe. — Die Gemeinde zu Philippi (vgl. §. 172) hatte sich feit ihrer Stiftung durch besondere Unhanglichkeit an den Apostel ausgezeichnet, und ihm zu wiederholten Malen und auch jest nach Rom durch Epaphroditus Geldunterstügung zugefandt (2. Kor. 11, 9; Phil. 4, 15—18). Epaphrobitus war aber in Rom gefährlich erkrankt, und da die Gemeinde deshalb febr besorgt war, so ließ Paulus ihn gleich nach seiner Genesung beimkehren und gab ihm den vorliegenden Brief an die Gemeinde mit, in welchem er fie jum treuen Resthalten an Chrifto ermahnte und vor der um fich greis fenden Berführung judaisirender Errlehrer warnte.

## §. 180. Fortsetzung. (Der 2. Brief an den Timotheus und der Brief an die Hebraer.)

Nach Ablauf bes zweiten Jahres seiner Gefangenschaft verschlimmerte sich die Lage des Apostels (vielleicht durch die Anskunft jüdischer Verkläger, oder auch weil unterdeß die Stimmung des Kaisers über die Christen überhaupt sich geändert hatte). Mehrere seiner bisherigen Freunde zogen sich zurück, z. B. Demas 2c. (2. Tim. 4, 10. 14. 16). Bei seiner ersten öffentlichen Vertheidigung vor dem Kaiser Nero (2. Tim. 4, 16. 17) hatte er einen schweren Stand; es ward indes noch kein definitives Urtheil gefällt. Bald darauf schrieb er den zweiten Brief an den Timotheus, in welchem er schon die bestimmte Erwartung

eines balbigen Märthrertodes ausspricht, und den Timotheus dringend bittet, daß er bald zu ihm nach Rom eilen möge (K. 4, 6—9. 21). Wahrscheinlich im Anfange des folgenden Jahres (64) wurde das Todesurtheil ausgesprochen und mit dem Schwerte ausgerichtet. Bald darauf brach die furchtbare Neronische Christenverfolgung in Rom aus, in der auch Petrus umkam.

Anmerk. 1. Die Annahme, daß Paulus aus der erften romischen Gefangenschaft befreit, dann auf einer vierten Missionsreise noch bis nach Spanien (Rom. 15, 24) gekommen sei, endlich aber spater zum zweiten Male in Gefangenschaft gerathen und im Jahre 67 hingerichtet worden sei, scheint auf Migverstandniffen zu beruhen.

Unmert. 2. Ueber den Berfaffer des Briefes an bie Sebraer waren die Meinungen von jeher getheilt. Das gange Morgenland, wohin der Brief gerichtet war, hielt ibn einstimmig fur ein Werk des Apostels Paulus, wogegen das Abendland, von wo aus er abgesandt war, diesen Ursprung bezweifelte. Bahrend die wunderbare Tiefe der Gedanken und die großartige Auffaffung des Judenthums immer wieder an den großen Beidenapostel erinnern, unterscheidet fich diefer Brief (der übrigens mehr eine ermahnende Rede, ale ein Brief ju nennen ift) von den übrigen Paulinischen Schriften unverkennbar durch das ichone Bewand reiner Gracitat und durch den abgerundeten, nicht fo durch fuhne Gedankensprunge unterbrochenen, Periodenbau. Wahrscheinlich ift der Brief von einem Schuler des Apostels Paulus (etwa von Apollos oder Barnabas) geschrieben. Er ift an griechifch redende Judenchriften in Palaftina oder Rleinafien gerichtet, die, verleitet durch das fortdauernde Geprange des Tempelbienftes, in Ge-fahr ftanden, ins alte Judenthum guruckzufallen. Ihnen zeigt nun unfer Brief die ewige Erhabenheit des Sohnes Gottes (als des Abglanges der gottlichen herrlichkeit und des Schöpfere der Belt) über die Engel, wie über den Mittler des alten Bundes, und die blos verbildliche Bedeutung des altteftamentlichen Gottesdienstes, der durch Chriftum, als den ewigen Hohenpriefter, nach der Beife Meldifedct's, feine einmalige, weil ewig gultige Erfüllung gefunden hat.

#### S. 181. Die fpatere Birefamteit der übrigen Apoftel. - Petrus.

Von der spätern Birksamkeit der übrigen Apostel des Hern fehlen uns zwerlässige Nachrichten. Nur von den drei bedeutendsten unter ihnen, Petrus, Johannes und Jakobus, ist uns einige dürftige Runde geblieben. — Von Petrus berichtet uns die alte Ueberlieferung einstimmig, daß er in Rom unter Nero den Märtyrertod — und zwar am Kreuz, wie ihm der Herr vorherverkündet hatte, Joh. 21, 18. 19 — erduldet habe (64 n. Chr.). Seit dem Apostelconvente dis dahin haben wir kaum gewisse Nachricht über ihn (mit Ausnahme des Vorfalls in Antiochien, h. 174, 2; Gal. 2, 12 ff.); da er aber gleich anfangs schon seine apostolische Thätigkeit über ganz Palästina und Sprien ausdehnte, so können wir mit Sicherheit voraussesen, daß er seinen Wirkungskreis immer mehr erweitert haben wird. Aus seinem ersten Briefe (R. 5, 13) geht indes hervor, daß er längere Zeit in

Babylon gewirkt hat. Seit jener Verabredung mit Paulus, von welcher Gal. 2, 9 berichtet, wandte sich Petrus, um nicht in das Arbeitsfeld des Apostels Paulus einzugreisen, wahrscheinlich nach Often, und wählte Babylon zum Mittelpunkt seiner dortigen Thätigkeit. Nachdem Paulus den kleinasiatischen Gemeinden durch seine Gefangennehmung entrissen war, hielt sich aber Petrus berusen, an dieselben ein apostolisches Schreiben zu richten. Einer alten glaubwürdigen Nachricht zufolge war er während dieser Zeit auch persönlich in Korinth anwesend. Von da kam er dann nach Rom. Daß er aber Stifter und (25 Jahre lang) erster Vischof dieser Gemeinde gewesen sei, ist ein reines Mährlein. Petrus kann vor dem Jahre 63 nicht nach Rom gekommen sein.

Anmerk. Den ersten Brief schrieb Petrus nach K. 5, 13 aus Babylon an die durch Pauli Gefangenschaft verwaisten Paulinischen Gemeinden in Kleinasien, — ein Sendschreiben voll des Geistes und der Kraft, womit wir ihn nach dem Pfingstest in Jerusalem wirken sahen. Der Zweck schreibens war ein doppelter, einmal, die Gemeinden bei den mancherlei Berfolgungen, die ihnen drohten, zur Standhaftigkeit im Leiden und zum Bachsthum in der Heiligung zu ermahnen, und dann, bei den Umtrieben judaistischer Irrlehrer, als Judenapostel die ihnen vom Heidenapostel verkündigte Lehre als die wahre zu bestätigen, daher häusige Anspielungen auf Paulinische Briefe. — Der zweite Brief ift an dieselben Gemeinden gerichtet, und wurde durch die überhandnehmende Berführung der Irrlehrer veranlast. Eigenthümlich ist diesem Briefe die Lehre von der Berklärung des himmels und der Erde durch Feuer bei der Zukunft des HErrn.

#### §. 182. Fortsetzung. — Johannes.

Nachdem die kleinasiatischen Gemeinden ihres Gründers und Pflegers beraubt maren, verlegte Johannes feine Wirkfamkeit nach Ephefus. Sedoch murde er bald nach feiner Unkunft, mahrscheinlich unter Domitian (nach Andern mahrend ber Neronischen Berfolgung, Die auch dem Paulus und Petrus bas Leben toftete), auf die Insel Patmos (im griechischen Archipel) verbannt, wo er die bald nachher aufgezeichnete Offenbarung empfing (Offenb. 1, 9 ff.). Nach seiner Befreiung tehrte er nach Ephesus zurud und wirkte daselbst mit vaterlichem Gifer für das Beil der fleinafiatischen Gemeinden noch ungefähr 30 Jahre lang bis zu feinem Sobe unter bem Kaifer Trajan. In feine spätere Lebenszeit fällt Die Abfaffung feines Evangeliums und feiner Briefe, woraus fich die reinere Gracitat diefer Schriften erklart. Aus feiner feelforgerischen Wirksamkeit in diefer Zeit find uns einige rührendliebliche Büge aufbewahrt worden. Um einen Jüngling, den er einem Bischof zur Pflege anvertraut, der aber bennoch in schlechte Gefellschaft gerathen und endlich an der Spite einer Rauberbande ber Schrecken der Gegend geworden mar, aus dem Berderben zu retten, begab sich der Greis allein in die Bufte und ruhte nicht, bis er den Jüngling gerettet hatte. Im höchsten Alter ließ er sich in die Versammlungen tragen, und, zu schwach zum Predigen, sprach er nur mit leiser Stimme: "Kindlein, liebet euch unter einander!" Aber auch den strengen Ernst, der in seinen Briefen weht, wußte er im Leben zu bewähren. Mit dem gefährlichen Irrlehrer Cerinth in einem Bade zufällig zusammentreffend, wich er sofort, um selbst solche äußerliche Gemeinschaft mit ihm zu meiden. (Bgl. 1. Kor. 5, 11.)

Anmert. Die Offenbarung Johannis (Apotalypfe) ift ber große hauptstrom der Beiffagung, der, aus dem Zusammenfluß aller Strome altteftamentlicher Weiffagung entstanden, ins Meer der Ewigkeit selbst mundet. Die Sehnsucht nach der Alles vollendenden Bufunft des Gern ift der Grundton deffelben. In großartigen Bugen, voll beiligen symbolischen Bildwerkes, in welchem bis zur ganglichen Erfüllung - ohne Schaden übrigens fur die Erbauung der christlichen Gemeinde - Manches dunkel bleiben muß, schildert fie die Entfaltung des Reiches Gottes bis gu feiner ichließlichen und herrlichften Bollendung im ewigen Leben. — Ueber das Evangelium des Johannes, das mahricheinlich etwas fruher als feine Briefe abgefaßt ift, vgl. §. 184. - Der erfte Brief bes Johannes, vielleicht ein Pastoralschreiben an seine kleinasiatischen Gemeinden, wirkt ähnlichen Irrlehren, wie schon Paulus im Briefe an die Kolosser und in den Paftoralbriefen fie bekampft hatte, entgegen. Auf munderbar ergreis fende Beife ift in diefem Briefe eine unübertreffliche Milde, Bartlichkeit und Innigfeit der Liebe mit dem entschiedenften Ernft und einer tief einichneidenden Scharfe des Urtheils verschmolzen. Die vollendete Gemeinschaft mit Gott in Christo, in welcher alle Gebote leicht find und die Sunde unmöglich ift, ift der Mafftab, den er an das driftliche Leben anlegt. — Der zweite Brief ift an eine Frau, Ramens Ryria, gerichtet, welcher der Apostel Glud zu dem beiligen Leben ihrer Sohne munscht und feinen Besuch ankundigt; — der britte, an einen angesehenen Christen, Namens Gajus, gerichtet, ift wohl ein Empfehlungsichreiben fur reifende Chriften.

#### §. 183. Fortsetzung. — Jakobus und Judas.

Jakobus der Gerechte, der Bruder des Herrn (§. 171, Anm.), den wir schon auf dem Apostelconvent als einen besonders gewichtigen Stimmführer und Leiter der Gemeinde zu Ferusalem kennen lernten, und den Paulus (Gal. 2, 9) neben Petrus und Johannes als eine Säule der Kirche bezeichnet, ist der Berfasser des nach ihm benannten Briefes. Er ist der eigentliche Repräsentant der juden-christlichen Richtung in ihrer evangelischen Reinheit. Er erwarb sich durch seine gewissenhafte Amtsführung wie durch seine treue Beobachtung des Ritualgesetes den Beinamen des Gerechten, und genoß darum auch die allgemeine Achtung der streng-gesetlichen Juden. Aber wie sein Brief, so legt auch sein ganzes Wirken — bei aller Verschiedenheit in der Form — dennoch für die wesentliche Einheit des Geistes mit der Paulinischen Richtung Zeugniß ab. Er hatte es als seinen Beruf erkannt, sür die Ausbreitung und Beseltsgung der Kirche

unter dem Bundesvolke zu wirken, und hatte darum die alte heilige Stadt als steten Mittelpunkt seiner Thätigkeit behauptet. Doch auch ihm war der Märtprertod durch die Hand seines Bolkes beschieden. Die durch Pauli letzte Unwesenheit in Ferusalem fanatisch aufgeregten Juden verlangten, er solle zu Ostern von der Zinne des Tempels herad Christo sluchen; da er aber statt dessen ein kräftiges Zeugniß von seinem Glauben ablegte, so wurde er hinuntergestürzt und gesteinigt. — Der Verfasser des Briefes Juda bezeichnet sich selbst als Bruder diese Jakobus (vgl. Matth. 13, 55 und Mark. 6, 3). Ob er mit dem Apostel Judas Jakobi eins sei, ist zweiselhaft. Ueber seine apostolische Wirksamkeit ist nichts Weiteres bekannt.

Unmerk. Der Brief Jakobi, welcher an die Christen aus den awölf Stammen in und außer Palastina gerichtet ist, wurde durch mancher-lei Drangsale und Berirrungen unter den Judenchriften veranlaßt. Der todte Glaube, vor dem er fo kraftig warnt, war der eitle, im damaligen Judenthum fo tief gewurzelte Wahn, von dem auch die gläubig gewordenen Juden fich fo fcwer losmachen konnten, daß schon die Abstammung von Abraham einen Borgug vor den Beiden begrunde, und daß bei ihrem Bekenntnig gum Gott Abraham's ihnen die Seligkeit und Rechtfertigung vor Gott nicht feh-len konne. Solchem todten, von den Früchten mahrer heiligung entblößten Glauben ftellt Jakobus das Beispiel des an lebendigen Früchten des Glaubens so reichen Lebens Abraham's, deffen Werke eben das Siegel seines rechtfertigenden Glaubens waren, gegenüber. Wenn Paulus fagt, daß der Menfch gerecht werde durch den Glauben ohne des Gefeges Werke, und Sakobus, daß der Menich durch die Berke gerecht werde, und nicht durch den Glauben allein (Jak. 2, 24), so widerspricht sich dies nicht im Mindeften, benn ber Busammenhang zeigt, bag jener ben lebendigen Glauben, der in ber Beiligung fich bewahrt, und biefer die Beiligung, die aus dem Glauben hervorgeht, als wefentliche Bedingung der Seligkeit preift; und ferner, daß Paulus nur das Bertrauen auf die todten Werke verblendeter, fleisch-licher Selbstgerechtigkeit, Jakobus aber das nichtige Bertrauen auf das todte außere Bekenntniß zu dem mahren Gotte als unkräftig und hin= derlich gur Seligkeit bestreitet. - Der furge Brief Juda warnt in fraftiger Darftellung vor gemiffen abtrunnigen, lafterfuchtigen und uppigen Berführern, denen ichon in den Strafgerichten des A. I. vorbildlich ihr Urtheil gesprochen fei. In Form und Inhalt stimmt er vielfach mit dem zweiten Briefe Petri überein. Belchem von beiden die Driginalitat gutomme, ift ftreitig. Die entscheidenoften Grunde fteben aber auf Seiten des Briefes Petri.

#### S. 184. Die Abfaffung ber Evangelien und ber Apostelgeschichte.

Als die Augen = und Ohrenzeugen der Thaten und Lehren Christi allmählig der Kirche durch den Tod entrissen wurden und das Christenthum eine immer größere Ausdehnung gewann, wurde es dringendes Bedürfniß, die apostolisch beglaubigten Berichte über das Leben des Herrn durch schriftliche Aufzeichnung zu siriren und so vor jeder Verfälschung zu bewahren. So entstanden zuerst die Evangelien des Matthäus (der selbst Apostel und Augenzeuge war), des Markus und Lukas (die unter der

apostolischen Autorität bes Petrus und Paulus schrieben) und als Fortsetzung der Evangelien die Apostelgeschichte des Lukas. Bulett, als biefe Evangelien ichon langft geschrieben und verbreitet waren, fühlte fich Johannes, ber Lieblingsjunger bes Berrn, gedrungen, ein viertes bingugufügen, in welchem er bas Bild Des Erlösers, wie es mit unauslöschlichen Bugen in ber Tiefe feiner liebenden Seele eingegraben und burch die Auffrischung bes heiligen Geistes (Joh. 14, 26) frisch und lebendig erhalten worben war, als das fostlichste Bermachtniß für die Rirche nieberlegte. Diese vier Evangelien (εὐαγγελιον κατά Ματβαΐον, κατά Μάρκον κ. τ. λ.), beren jedes feinen erhabenen Gegenstand nach eigenthumlicher Weise und nach verschiedenen Seiten aufgefaßt hat, zusammengenommen bilben nur Gin Evangelium, in welchem ber Rirche ein so treues und vielseitiges Bild des Erlösers, wie menschliche Auffassung es nur immer fassen kann — zur Grund-lage unsers Glaubens (1. Tim. 3, [15 und] 16), zum Anhalt unserer Liebe (1. Soh. 4, 19), zum Vorbild unfere Lebens (1. Petr. 2, 21) gegeben ift; - mahrend die Apostelgeschichte uns die Wirksamkeit des Geiftes Chrifti, der in alle Babrheit leitet, kennen lehrt und uns in der Thätigkeit der Apostel ein Muster acht evangelischer Predigt und Seelforge, wie in ben Buftanden ber erften Gemeinden ein Beispiel der Nacheiferung und der Warnung darftellt.

Anmert. Auffallend ift die große Uebereinstimmung der drei erften Evangelien nach Korm und Inhalt. Gemeinsam ift ihnen dieselbe Anlage des Bangen, fie berichten fast durchgangig diefelben Reden und Thaten des BErrn, in meift wortlich übereinftimmender Darftellung, weshalb man fie nicht unpaffend die innoptischen Evangelien genannt hat. Daneben aber hat doch jedes derfelben feinen besondern 3med und feinen eigenthum= lichen Charakter, mannichfache Bufage und Weglaffungen im Gingelnen und Gangen, verschiedene Auffaffung und Ancednung im Gingelnen, ja fogar ich einbare Widerfpruche mit ben andern. Alle biefe auffallenden Gigenthumlichkeiten erklaren fich aber fehr leicht und einfach aus den Berhaltniffen der apostolischen Beit. Bei dem mundlichen Bortrag der evangelischen Geschichte, der mehre Jahrzehnte hindurch der einzige war, bildete fich (ohne daß es beabsichtigt ware) bald eine gewiffe Uebereinstimmung und Gleichformigkeit in der Mittheilung und Darftellung der einzelnen Thatsachen. Na-turlich schloffen fich die Evangeliften mit ihrer fcriftlichen Darftellung an diese icon feststehende Form der mundlichen Ueberlieferung an, und bereicherten sie durch eigene Kenntnis oder Nachforschung, oder modificirten sie auch nach ihrem eigenthumlichen 3wed und Bedurfnis. Nur Johannes mußte hiervon eine Ausnahme machen, denn er hatte den 3weck, die Berichte der fruhern Evangelien aus seiner eigenen Erinnerung zu vervollständigen und das Bild von der Person und Wirksamkeit des Erlofers nach einer fehr wefentlichen Seite bin zu ergangen. - Unter Allen zuerft ichrieb der Apostel Matthaus, von beffen apostolischer Wirksamkeit wir keine zuverlässige Runde haben, sein Evangelium unter sichtbarer Berücksichtigung des Be-burfniffes der Judenchriften. Es ftellt das Leben des Erlösers in seiner meffianischen Sobeit und Riedrigkeit bar und zeigt, wie in 36m

und durch Ihn Geset und Verheißung erfüllt find. — Markus (der mit feinem jubifchen Namen Johannes hieß), ein Neffe des Barnabas, schrieb fein Evangelium unter der Autorität des Apostels Petrus (1. Petr. 5, 13), Mis Barnabas fich von Paulus trennte (§. 172, 1), begleitete er jenen auf feiner Miffionereife. Spater finden wir ihn als treuen Gehulfen des Paulus (Rol. 3, 10; Philem. 24; 2. Aim. 4, 11) und als Begleiter bes Petrus (1. Petr. 5, 13). Die Eigenthumlichkeit seines Evangeliums, das er nach glaubwurdigen Beugniffen gu Rom fur Beidenchriften verfaßte, befteht darin, daß er, mit Beglaffung der langern Reden, die Thatsachen durch eine Menge kleiner, aber charakteristischer Zuge veranschaulicht, und so vornehmlich das Bild des Sandelns Jefu in frifden, lebendigen und gedrängten Umriffen darstellt. — Lukas, nach Rol. 4, 14 ein Arzt, der treue Begleiter und Gehülfe des Apostels Paulus, schrieb sein Evangelium und seine Apostels geschichte mahrscheinlich mahrend seines zweijährigen Aufenthalts in Rom bei der erften Gefangenschaft des Paulus (Apftafch. 28, 30). Beide find gunachft einem vornehmen Romer, Namens Thoophilus, jugeeignet (Lut. 1, 3; Apftgich. 1, 1). Lutas ichrieb fein Evangelium unter ber Autorität des Paulus, und die Paulinische Richtung war ihm offenbar für die Auswahl der Reden und Thaten Sesu maßgebend. Er hebt demnach mit besonderer Borliebe folche Buge hervor, in welchen sich die freie, dem Sunder zuvorkommende, alles menschliche Berdienst ausschließende Gnade Gottes und die gleiche Berufung Aller gur Seligkeit ausspricht. Jesum als den heiland der Sunder darzustellen, war seine Aufgabe. — Das vierte Evangelium hat fich vornehmlich die Aufgabe gestellt, die gottmenschliche Perfon-lichteit des Erlöfers, deren klar aufgefaßtes Bild fich fo tief in die Seele des Johannes eingepragt hatte, ju fchildern. Darum beginnt er mit der vorweltlichen Erifteng Chrifti als des ewigen, wefentlichen und personlichen Wortes Gottes (des doyog); darum berichtet er mit besonderer Borliebe diejenigen Reden feines gottlichen Meifters, in welchen Er felbft Beugniß über seine Person und Sendung ablegt, und diejenigen Thaten, in welchen Seine Herrlichkeit, "eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnade und Bahrheit" (Joh. 1, 14), am flarften bervorleuchtet (vgl. R. 20, 31).

### Dritter Abschnitt.

Die Aneignung bes Beils in ber Rirche.

§. 185. Aufgabe und Charafter diefes Zeitraums.

1) Nicht nur die Erlösung ist jett vollbracht, sondern es sind auch alle Bedingungen ihrer Aneignung dargestellt. Durch ben Bersöhnungstod Christi ist der ewigen Gerechtigkeit genug gethan, durch seine Auferstehung Leben und unvergängliches Wesen and Licht gebracht; die Sacramente sind eingesetzt, der heilige Geist, der in alle Wahrheit leitet, ist ausgegossen, die Kirche ist gegründet und das Wort Gottes aufgezeichnet. Es fehlt nur noch, daß das heil allen Wölfern der Erde und allen einzelnen Individuen aus ihnen gepredigt werde, und sie Alle — so

Viele ihrer sich nicht selbst beharrlich davon ausschließen — durch die persönliche Aneignung des Heiles Vergebung ihrer Sünden und ewiges Leben erlangen. Das heil muß wie Sauerteig (Matth. 13, 33) die ganze Masse der Menschheit durchdringen und durchsäuern, es muß alle Zustände und Thätigkeiten, alle Beziehungen und Verhältnisse des menschlichen Lebens, die höchsten wie die niedrigsten, heiligen und erneuern. Das ist Aufe

gabe biefes Beitraums.

2) Zu dem Allen ist allerdings schon im apostolischen Zeitalter der Grund gelegt und der Anfang gemacht. Insosern hat das nachapostolische Zeitalter gleiche Aufgabe und gleichen Charafter mit dem apostolischen, und die historische Entwicklung beisder Zeitalter bildet insosern einen ununterbrochenen Fluß. Aber dennoch sind beide innerhalb dieser gemeinsamen Aufgabe wesentlich geschieden und verschieden. Grundlage und Träger der Entwicklung im apostolischen Zeitalter waren die außerordentslichen Gnadengaben des heiligen Geistes, vornehmlich die unmittelbare Erleuchtung, aus welcher die apostolische Predigt hervorging, und die Gabe, Wunder und Zeichen zu thun, wodurch die apostolische Wirksamkeit auß Kräftigste unterstützt und befördert wurde. Damals war dies nöthig. Das Wort Gotztes sonnte nur durch unmittelbare Erleuchtung dargestellt, die apostolische Predigt nur durch mitsolgende Zeichen und Wunder binlänglich beglaubigt und so der Grund der Kirche Gottes

ficher und fest gelegt werden.

3) Seit dem Aussterben der Apostel wirkt der beilige Beift in der Regel aber nur durch die ordentlichen Gnadenmittel. burch Wort und Sacrament, und die einmal fest und unerschütterlich auf den Kels des Heils gegründete Kirche bedarf auch der außerordentlichen Gnadengaben nicht mehr. Sie bedarf für ihre Predigt nicht mehr der Beglaubigung durch außere Zeichen und Bunder, denn fie selbst und die Umgestaltung der Belt, die fie hervorgerufen, ift ein Wunder, das größer ift, als alle jene gufammen; fie bedarf nicht mehr der unmittelbaren Erleuchtung und Kräftigung, benn sie hat in ben Gnadenmitteln eine unerschöpfliche Quelle von Licht und Kraft. Bunder geschehen noch ebenso aut und ebenso oft, wie in der apostolischen Beit, aber das Wunder bat fich aus dem niedern Gebiete der Natur in das höhere Bebiet bes innern Beifteslebens, welches fein eigentlichftes und angemeffenstes Gebiet ift, zurudgezogen. Die stillen und verborgenen Bunder ber Erleuchtung, Rechtfertigung und Beiligung des Gunders (6. 193), die munderbaren Führungen und Gnadenzüge des Geiftes, die allmälig, aber ficher fortschreitende Umgeftaltung und Erneuerung ber Belt, Die Gebeteerhörungen (6. 187) u. f. w., bas find Wunder, die bem Auge bes Glaubens größer erscheinen als Krankenheilungen und Tobtenerweckungen. Das Christenthum soll burch seine innere Gotteskraft siegen, die Welt foll durch den Glauben überwunden (1. Joh. 5, 4) und das Heil, dem jest alle nöthigen Bedingungen der Aneignung beigegeben sind, Niemandem durch Wunder aufgenöthigt werden.

#### S. 186. Die Seilsmittel. (Das Wort Gottes.)

Die Verwirklichung der Aufgabe dieser Zeit ift also an die Birtfamteit bes heiligen Geiftes durch die Beile- oder Gnabenmittel (Bort und Sacrament), beren Berwaltung ber Rirche anvertraut ift, gebunden. Das Wort Gottes ift die unwandelbare Grundlage aller Berfundigung und Erkenntniß des Heils. Durch die Kraft des heiligen Geistes, die in demselben wirksam ift, wird der Sünder zur Buße gerufen und zum Glauben gebracht, dem Bußfertigen und Heilsbegierigen die Rechtfertigung verkundigt und ber Gerechtfertigte ben Weg ber Beiligung geführt (vgl. S. 192, 193). Derfelbe Beift, ber bas Wort Gottes in bem Geifte der Apostel und Propheten erzeugt hat (2. Petr. 1, 21; 2. Tim. 3, 16; Matth. 10, 20; Joh. 16, 13; 1. Kor. 2, 10-13), bezeugt es auch in dem Geifte eines jeden aufrichtigen Lesers oder Hörers, daß es ausrichte, wozu es gegeben ist (Jes. 55, 10. 11; Hebr. 4, 12; Jer. 23, 29; 2. Tim. 3, 15—17; Joh. 5, 39). Darum ist es ein unerschöpflicher Duell des Trostes und der Erquickung, der Ermuitets Buchtigung, ein Begweifer zur Geligkeit, eine Richtschnur bes Lebens für alle Lagen und Berhaltniffe, fur alle Beiten, Stande und Lebensalter. Es ift fo unergrundlich tief, daß ber Beiftreichfte feine Tiefen nicht erschöpfen fann, und wiederum fo flar und verftandlich, daß ber Mermfte an Beift es faffen und verfteben kann (es ift ,,ein Baffer, in welchem der Clephant fcwimmt und das Lamm watet"). Jedes Jahrhundert foll immer neue Schätze göttlicher Weisheit und Erkenntniß aus seinen Tiefen hervorholen und der Rirche überantworten, daß fie dieselben fruchtbar mache für das driftliche Leben und die Förderung des Reiches Gottes.

Anmerk. 1. Das alttestamentliche Gotteswort war nicht blos für die Gemeinde des alten Bundes ein Gnadenmittel (Jos. 1, 8; Jes. 55, 10. 11), sondern ist es auch noch für die Christenheit. Als solsches empfahlen es Christus (Joh. 5, 39) und die Apostel (2. Kim. 3, 15—17; 2. Her. 1, 19) zum eifrigsten und gewissenhaftesten Gebrauche. In Bezieshung auf religiöse Erkenntniß und Lehre darf freilich nie vergessen werden, daß die alttestamentliche Offenbarung, obwohl an sich ebenso sehr göttliche Wahrheit, wie die neutestamentliche, doch wegen ihres erziehendssortschreistenden Charakters einer mehr oder minder unvollkommenen Stufe der Offenbarung angehört, und daher im Lichte der neutestamentlichen Fülle gelesen

und fruchtbar gemacht werden soll. Dagegen bietet das Alte Testament für manche andere Beziehung des religiösen Lebens, namentlich in den Geschren, Kämpfen und Leiden des Lebens, reichern Stoff zur Erbauung sogar als das Reue Testament, und was Luther von den Psalmen sagt (vgl. §. 84, 2), gilt gewissermaßen auch von den übrigen Büchern des Alten Testaments. Wir werden hier in die Verkstätte der göttlichen Erziehung für das heil hineingeführt, und da das menschliche Herz zu allen wir hier concrete und unter das Licht der göttlichen Dsendarung gestellte Borbisder der Freuden und Leiden, der Kämpfe und Versuchungen, des Siegens und Unterliegens in unserm eigenen Leben.

Der neutestamentliche Ranon (vgl. §. 111, Unmert. 2. Unm.), wie wir ihn jest befigen, wurde auf der Synode zu Sippo Regius in Afrika im 3. 393 kirchlich festgestellt. Er enthält: 1) Urkunden der Grundlegung bes neuen Bundes oder der vier Evangelien des Matthaus, Markus, Lukas und Johannes; 2) eine Urkunde der Gefchichte des neuen Bundes oder die Apostelgeschichte; 3) Urfunden der Lehre und des religiofen Lebens im neuen Bunde, dabin gehoren die Briefe des Apoftels Paulus an die Romer, Korinther, Galater, Ephefer, Philipper, Koloffer, Theffalonicher, (die Paftoralbriefe) an den Timotheus, Titus und Philemon, - ferner der Brief an die Bebraer, die fogenannten katholischen Briefe (Circulairschreiben) des Jakobus, Petrus, Johannes und Judas; -4) endlich eine Urkunde der Beiffagung im neuen Bunde oder die Offenbarung Johannis. In der deutschen Bibel ift die Aufeinanderfolge etwas anders, indem auf die Paulinischen Briefe erft die Briefe des Petrus und Johannes, dann der Brief an die Bebraer, weiter die Briefe Safobi und Juda und endlich die Offenbarung folgen.

Anmerk. 3. Die heilige Schrift soll ja freilich die alleinige Quelle und Norm aller christlichen Erkenntniß sein und bleiben, aber es ist eine engherzige und falsche Ansicht, wenn man jede weitere Entwicklung und Ausbildung der Schriftlehre für verwerslich, und Alles, was nicht in der Schriftlegeradezu gelehrt ist, sür unchristlich und schriftwidrig hält. Die Worte der Schrift sind Geist und Leben, lebendige Samenkörner der Erkenntniß, die unter der Aussicht desselben Geistes, der sie gesäet, zu einer immer herrlicher sich entsaltenden Saat entwickelt werden können und sollen. Die Kirche, der die Pstege dieser Saat anvertraut ist, wird auch vom Geiste belebt und neleitet. Was daher in der kirchlichen Entwicklung nicht gegen die Schriftist, sondern vielmehr als organische Entsaltung der Schriftlehre nachzewiesen werden kann, ist eben so als Lehre des Geistes zu betrachten, wie iene selbst. Alles dagegen, was in der spätern Entwicklung des kirchlichen Lebens und der kirchlichen Lehre der Schrift wid erspricht, ist nicht Geistesserk, sondern ungöttliches Menschenwerk und irrige Menschensaug, und darum ohne Weiteres verwerslich. (Bgl. Matth. 15, 9). — 1. Thess. 31: Prüset Alles und das Gute behaltet.

#### §. 187. Fortsetzung. (Das Gebet.)

Dem Worte Gottes in der heiligen Schrift, in welchem Gott mit uns redet, uns seinen Willen und Rathschluß zu unserer Seligkeit verkündigt und uns einladet, in denselben einzugehen, entspricht das Wort des Menschen an Gott im Gebete, in welchem sich die Bereitwilligkeit und Sehnsucht des

Menschen ausspricht, die Gnade zu empfangen. Das Gebet ift also die entgegenkommende und antwortende Rede des Menschen zu Gott, oder die Einigung bes menfchlichen Billens mit bem göttlichen. Auf den Ramen und ben vollen Segen eines Gnadenmittels fann jedoch nur bas driftliche Gebet ober bas Bebet, das im Namen Jefu und in der Rraft bes beili= gen Beiftes gefchieht, Unfpruch machen. 3m Ramen Jefu beten heißt aber, nicht in unserm eigenen Namen, nicht auf eigene Kraft und eigenes Verdienst (Dan. 9, 18), sondern auf Grund der vollbrachten Erlösung, in Christi Auftrag und als Glied feines Leibes beten, fo daß unfer Gebet als Chrifti Gebet erscheint und gilt. Ein folches Gebet ift aber nur möglich durch die Kraft bes heiligen Geistes, der uns so beten lehrt und beten hilft (Rom. 8, 15; 8, 26). Wo das Gebet aber gegründet ift auf das Berdienft bes Sohnes und getragen ift von der Rraft des beiligen Geiftes, da kann auch die Erhörung bes Baters nicht fehlen (Joh. 14, 13. 14; 16, 23), benn folches Gebet ift recht im vollen Sinne Das, was jedes Gebet fein foll: vollkommene Ginigung des menfchlichen Willens mit bem göttlichen; - baber es auch nicht zu verwundern ift, wenn die heilige Schrift dem driftlichen Gebete unbedingte Erhörung, und dem Glauben, ber fich barin ausspricht, Theilnahme an der Wunderfraft der göttlichen All-macht zuspricht (Mark. 11, 23. 24; Matth. 17, 20; 11, 22; Mark. 9, 23).

Anmerk. 1. Es ift eine unverständige und thörichte Einrebe, zu sagen, wenn Gott Gebete erhöre und in Kolge des Gebetes anders handle, als Er ohne Gebet gehandelt haben wurde, so musse Er ja seinen Rathschluß andern und sei nicht mehr der unveränderliche. Denn unsere Gebete, die Gott von Ewigkeit her weiß, sind ja schon in dem Nathschluß Gotttes berücksichtigt, daher denn auch Gebete oft erhört werden, noch ehe sie ausgesprochen sind, 3. B. Dan. 9, 23; Jes. 65, 24.

Anmerk. 2. Nicht minder unverständig ift es, zu sagen, das Gebet sei überflüssig, weil ja Gott wisse, was wir bedürfen, ehe wir Ihn darum bitten (Natth. 6, 8). Denn wir beten ja nicht, damit Gott erfahre, was wir auf dem herzen haben, vielmehr ist das Gebet die nothwendige und natürliche Aeußerung und Bethätigung unseres geistlichen Lebens.

Anmerk. 3. Wenn die unbedingte Erhörung, die dem rechten Gebete zugefagt ift, ausbleibt, so ift entweder das Gebet ein falsches, d. i. glaubensloses, gewesen (Jak. 1, 6. 7; 4, 3), oder das Ausbleiben der Erhörung ist nur scheindar. Denn oft zögert Gott mit dem sichtbaren Eintreten der Erhörung nach der unerforschlichen Weisheit seiner Wege, etwa um unsern Glauben zu prüfen, oder auch zu andern Zwecken, die in uns oder außer uns liegen können (2. Petr. 3, 9); oft auch erhört Er unsere Gebete wirklich sogleich, ohne daß wir in unserer Kurzsichtigkeit oder Ungeistlichkeit es sehen und merken, weil Er uns auf ganz andere Weise, als wir es erwartet oder gewünscht haben, erhört hat.

#### S. 188. Fortsetzung. (Die Sacramente im Allgemeinen.)

Die Sacramente find dazu von Chrifto eingesett, baß wir vermittelft derfelben thatfachlich in die inniafte und mefent= lichste Lebensgemeinschaft mit Ihm eintreten und in ihr erhalten und befestigt werden. Wie das natürliche Leben durch zwei Domente: Geburt und Nahrung — bedingt ift, so auch das neue Leben in Chrifto. Es giebt darum nur zwei Sacramente: Die Saufe, durch welche die Geburt des neuen Lebens, und das Abendmahl, burch welches feine Nahrung und fein Bachsthum vermittelt wird; woraus fich benn auch zugleich die Ginmaligkeit der Taufe und die nothwendige Wiederholung des Abendmahls ergiebt. Das Eigenthümliche ber Sacramente (im Unterschied von den Symbolen) besteht darin, daß in ihnen Die unfichtbare, überfinnliche Gnadengabe in fichtbare, finnliche Glemente eingehüllt ift, und vermittelft berfelben burch bie außern Sinne aufgenommen wird, damit wir des Empfanges berfelben auch finnlich gewiß werden.

Anmerk. 1. Das Symbol ift vom Sacrament wesentlich unterschieden. Das Symbol ist blos sinnliches Bild und Zeichen einer übersinnlichen Idee, und sein Zweck ift, durch das gegenwärtige, sichtbare Zeichen an die entfernte und unsichtbare Sache, die es abbildet, zu erinnern. Zwischen beiden sindet aber keine wesentliche Einigung statt. Im Sacrament ist das Sinnliche zwar auch Bild und Zeichen des Uebersinnliche, aber das Uebersinnliche ist nicht entsernt und getrennt vom Sinnlichen, sondern mit demselben innigst verbunden und geeinigt, also daß, wer das sinnliche Zeichen hat, in, mit und unter demselben auch zugleich die übersinnliche Gabe hat. Das Symbol wird also zum Sacrament, sobald das, was es bezeichnet, zu demselben hinzukommt und sich mit ihm verbindet.

Anmerk. 2. Das äußere Zeichen wird zum Sacrament durch das hinzukommen des allmächtigen (Einsetzungs: und Berheißungs:) Wortes Sprifti, und dies geschieht in der Consecration. Richt der Diener des Altars macht das Element zum Sacrament, sondern das Wort Christi, das jener in Christi Namen und Auftrag dazu spricht, verbindet die vorhandene himmlische Gnadengabe mit dem vorhandenen irdischen Element, so daß weder sein Glaube und seine Frommigkeit etwas an dem Segen und der Wirkung des Sacraments mehren, noch auch sein Unglaube oder seine Unwürdigkeit etwas daran mindern kann.

Anmerk. 3. Nicht ber Empfang der himmlischen Gnadengabe ift burch unsern Glauben bedingt, wohl aber der Segen berselben. Nur dem, der fie im Glauben empfangt und gebraucht, kann sie jum heil gereichen. Dem Ungläubigen und Berachter aber muß sie zur Berdammniß gereichen.

#### §. 189. Fortsetzung. (Die Taufe.)

Die Taufe ist "das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des heiligen Geistes" (Tit. 3, 5), die für das diesseitige Leben an das Wasser der Taufe gebunden ist (Joh. 3, 5). Durch sie werden wir in die Gemeinschaft des Todes wie des Lebens Christi aufgenommen (Röm. 6, 3. 4) und treten ein in die Rindschaft Gottes und die Erbschaft des ewigen Lebens (Rom. 8, 17). - In dem alten Menschen, der, Fleisch vom Fleisch, aus Mutterleibe geboren ift, wird ber neue Menfc, Geift vom Beift, aus bem Baffer ber Taufe fraft Gottes Wort und Berheißung geboren (Joh. 3, 6). So ift also jeder Betaufte wiebergeboren und trägt ein zwiefaches Wefen in sich: Abam's Bild oder den alten Menschen, insofern er von Bater und Mutter gezeugt und geboren ift, - und Chrifti Bild ober ben neuen Menfchen, insofern er aus Wasser und Beift von neuem geboren ift. Beide Naturen, die alte und die neue, bilden aber nur eine Perfon, beren Ginheits- und Mittelpunkt bas Gelbitbewußtfein. das personliche 3ch, ift. Es ift nun die Aufgabe biefes Prufunge= und Erzichungelebens, Die burch bie Taufe aus Gott geborene neue Rreatur in uns jum vollkommenen Mannesalter in Chrifto (Gph. 4, 13) zu bringen, damit fie über den alten Menfchen herrsche und ihn immer mehr heiligend und läuternd burchbringe, bis er in fie verwandelt und aufgegangen ift (Eph. 4, 22; Rol. 3, 9). Es reicht auch zur Seligkeit nicht hin, getauft, b. i. wiedergeboren zu fein, denn jede Beburt, Die nicht durch paffende Nahrung, Pflege und Erziehung jum Bachsthum und gur Ausbildung fommt, verfummert und ftirbt endlich.

Anmerk. 1. Die Wahl des Waffers jum sinnlichen Elemente des Tauffacraments ift nicht gleichgültig oder zufällig. Das Wasser ift vielmehr darum zum Träger der Taufgnade unter allen irdischen Elementen am meisten geeignet, weil die natürliche Wirkung desselben der übernatürlichen Wirkung der Taufgnade entspricht und sie abbildet. Das Wasser bei der Taufe kommt nun nicht blos als reinigendes, sondern auch und zwar vorzehmlich als zeugendes, befruchtendes, belebendes, wiedergebärendes Element in Betracht. Diese letztere Anschauung lag (wenigstens beim religiösen Gebrauch des Wassers) dem ganzen Alterthum näher als die erstere, und hat ihre klare Berechtigung in der Bibel, wie in der Natur. (Bgl. 2. Petr. 3, 5; 1. Mos. 1, 2; 1, 20; 2, 5; hiob 14, 9.)

Anmerk. 2. Der Gerr spricht Mark. 16, 16: "Wer glaubt und getauft ist, wird selig, wer aber nicht glaubt, wird verdammt,"
— er mag getauft sein oder nicht. — Gottes weise und heilsame Ordnung hat die Theilnahme an den durch Christi Leben, Leiden, Sterben, Auferstehen und Sigen zur rechten Hand Gottes bereiteten Heilsgütern an die Taufe gebunden, und in diesem Leben giebt es durchaus kein anderes Mittel und keinen andern Weg, dazu zu gelangen, als allein die Taufe. Ulso ohne Taufe können wir nicht selig werden, — aber ohne Glauben nützt auch die Taufe nichts, dient vielmehr dazu, die natürliche Verdammungswürdigkeit zu erhöhen. Der Glaube, der zur Taufe hinzukommen muß, ist aber ein zweisacher, ein vorangehender, als Bedinzung des rechten Empfanges der Taufe, und ein nachsolgender, als Wirkung der recht empfangenen Taufe. Nicht Erkenntniß, sondern nur Kenntniß des Heils, nicht voller, in einem christlichen Leben sich bewährender Glaube, sondern nur Bustimmung, Bunsch und Sehnsuch ist Bedinzung der Taufe. Dies kann in dem natürlichen Menschen, auch vor der

wirklichen Mittheilung der Heilsgüter erweckt werden, und muß erweckt sein, wenn sie mit rechtem, vollem Segen empfangen werden sollen; — jenes kann erst in Folge und als Wirkung der recht empfangenen und recht gebrauchten heilsgüter (in der Erleuchtung, Rechtfertigung und Heiligung, vgl. §. 192, 193) gewonnen werden. Der vorangehende Glaube ift der fruchtbare Boden für die Saat der Taufe, der nachfolgende (ober selig= machende) Glaube ift die Frucht, die aus dieser Saat hervorwächst.

Die driftliche Rirche hat einstimmig fraft bes Beiftes, Unmerk. 3. der fie in alle Wahrheit leitet, die Rindertaufe eingeführt; fie hat ihre Nothwendigkeit gegen Sektirer und Separatiften ftandhaft und fiegreich behauptet, und wird nimmer von ihr laffen konnen. Die Grunde gegen Die Kindertaufe beruhen auf Unverftand oder Migverstand. Daf die Zaufformel (Matth. 28, 19) gegen sie zeuge, kann nur die Ignorang behaupten (vgl. die §. 159, 2 mitgetheilte richtige Uebersetung der Stelle). Daß die Apostel nicht Rinder getauft hatten, fteht noch erft zu erweisen, und wenn es auch erwiesen ware, so wurde damit noch nichts gegen die jetige firch= liche Praris bewiefen fein, denn die Kirche ift berufen, unter ber Leitung bes Geiftes, der fie in alle Wahrheit führt, die apostolische Lehre und Praris weiter zu bilden und ihrer höchsten und vollständigsten Entwicklung entgegenzuführen. Bedeutender icheinen die Ginwurfe aus dem Befen der Taufe felbft. Man fagt, das Rind konne nicht getauft werden, weil es noch teine Erkenntnig und feinen Glauben haben konne; ju dem fehle ja auch die nothwendige eigene Einwilligung bes Tauflings. — Allerdings kann bas Beil und alfo auch die Taufe Riemandem aufgezwungen werden. Rinde geschieht durch die Mittheilung der Taufe eben fo wenig Gewalt, wie durch die Mittheilung menschlicher Kenntnisse und Bildung, die ihm ja auch ohne feinen Billen und feine Bustimmung, ja oft gegen dieselben gegeben Denn der Eltern Wille ift ohne Beiteres auch der Bille des unmundigen Rindes. - Und fo ift gewiffermagen ihr Glaube (wenigftens in sofern, als der Glaube Bedingung der Laufe ift, namlich Buftimmung, Bunfch und Sehnsucht - vgl. Anm. 2) auch Glaube des noch nicht gur felbstbewußten felbststandigen Perfonlichkeit gediehenen Rindes. Wie das leibliche Leben des Kindes vor der Geburt Eins ift mit dem leiblichen Le= ben der Mutter, und erft durch die Geburt felbstftandig wird, fo ift das geiftige Leben bes Rindes auch nach der Geburt noch Gins mit dem geiftigen Leben der Eltern fo lange, als fein eigenes Geiftesleben noch nicht gur freien Selbstftandigkeit gereift ift und fich noch nicht gum flaren und vollen Gelbstbewußtsein erschloffen hat. - Erkenntnig oder vielmehr Renntnig vom Beile muß allerdings vom erwach fenen Taufling gefordert werden, aber nur, damit er Sehnfucht, Bunfc und Buftimmung haben ober gewinnen tonne. Wo aber, wie bei der Rindertaufe, durch den Billen und die Buftimmung der Eltern der mangelnde eigene Wille des Rindes erfest und vertreten wird, da fallt naturlich auch jene Forderung vom Kinde weg auf die Eltern. Und wo etwa die Eltern in Unglauben oder Unwiffenheit diefer Forde= rung nicht genugen, da fteben neben ihnen die Pathen, und hinter beiben die gange Rirche, die als geiftliche Mutter auch Elternpflicht und Elternrecht übt.

Anmerk. 4. Wie mit der leiblichen Geburt, die das Leben ins Dasein set, die Erweckung, die es aus der Krankheit, Ohnmacht oder dem Scheintode neu belebt, nicht verwechselt werden darf, so auch nicht die Wiedergeburt mit der (geiftlichen) Erweckung. Wo nicht in fortlausender Kette die durch die Taufe gepflanzte Gemeinschaft mit dem Herrn durch die nörthige geistige Pstege und Kahrung erhalten und beständig erneuert wird, da tritt ein geistiger Justand ein, dem auf leiblichem Gebiete der Schlaf, die Ohnmacht, der Scheintod entspricht, und der, wenn er nicht bei Zeiten

gehoben wird, in den wirklichen (ewigen) Tod übergeht. Das Aufwachen aus einem folden Todesichlaf durch die Erleuchtung und Berufung des heiligen Geiftes ift die Erweckung.

#### \$. 190. Fortsetzung. (Das Abendmahl.)

Im Abendmahl (vgl. g. 150, 3) empfängt bann ber Getaufte die nothige Nahrung für ben neuen Menschen in ihm. Gleichwie die Mutter ihr Kind in der Muttermilch mit ihrem eignen Fleisch und Blute nährt, so nährt die ewige Liebe des Erlösers, die stärker ist als Mutterliebe (Jes. 49, 15), seine Gläubigen als die neugebornen Kindlein (1. Petr. 2, 2), die aus bem Beifte Chrifti geboren find, mit feinem eignen Fleisch und Blute, damit fie alle gein vollkommner Mann werden, der da fei in dem Dage bes vollen Alters Chrifti" (Eph. 4, 13). Wie Chriftus unfer durch Sunde und Tod verderbtes Rleisch und Blut angenommen hat, um und in Allem gleich zu werden, fo muffen wir auch fein Fleifch und Blut, nachdem es im Tobe für uns gebrochen, in der Auferstehung verklärt, und in der Simmelfahrt zur vollen Theilnahme an der ewigen Berrlichkeit, alfo auch an ber Allgegenwart seiner gottlichen Ratur (f. 160, 2) erhöht ift, an - und aufnehmen, damit wir Ihm in Allem gleich werden. Und damit wir diese überfinnliche Speife in unsere Diesseitige finnliche Natur aufnehmen können und Diefer Aufnahme sinnlich gewiß werden, hat Er fie in Brot und Bein, die Repräsentanten und Blüthen aller irdischen Nahrungsfraft, eingehüllt.

Unmert. Ueber das Berhaltniß des Leibes und Blutes Chrifti gu bem Brot und Wein des Abendmahles haben fich vier verschiedene Unfichten geltend gemacht. Die katholische Rirche lehrt: Brot und Wein verwandle fich durch die Confecration in Leib und Blut Chrifti, fo daß nach derfelben nur Gins, nämlich Leib und Blut, da fei (Transfubstantiation). 3m ichrofiften Gegensaß gegen diese Ansicht lehrte Zwingli: Brot und Wein sei nur Symbol und Zeichen des Leibes und Blutes Chrifti, Brot und Wein fei und bleibe Brot und Wein und weiter nichts, es folle Leib und Blut Chrifti nur abbilden und baran erinnern; in diefer burch die feierliche und bedeutungsvolle handlung gesteigerten und den Glauben kräftig belebenden Erinnerung bestehe Zweck und Segen des Sacramentes. Beide Ansichten, die katholische und die Bwingli'sche, werden aber ohne Weiteres burch die oben angeführte Stelle 1. Kor. 10, 16 als unbiblisch abgewiesen, denn wo eine Gemeinschaft zwischen Brot und Leib, Wein und Blut ftattfinden foll, ba muffen auch beide vorhanden und mit einander verbunden fein. Gegen Bmingli's Unficht fprechen noch insonderfieit die Ginfebungsworte (§. 160, 3): "Das ift mein Leib - bas ift mein Blut," mit benen es, als mit den Worten eines Teftamentes, genau und buchftablich genommen werden muß; ferner die Worte des Apostels 1. Kor. 11, 27. 29, wonach der unwurdig Genießende des Leibes und Blutes Chrifti fouldig ift, und fich felber das Gericht ift, weil er nicht unterfcheidet den Leib des BErrn, der alfo boch wohl gegenwartig fein muß; - und fer-ner, daß bei diefer Auffaffung bas Abendmahl ben Charafter ber Nothwenbigfeit ganglich verliert. Gine folche Erinnerung und Kraftigung des Glaubens kann auch außer dem Sacrament durch viele andere Mittel auf gleich fraftige Beise geschehen. Die rechte, mahre und biblische Mitte gwischen beiden Extremen behauptet Luther's Lehre, wonach beides wefentlich und mahrhaftig, das himmlische in, mit und unter dem Irdischen vorhanden ift und vom Glaubigen wie vom Unglaubigen genoffen wird. Zwischen Luther's und Zwingli's Lehre fucht Calvin's Lehre zu vermitteln. ware die verklarte Leiblichkeit des Berrn allerdings beim Abendmahl fraftig und wirksam gegenwärtig, aber nicht in, mit und unter dem Brot und Wein, fondern nur bei und neben demfelben; denn Brot und Bein ift auf Erden und Leib und Blut Chrifti im himmel, und nicht das allmächtige (Einsetzungs : und Verheißungs :) Wort Christi (in der Consecration, vgl. 6. 188, Anm. 2) verbindet das himmlische mit bem Irdischen, sondern ber Glaube bes Menschen gieht den Leib des Berrn (oder vielmehr nur eine vom erhöhten Leibe Chrifti ausgehende Kraft) gu fich herab. Brot und Wein find nur Wahrzeichen und Unterpfand, nicht Mittel bes Genuffes der überfinnlichen, himmlifchen Speife. Bahrend der leibliche Mund Brot und Bein genießt, genießt der geiftliche Mund, ober der Glaube, die himmlische Speife, baber denn der Ungläubige nur Brot und Bein genießt. - Gegen diese Anficht sprechen folgende Grunde: 1) der Apostel nennt 1. Kor. 10, 16 nicht den Glauben (wie er doch bei der Calvin'ichen Anficht hatte thun muffen), fondern das Brot die Gemeinich aft bes Leibes Chrifti; 2) wenn nach 1. Kor. 11, 27. 29 der unwurdig Effende und Trinkende fich am Leibe und Blute Chrifti verschuldet und fich dadurch das Gericht iffet und trinket, fo muß doch auch wohl vom Unglaubigen Leib und Blut im Sacramente genoffen werden; 3) ein folcher geistiger Genug blos burch ben Glauben fann auch außer dem Sacramente ftattfinden, Brot und Bein find dazu nicht absolut nothig und das Sacrament verliert ben Charakter der Rothwendigkeit; 4) auch die Ginfegungsworte Chrifti kommen dabei nicht zu ihrem Rechte.

#### §. 191. Die Seilsanstalt.

1) Die Verwaltung und Spendung der Gnadenmittel und die Pflege des durch sie gewirkten neuen Lebens (oder die Seelsorge) ist der Kirche (vgl. §. 161, 2) anvertraut. Ihre Aufgabe ist es daher, die Ausbreitung und das Wachsthum des Reiches Gottes nach Innen und nach Außen zu sördern, und mit dem ihr anvertrauten Pfunde zu wuchern, daß es viele Frucht schaffe. Bei der Ausrichtung dieser Aufgabe, an der nicht nur die verordneten Diener der Kirche, sondern auch alle ihre Glieder, ein jedes an seinem Theile, nach seinen Gaben und Kräften, betheiligt sind, hat die Kirche sich des allmächtigen Schutzes ihres Königs und Hauptes, der sie durch Kampf und Trübsal zum Sieg und zur Herrlichkeit führt, sowie der Pflege und des Beistandes des in ihr waltenden Geistes, der sie aus Irrthum und Schwachheit zur Wahrheit und Kraft führt, zu getrösten.

2) Ihrem Wesen und ihrer Bestimmung nach ist die Kirche eine allgemeine (ober katholische), weil alle Bölker und Zungen auf dem ganzen Erdkreise in sie aufgenommen werden sollen. Sie ist zugleich eine einige, weil Christus, ihr Haupt, ein einiger ist. Freilich ist die eine, allgemeine christliche Kirche in meh-

rere Particularfirchen auseinander gegangen. Daburch ift aber ihre Einheit und Allgemeinheit noch keineswegs aufgehoben, da die auf Erden getrennten Rirchen boch noch burch bas eine Saupt im himmel und durch den einen Geift, der durch Wort und Sacrament in allen wirkt, innerlich geeint find. Diese zur Beit noch verborgene und durch menschlichen Irrthum, Schwachheit und Leidenschaft getrübte und gefforte Ginheit muß bereinft ficht. bar hervortreten, und wird immer mehr angebahnt, jemehr die einzelnen Rirchen in sich wachsen und dadurch ihr Wahres steis gern und läutern, ihr Falfches aber ausscheiden. Unterdeffen weiß der Beift Gottes felbst ber durch Schuld der Menschen herbeigeführten Spaltung, so hinderlich und beklagenswerth fie auch an fich ift, doch Frucht abzugewinnen, indem fie unter feiner Leitung Belegenheit giebt zur vielfeitigften Ausbildung der man= cherlei verschiedenen religiöfen Gigenthumlichkeiten und Bedurfniffe und einen heilfamen Wetteifer unter den einzelnen Kirchen erweckt.

3) Die wahre Rirche ift ba, wo "nach reinem Berftande bas Evangelium gepredigt, und bie Sacramente, bem göttlichen Worte gemäß, gereicht werden." Gine falsche Rirche wurde also da fein, wo von der rechten Lehre und dem rechten Gebrauch der Sacramente gar nichts mehr übrig ware; eine folche eriftirt aber, Gott Lob, unter den bestehenden driftlichen Particularfirchen nicht. Der Gegenfat zwischen benfelben, so grell und scharf er auch in manchen einzelnen Punkten hervortreten mag, ist alfo immer nicht der zwischen mahr und falfch geradezu, fondern nur der zwischen größerer und geringerer Reinheit, Tiefe und Umfang ber Erkenntnig, und zwischen mehr oder minder rechtem Gebrauch der Sacramente. Jede Rirche hat Unspruch darauf, die mahre zu fein, insofern und infoweit sie jenen beiden Rennzeichen entspricht; in jeder Rirche, wo noch Wort und Sacrament vorhanden ift, fann der Glaubige, Der Das Bahre, mas fie bietet, gemiffenhaft gebraucht, felig werden, aber freilich kann er in der einen Rirche ficherer und ungefährbeter bazu gelangen, als in ber andern.

Anmerk. Man unterscheibet auch noch zwischen sichtbarer und unssichtbarer Kirche. Unter jener versteht man den äußern Verband aller Derer, die auf den Namen Christi getauft sind und sich zu seinem Namen bekennen, worunter denn auch viele Schein- und Namenchristen sind. Unter der unsichtbaren Kirche versteht man dagegen die Gemeinschaft aller wahrt haft lebendigen Glieder der außern Kirche, die nicht nur mit dem Munde, sondern auch mit ganzem und vollem Herzen sich zu Christo bekennen. Keinenfalls darf aber bei dieser Unterscheidung außer Acht gelassen werden, daß die unsichtbare Kirche nie und nichts ist ohne die sichtbare, daß se nicht außer ihr oder über ihr besteht, sondern in ihr und nur in ihr. Denn die Gnadenmittel sind nicht der unsichtbaren, sondern der sichtbaren Kirche verllehen, und der Gläubige kann an der Enade Gottes nur dadurch und nur insosen Abei sich dern Kirche ist.

#### S. 192. Der Seilsweg. (Berufung, Erleuchtung, Bekehrung).

- 1) Durch Wort und Sacrament führt der heilige Geift die Sunder zu Chrifto, damit fie in Ihm Bergebung ihrer Gunden, Erneuerung ihres Lebens und ewige Seligkeit erlangen. Weg, der dazu führt, heißt der Beilsweg (Beilsordnung). -Der heilige Geift beginnt fein Werk an dem Berzen des Menfchen mit ber Berufung, indem Er durch die Predigt des Evangeliums ihm den Beilbrath Gottes verkundet und ihn einladet, fich durch Chriftum mit Gott verfohnen ju laffen und Theil zu nehmen an der Herrlichkeit des durch Chriftum gestifteten Gottesreiches (Luk. 14, 16 ff.; Matth. 22, 1 — 14; 11 28—30; 2. Kor. 5, 19. 20). Verschließt nun der Mensch diesem Rufe des heiligen Geiftes nicht Berg und Dhren, fo folgt durch weitere Belehrung aus dem Worte Gottes die Erleuchtung, die sich in der lebendigen Erkenntniß des eigenen Gundenelends und der überschwenglich reichen Gnade Gottes in Christo bemahrt. Diefe Erkenntnig gieht dann fofort Die Bekehrung nach sich, welche zwei Seiten hat: eine negative, b. i. die Abkehr von der Sunde, oder die Bufe, und eine positive, d. i. die Bukehr zu Gott oder ber Glaube.
- 2) Die Buße bewirkt der heilige Geift vermittelst des Gefetes, indem daffelbe und fowohl unfere Sundhaftigfeit und Untüchtigkeit, als auch Gottes Gerechtigkeit und Beiligkeit vorhalt. Bur rechten Buge gehort aber dreierlei: Erfenntnig und Befenntniß der Gunde als Gunde, b. h. als fluchwurdiger Emporung gegen Gott (Ser. 3, 13; Pf. 51, 5. 6), bergliche Reue über dieselbige, die aber nicht darin besteht, daß man sich die unangenehmen Folgen ber Gunde leid fein lagt, fondern darin, bag man Leid trägt über die Sunde felbst, sie an sich haßt und verabscheut (2. Kor. 7, 10), und endlich Schnsucht nach Inade und Vergebung ber Gunde (Apftgich. 16, 30; Pf. 51, 3. 4. 11-14) (nicht gottlose Verzweiflung). Diese Sehnsucht ift zugleich die Brude zwischen Bufe und Glauben. - Den Glauben bewirkt der heilige Beift vermittelft des Evangeliums. indem daffelbe und auf den Erlofer aus allem Elend der Sunde hinweist. Auch zum rechten, lebendigen Glauben gehört dreierlei: Erkenntnig der Gnade Gottes in Chrifto nebit Beifall und Buverficht (Bebr. 11, 1; Matth. 8, 2); das vertrauensvolle Singehen zu Chrifto, um Onade zu holen (alfo fleifiger Gebrauch der von ihm verordneten Gnadenmittel: Bort und Sacrament) (Sebr. 4, 16), und endlich willige und dankbare Unnahme der dargebotenen, sowie gewiffenhafter Gebrauch der empfangenen Gnade zu einem frommen driftlichen Leben (Jak. 2, 17; Matth. 7, 16).

## \$. 193. Fortfesung. (Rechtfertigung und Seiligung.)

- 1) Wenn sich der Sünder also unter der Bucht und Leitung des Geistes heilsbegierig zu Gott gewandt hat, so wendet sich auch Gott heilsspendend zu ihm. Der Bekehrung durch Buße und Glauben von Seiten des Sunders folgt dann die Begnadigung durch Rechtfertigung und Beiligung von Seiten Gottes. -Die Rechtfertigung ift die Tilgung der Sündenschuld oder die Freisprechung von der verdienten Strafe. Sie grundet fich auf das verfohnende und stellvertretende Leiden und Sterben Christi (6. 155, 2. Anm.). Gott rechnet dem buffertigen und gläubigen Sunder Chrifti Berdienst und Gerechtigkeit zu, spricht ihn um beswillen von aller Schuld und Strafe frei und erklart ihn für gerecht und Ihm angenehm. Die Rechtfertigung geschieht ohne all unfer Buthun und ohne alles Berdienst Der Berke, auch nicht um unseres Glaubens willen, sondern allein aus Gnaden um Chrifti willen, aber wohl durch den Glauben, der das dargebotene Berdienst Chrifti ergreift (Rom. 5, 1; Eph. 1, 6; Röm. 3, 23—28; Gal. 3, 11).
- 2) Das durch die Rechtfertigung aus dem Glauben mit Gott versöhnte Herz ift nun der Boden, aus welchem die Peiligung, oder die Erneuerung des ganzen Lebens und Wandels nach dem Bohlgefallen Gottes, nach dem Borbilde Christi, durch die Wirtung des heiligen Geistes hervorwächst. Die Heiligung gründet sich auf die Kraft des neuen Lebens, das Christus in seinem eigenen Leben bewährt hat, und welches Er uns, den Gliedern seines Leibes, mittheilt und zu eigen giebt (Joh. 15, 5), auf daß wir durch dasselbe ganz und gar erneuert (2. Kor. 5, 17. 18) und für das ewige Leben bereitet werden.
- 3) Reine der genannten Gnadenwirkungen des Geistes ist aber mit einem Male abgethan und fertig, vielmehr bedürfen wir, sollen wir anders in der Gnade und Kindschaft Gottes bleiben und wachsen, einer täglichen Erneuerung, Kräftigung und Erweiterung jeder einzelnen derselben, von der Berufung an bis zur heiligung. Diese tägliche Erneuerung zc. thut aber darum so sehr noth, weil unser geistliches Leben ringsum von Gefahren bedroht ist (die Lust des Fleisches, die Lockungen der Welt, die Versuchungen des bösen Feindes), denen wir aus Schwachheit, Irrthum und lebereilung noch gar oft unterliegen.

Anmerk. Was Art und Weise, Ort und Zeit des Eintritts der Sacramente in die Heilsordnung betrifft, so ergiebt sich als das Normale schon aus dem Boranstehenden, daß bei Heiden und Nichtchriften die Taufe (und nach ihr auch sofort das heilige Abendmahl) eintreten muß, sobald sie durch Predigt und Lehre zur Kenntniß und Anerkennung ihres eigenen Elendes und der Enade Gottes in Christo gelangt sind und demzusolge die Aufnahme in die Kirche begehren (vgl. Apstosch. 8, 37; 16, 30—33 u.s. w.).

Anders freilich ift der normale Berlauf bei Chriftenkindern, die durch ihre Geburt von chriftlichen Eltern schon für die Gliedschaft der Kirche bestimmt sind (1. Kor. 7, 14). Her kann die Tause vor allem Andern eintreten (§. 189, Anm. 3), und weil sie es kann, muß sie es auch, denn es wäre unverantwortlich, dem Christenkinde die Gemeinschaft mit seinem Herrn und heilande Tahrzehnte lang absichtlich vorzuenthalten. Der Genuß des Abendmahls bedingt aber schon ein gereistes Selbst- und Gottesbewußtsein, damit wir der Forderung des Apostels, "des Herrn Tod zu verkündigen" (1. Kor. 11, 27), "sich selbst zu prüsen" (B. 28) und "zu unterscheiden den Leid des Herrn" (B. 29), genügen können. Darum tritt die Darzeichung des heiligen Abendmahls innerhalb der Kirche erst nach der Constirmation, durch welche der junge Christ nach erlangter Erkenntniß und abgelegtem Bekenntniß für geistlich mündig erklärt wird, ein.

#### S. 194. Entwicklung und Begrenzung diefes Zeitraums.

Der Schluß dieses Zeitalters liegt noch in der Zukunft. Er wird gekommen fein, wenn das Evangelium aller Belt gepredigt und dadurch allen Menschen Gelegenheit gegeben sein wird, das Seil fich anzueignen. Unterdeg machft, nach dem Bort des Berrn, das Unfraut, das der Feind gefaet, unter dem Weizen, bis zur Ernte. Denn nicht nur das Reich Gottes muß sich vollständig und gang entwickeln, und alle feine herrlichen Bluthen und Früchte entfalten; sondern auch das Reich des Fürsten, der in der Finfterniß diefer Welt herrscht, muß sich vollständig und gang entwickeln, und alle feine höllischen Früchte zur vollen Reife bringen, damit es jum Bericht und zur Verdammnig reif werde. Mit dem Seile wachft barum auch zugleich bas Verberben, und ber Begenfat tritt immer icharfer und bestimmter, immer auß= schließlicher hervor. Die Rirche ift alfo in Diefem Zeitalter eine immerdar ftreitende, aber fie ift unerschütterlich fest gegründet auf ben Fels des Beils. In diesem Kampfe ift der außere Buftand der Rirche mannichfachen Schwankungen ausgesetzt, aber fie fiegt ftets, auch wo fie auf eine Zeitlang zu unterliegen scheint. Bald geht es ihr außerlich wohl und fie feiert glanzende Triumphe über die Macht des Frethums und der Finfternig, - ju ihrer äußerlichen Befestigung und Ausdehnung, jum Vorbild des letten vollkommenen Sieges; bald aber wird fie auch unterdrückt und verfolgt, damit sie nicht in Lauheit verfalle, sondern burch den Druck und Rampf neu gestählt und innerlich gekräftigt werde.

Anmerk. Die specielle Entwicklung des Reiches Gottes auf Erden in diesem Zeitalter, so weit sie zur Erscheinung gekommen ift, gehört nicht ber heiligen Geschichte (die blos den Stoff, welchen die heilige Schrift in Geschichte und Weiffagung bietet, zu verarbeiten hat), sondern der Kirschengeschichte an [vgl. §. 6, 2]\*). Was aber die Weiffagung (Offenb.

<sup>\*)</sup> Bgl. mein "Lehrbuch der Kirchengeschichte", 2. Aufl. Mitau 1853 und mein " handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte". Erfter Band in 3 Abtheill. Mitau 1853. 54.

6—19) über die noch zufunftige (an herrlichen Siegen und schweren Leiden so reiche) Entwicklung dieses Beitalters berichtet, ift in so rathsels-hafte Hieroglophen prophetischer Symbolik gehült, daß alles specielle Deuten derselben vor ihrer Erfüllung als Borwig erscheinen, und die Gemeinde sich vorerft an dem reichen Schat allg meiner Belehrung, Warnung, Tröstung und Erbauung, den sie bietet, muß genügen lassen.

# Vierter Abschnitt.

Die ichließliche Bollendung bes Beile.

# §. 195. Bedingungen und Vorboten der letten Vollendung.

1) Die Zeit der letten und schließlichen Vollendung ist nach einem weisen Rathschluß Gottes aller Rreatur - Engeln und Menschen — verborgen (Mark. 13, 32, 33). Aber dennoch hat der Beift ber Beiffagung Andeutungen gegeben, an denen ber Chrift - (ale Wächter der heiligen Stadt Gottes, Jef. 21, 11) — Die Zeichen ber Zeit beurtheilen (Matth. 16, 3) und das Nahen bes Tages ber Zukunft erkennen kann und foll (Matth. 24, 32. 33). Die heilige Schrift hat und nämlich die allgemeinen Bedingungen, an welche die lette Ratastrophe ber Entwicklung gebunden ift, und die Vorboten und Vorzeichen, die ihr vorangeben follen, geoffenbart. Bunachft und hauptfächlich bangt zwar die Bestimmung von Zeit und Stunde vom weifen und allmächtigen Willen Gottes ab (Apstgsch. 1, 7), aber zugleich ift sie auch an Bedingungen geknüpft, die in der Menschen Bande gelegt find, namentlich an die Predigt des Evangeliums in aller Welt (Matth. 24, 14), sodaß also die Beschleunigung ober Verzögerung ber letten Bufunft - wenigstens jum Theil - auch von dem Miffionseifer der Chriften abhangig gemacht ift. Mit dieser Grundbedingung - beren Nothwendigkeit in Die Augen fällt - hängt unmittelbar die andere Bedingung (Rom. 11, 25. 26) zufammen, daß die Fulle der Beiden ein-gegangen, und dann, nachdem die Legten die Erften geworden find, auch ganz Ifrael (g. 119) felig geworden fein muß.

Anmerk. Bei der Bedingung, daß das Evangelium allen Menschen gepredigt sein musse, ehe das Ende kommen kann, drangt sich auch die Krage auf, wie es in dieser Beziehung mit den vielen Millionen Heiden, die gestorben sind, ohne je etwas von Christo gehört zu haben, stehe. Bei der schriftgemäßen Beantwortung dieser Frage muß von vorn herein setstehen: erstens, Gott will, daß alle Menschen seign werden (1. Tim. 2, 4; 2. Petr. 3, 9), und zweitens, außer Christo giebt es kein Heil weder im

himmel noch auf Erden (Apftgich. 4, 12), benn "berfelbige ift die Berfohnung für unfere Sunden, nicht aber allein für die unfrigen, sondern auch fur ber gangen Welt" (1. Job. 2, 2). Wenn es nun ebenfo febr feststebt, daß der Mensch fich dieses beil nur im Glauben aneignen fann, und daß der Glaube aus der Predigt kommt (Rom. 10, 13 ff.), so scheint daraus mit Nothwendigkeit zu folgen, daß denen, die ohne ihre Schuld in diefem Leben nichts von Chrifto gehört haben, noch im Sabes das Evangelium werde gepredigt werden, damit auch fie fich fur oder gegen daffelbe entscheiden; - wobei aber allerdings auch anquerkennen ift, daß ber Berftand Gottes nicht an die Consequenzen unseres Berftandes gebunden ift, und Er auch wohl noch auf andere Weise fie zum Gericht (entweder der Seligkeit oder der Berdammniß nach ihrer eigenen Bahl) reif machen konne. Aber wenn uns berichtet wird, daß Chriftus mahrend feiner Sollenfahrt ben ungläubigen Geiftern im Gefängniß predigte (1. Petri 3, 19. 20), und wenn derfelbe Apostel uns fogleich weiter belehrt, daß dazu auch den Todten das Evangelium gepredigt werde, auf daß Lodte und Lebendige gerichtet werden konnten (R. 4. 5. 6), fo erscheint doch jene Folgerung ausdrucklich gerechtfertigt. Die bobe Wichtigkeit und Rothwendigkeit der Miffions= fache wird dadurch nicht im Mindeften beeintrachtigt, noch auch die Berantwortlichkeit der Chriftenheit für diefelbe irgendwie gemindert.

2) Es kann, sobald diese Bedingungen erfüllt find, nicht fehlen, daß dann das Chriftenthum noch einmal, ehe das Ende kommt, seine umfaffenoften und fraftigften Segnungen über die ganze Erde und ihre Bewohner ausgieße, und das geschieht im tausendjährigen Reiche (Offenb. 20). Aber es kann auch nicht fehlen, daß die Macht der Finsterniß eben dadurch zu ihrer bochften Ausbildung gelange, daß fie noch einmal ihre letten Kräfte aufammennehme, und für Die Rirche Gottes noch einmal eine schwere, ja die allerschwerste Zeit hereinbreche, die aber, Gott Lob! nur von turger Dauer fein tann (Offenb. 20, 3. 8 ff., Matth. 24, 22). Da werden falsche Propheten und falsche Christi auftreten und Biele verführen (Matth. 24, 5. 11), da wird das Reich der Finfterniß alle seine Kräfte unter Gin fichtbares Dberhaupt, den Antichriften, sammeln (2. Theff. 2, 1-10), da wird alles Berderben und Unheil sich häufen: Ungerechtigkeit, Em-pörung und Krieg im Leben der Bolker, Peftilenz, Diffmachs und Erdbeben im Leben der Natur (Matth. 24, 7). Dann aber werden Zeichen an Himmel und Erde (Matth. 24, 29. 30) die nahende Ankunft des Menschensohnes verkunden und der Tag des Gerichtes und der Erlösung wird unverhofft und plotlich hereinbrechen.

## §. 196. Das Millennium.

1) Offenb. 20, 1—6. — Nach manchen schweren Leiden und Rämpfen, die aller Wahrscheinlichkeit nach gegen das Ende des vorigen Zeitalters besonders gesteigert waren, feiert endlich die Kirche einmal ihren herrlichsten, umfassendsten und anhaltenoften

irdischen Triumph. Denn einmal muß es rein und ungehemmt zur Erscheinung kommen, mas das Chriftenthum in Diesem irdiichen Leben vermag; einmal muß es fich offenkundig zeigen, baß alles Streben und Ringen, alle Leiden und Siege der Rirche, Die scheinbar ohne Frucht geblieben, doch nicht vergeblich maren. Darum wird ber Fürst ber Finfterniß mit feiner gangen Macht gebunden und in den Abgrund gestoßen auf taufend Jahre. Damit bort benn aller Ginfluß Des Satans, alle feine Ber= suchungen und Verführungen, seine Lift und Bosheit auf. Die beiligen Blutzeugen der Wahrheit aus allen Sahrhunderten gelangen zur ersten Auferstehung (Die vielleicht schon mit Matth. 27, 52. 53. begann), leben und regieren mit Chrifto 1000 Jahre. Dies Regiment ift zwar kein fichtbares, irdisches und weltliches Regiment, wie der Unverstand (Chiliasmus) häufig ge= meint hat, sondern ein unsichtbares, himmlisches, - Dennoch hat himmel und Erde nicht ihre lette Vollendung erhalten, noch ift ber Tod nicht aufgehoben, noch ift bas lette Gericht, das die Bofen ausscheidet von den Frommen, nicht gewesen, aber die Folgen und Ginfluffe Diefer unfichtbaren Regierung merden sichtbar, irdisch und weltlich sein. Das Christenthum wird zum vollsten äußern Sieg, zur unbedingten Anerkennung vor allen Machthabern und Dbrigkeiten, zur herrlichsten Ausbildung in allen Beziehungen und Lagen des Lebens, in der Runft und Biffenschaft, im Sandel und Wandel gelangen, die hochften wie Die niedrigften Beziehungen bes Lebens werden im DErrn gegründet und geheiligt sein (vgl. z. B. Sach. 14, 20. 21).

2) Aber diese Vollendung ift immer noch eine ir dische, und darum unvollkommene. Der Bofe ift zwar befeitigt, aber Das Bofe und Die Bofen find noch ba; ber Kampf zwischen Geift und Fleisch, zwischen ben Rindern ber Welt und ben Rindern Des Reiches dauert noch fort; die Beiligen mandeln noch im Glauben und nicht im Schauen als Pilgrime und Fremdlinge auf Erden; Die Arbeit im Schweiße des Angesichts hat noch nicht aufgehört, die Rreatur ift noch nicht frei vom Dienst des verganglichen Wefens, und der Tod fordert noch seinen Boll. Aber Die reichste Fulle Des Geiftes ift ausgegoffen über die Rirche und Die Gläubigen; leichter und im Allgemeinen siegreich ift der Rampf Des Geiftes mit dem Fleisch, und ber Rirche mit ben noch vorhandenen Feinden des Seils. Mit glänzenden Bügen schildert besonders auch Sesaja Diese Zeit des Friedens und Des Segens - allerdings in bildlich - prophetischer Unschauung, boch gewiß nicht ohne mefentliche Beziehung des Bildes zum Abgebildeten: Erhöht ist der Glanz der Sonne und des Mondes (Jef. 30, 26); die empörten Elemente und die wilden Thiere sind durch die wiedergefräftigte Berrichaft des Menfchen über Die Natur gebändigt (Jef. 11, 6—9), und die Macht des Todes ist abgeschwächt, denn "es follen nicht mehr da sein Kinder, die ihre Tage nicht erreichen, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern Knaben von hundert Jahren sollen sterben" (Jes. 65, 20).

Unmert. Auf die taufend Jahre fann, als auf eine prophetische Bahl, nicht buchftabliches Gewicht gelegt werden. - Die Bedeutung des Millenniums ift eine doppelte: in Beziehung auf die guruckgelegte Entwicklung ift es der Concentrations: und Sammelpunkt alles Segens, den das Chriftenthum mabrend der verfloffenen Jahrtaufende ftill und verborgen, eingehüllt in Niedrigkeit und Rnechtsgeftalt, verbreitet hat; - in Beziehung auf die noch bevorftebende Entwicklung ift es die Periode des Borge= nuffes, der organischen Borbereitung auf die Zeit der letten und hochsten Bollendung. Es ift ein Gefet der Entwicklung, daß jede wefentlich neue Geftaltung, ebe fie gur vollen und bleibenden Erscheinung gelangt, fich vorber in noch vorübergehenden Erscheinungen ankundigt, abspiegelt und Bahn bricht. So die Erscheinung Christi in den Borbildern des A. I., so die Auferstehung und himmelfahrt des hErrn in der Berklarung auf Tabor, die Geiftebausgiegung am Pfingstfest in der vorläufigen Mittheilung des Geiftes an die Junger (306, 20, 22) u. dgl. m. So bahnt fich auch bier bas Bukunftige an, die allgemeine Auferstehung durch bie erfte Auferftehung, das jungfte Gericht durch das Regiment Chrifti und feiner Beiligen, die ewige Seligkeit durch taufendjahrigen Frieden, die Berklarung Des himmels und der Erde durch fraftigere Bluthen des Naturlebens u. f. w.

#### S. 197. Die kleine Beit bes letten Rampfes.

1) Offenb. 20, 3. 7—10. — "Und wenn die tausend Jahre um find, wird Satanas los werden aus feinem Gefangnig" (28. 7). Die Macht des Bosen mar im tausendjährigen Reiche noch nicht vernichtet, sondern nur gurudgedrängt und unschädlich gemacht. Run, ba fie in ihrem Furften wieder einen Ginigungs: und Stuppunkt hat, nimmt fie alle ihre lette Rraft gufammen; je langer, je fraftiger fie gebunden und zurückgedrängt gemefen war, um fo unausbleiblicher mar nach dem Gefete ber Schman= fungen, die erft nach der völligen Ausscheidung und Uebermindung des Bofen aufhören konnen, ein folches Umschlagen ins Begentheil. Aber es ift nur das lette Aufflackern einer verloschenden Flamme; es find nur die letten Buckungen des Bofen, worin fich die Bahigfeit feiner Schlangennatur verrath; es ift Die lette Rraftanstrengung, die alle feine Rrafte erschöpft, in Folge deren es an der ichon empfangenen Todesmunde verbluten muß. - Da "werden faliche Propheten und faliche Chrifti auffteben und große Beichen und Wunder thun, daß verführet merden in den Irrthum, wo es möglich ware, auch die Auserwähl= ten" (Matth. 24, 24). "Es wird aledann eine große Trubfal fein, als nicht gewesen ift von Unfang ber Welt bis bierber, und als auch nicht werden wird; und wo jene Tage nicht murden verfürzet, fo murde tein Menfch felig; aber um ber Ausermablten willen werden jene Tage verfürzet werden" (B. 21. 22). Dennoch ,, weil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in Vielen erfalten. Wer aber beharret bis ans Ende, der wird felig" (B. 12. 13). Rrieg und Empörung wird unter ben Bolfern muthen, Peffileng, Migmache und Erdbeben in der Natur (23. 6. 7).

2) Jene außerordentliche Energie des Widergöttlichen wird Darin begrundet fein, daß alle Elemente und Rrafte der Kinfterniß unter Gin fichtbares Dberhaupt fich einen werden. Das ift der Antichrift (1. Joh. 2, 18. 22), der Mensch der Gunde, bas Rind des Verderbens, der da ift ein Widerwartiger und fich erhebt über Alles, das Gott oder Gottesdienft heißt, alfo daß er fich fest in den Tempel Gottes als ein Gott und giebt von fich vor, er fei Gott; . . . der Boshaftige, deß Bukunft geschieht nach der Wirkung des Satans, mit allerlei lugenhaften Kraften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Berführung gur Ungerechtigkeit unter benen, die verloren werden" (2. Theff. 2, 3, 4. 9. 10). Aber diefe Zeit der schwersten Unfechtungen und Leiden für die Rinder Gottes, der tiefsten Erniedrigung und harteften Berfolgung für die Rirche Gottes dauert nur eine "fleine Zeit" (Dffenb. 20, 3), fie wird "verfürzt um der Auserwählten willen" (Matth. 24, 22). Wenn der Mensch der Sunde in feiner ganzen höllischen Verruchtheit fich offenbart hat, "wird ber SErr ihn umbringen mit dem Beift feines Dlundes und wird fein ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Bukunft" (2. Theff. 2, 8). "Es fällt Feuer vom himmel und verzehret fie" (nämlich bas Feuer, in welchem ,die Erbe und die Werke, Die Darinnen find, verbrennen," und aus welchem "ein neuer himmel und eine neue Erde" hervorgeben follen [2. Petr. 3, 10. 13]), "und ber Teufel, der sie verführte, wird geworfen in den feurigen Pfuhl" (Offenb. 20, 9. 10).

Anmert. Die Bedeutung und die Nothwendigkeit diefer letten fcmeren Beit erhellt aus einem doppelten Gefichtspunkt. Dem fich vom Beil beharrlich ausschliegenden Unheil muß, ebensowohl wie dem Beile felbft, feine volle Ausbildung zugeftanden werden, ja Gott felbft fendet zu feiner Boll-endung "fraftige Errthumer" (2. Theff. 2, 11). Wie im Millennium Gatanas gebunden war, damit das Beil noch in diesem Weltlauf sich einmal ungehemmt und ungeftört entfalte, so tritt jest auch die Kraft des heiligen Geiftes, die bisher auch gegen die sich verstockende Sunde noch immer gewirkt, und ihre volle Ausbildung gehemmt hatte, auf eine Beitlang guruck, damit fie gang und gar Alles, mas in ihr ift, entfalten fonne; benn erft daburch wird fie jum jungsten Gerichte reif. — Aber auch fur die Rirche felbst ift nach so reicher Enabe, wie fie im Millennium ihr zu Theil wurde, eine solche Prüfung und Sichtung zu ihrer Bewährung und Bollendung un-erläßlich. Es muß offenbar werden, wie viele von ihren Freunden, die sich in ihren guten Tagen an sie anschloffen, ihr auch in den Tagen ihrer Noth und Trubfal treu bleiben werden (Matth. 24, 13). Ueberhaupt fann bie

Rirche nur burch Niedrigkeit zur Hoheit, durch Trubfal zur Freude durchdringen und zur höchften Gerrlichkeit und Seligkeit nur durch die größte Riedrigkeit und Trubfal. Wie im Leben des Erlöfers selbst die tieste Schmach vor Juden und Heiden, die größte Angst in Gethsemane und das bitterste Leiden am Kreuz seiner herrlichsten Berklarung und Erhöhung unmittelbar voranging, so muß auch die Kirche, die ja der Leib Christi ift, denselben Weg zur Vollendung gehen.

#### S. 198. Die Wiederkunft Chrifti.

1) Die Wiederkunft des BErrn gum Gericht und gur Bollendung aller Dinge ift nicht eine vereinzelte Thatfache; fie ift vielmehr die höchste Spite eines die ganze Weltgeschichte durchdringenden Kommens. Jedes Eingreifen des zur Rechten der Allmacht sigenden, allgegenwärtigen Beltregenten und Beltrichters, jede Forderung feines Reiches, jeder Gieg und jedes Wericht über seine Feinde ift ein Kommen Chrifti. Bas sich am jungften Zage durch fein Rommen vollendet, bahnt fich an und entwickelt fich im Berlauf der Sahrhunderte durch daffelbe immerbar fortschreitende Kommen. Mit ber Simmelfahrt begann es, mit bem jungften Gericht ichlieft es. Jenes allmählige Rommen unterscheidet fich von diesem schlieflichen Rommen aber durch Die Art seiner Erscheinung. Das eine ift ein unsichtbares, verborgenes Wirten, bas in feiner gangen Berrlichfeit und Glorie nur vom Auge bes Glaubens erkannt ober geabnt wird, bas andere aber ift ein offenbares, aller Belt fichtbares Birten. Benes ift ein vorbereitendes und darum oft unscheinbares, Diefes ein erfüllendes und darum unendlich herrliches und glanzen-Des Rommen, erschütternd in feinen Borzeichen, majeftatisch in feiner Erscheinung, überaus herrlich und schrecklich zugleich in feiner Wirfung.

2) Plötlich und unerwartet wird diefer Zag des SEtrn hereinbrechen, "wie ein Dieb in ber Nacht" (1. Theff. 5, 2). "Gleich wie der Blit ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum nieder= gang, alfo wird auch fein die Butunft des Menschenfohnes" (Matth. 24, 27). Unabwendbar und unausweichbar wird bas Berberben die Verächter überfallen und werden nicht entfliehen (1. Theff. 5, 3). Erschreckliche Zeichen an Himmel und Erde werden die nahende Erscheinung bes Weltrichters verfunden. Gin unnennbares Bebe wird bann die ganze Schöpfung durchbeben. Entfeten und Berzweiflung ergreift b'e Gottlofen; Angst und banges Warten ber Dinge, die da kommen follen, erfüllt felbst die Frommen, und Die feufzende Rreatur erbebt in ihren Grundfesten, denn allent= halben, wo in dieser sündigen Welt ein Neues ausgeboren wetben foll, geben Angst und Schmerzen ber freubenreichen Geburt voran. So auch an jenem Tage die freisende Kreatur: "Auf Erden wird ben Leuten bange fein, und werden gagen über bem

Brausen des Meeres und seinem Wogen, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden, denn auch der Himmel Kräfte sich bewegen werden" (Luk. 21, 25. 26); aber der Geist und die Braut (d. i. die Gemeinde Christi) sprechen: Komm!... Za, komm, Herr Zesu!" (Offend. 22, 17. 20). — "Die Sonne wird versinstert werden, und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschenschnes im Himmel, und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschen Sohn auf den Wosten des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und Er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels die zum andern" (Matth. 24, 29—31).

3) "Er selbst, der HErr, wird dann mit einem Keldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit ber Posaune Gottes bernieder kommen vom Simmel, und die Todten in Chrifto werden auferstehen zuerst; barnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit benfelbigen hingerückt werden in den Wolfen bem BErrn entgegen in ber Luft, und werden also bei bem BErrn fein allezeit" (1. Theff. 4, 16. 17). — "Es wird bes Herrn Tag kommen als ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Bibe gerschmelzen, und die Erde und die Werke, die darinnen find, werden verbrennen" (2. Petr. 3, 10). - Und Johannes faß in einer erhabenen Vision die Entwicklungen Diefes großen Tages: "Es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte die Emporer .... Und ich fah einen großen weißen Thron und Den, ber barauf faß, vor welches Angesicht floh die Erde und ber Simmel, und ihnen ward keine Statte erfunden. Und ich fah die Todten, groß und flein, fteben vor Gott, und Bucher murben aufgethan ... Und die Todten wurden gerichtet aus der Schrift in den Buchern, nach ihren Werken. Und bas Deer gab bie Todten, die in ihm maren, und ber Tod und ber Sabes gaben Die Todten, die in ihnen waren . . . Und fo Jemand nicht ward erfunden gefchrieben in bem Buch bes Lebens, ber mard geworfen in den feurigen Pfuhl. Und ich fah einen neuen Simmel und eine neue Erbe . . . Und der auf bem Thron fag, fprach: Siehe, 3ch mache Alles neu" (Offenb. 20, 21).

Anmerk. Die einzelnen Momente jenes großen Tages der Zukunft laffen sich nicht der Zeit nach scheiben und in eine bestimmte Reihenfolge ordnen. Gine solche Reihenfolge wird auch in der Erfüllung schwerlich stattsinden, vielmehr geschieht gewiß Alles zumal. Erscheinung des Herrn,

Auferstehung der Todten, Umwandlung der noch Lebenden, Läuterung der Erde, Gericht, Urtheilsspruch und Erecution ist die Sache eines einzigen, unbeschreiblich hehren und heiligen Augenblicks, der das Wohl und Wehe der ganzen Ewizkeit in sich schließt.

- §. 199. Die Auferstehung ber Tobten, die Umwandlung ber Lebenben und die Erneuerung bes himmels und ber Erbe.
- 1) Der Tod oder die Trennung des Leibes von ber Seele ift der Gunde Gold (Rom. 6, 23), die Auferftehung oder Die Wiedervereinigung der Seele mit dem verklarten Leibe ift die Frucht der Erlöfung. Satte die Seele nicht einmal fo viel Macht über ben Leib, daß fie ihn hatte zurudbehalten fonnen, fo wird fie noch viel weniger in fich felbft die Rraft haben, ben ihr entriffenen und ber Verwefung anheimgefallenen Leib wieder zurückzufordern und fich dienstbar zu machen. "Nun aber ift Chriftus auferstanden von den Todten und der Erftling geworden unter denen, die da schlafen, fintemal durch Ginen Menschen der Tod und durch Ginen Menschen die Auferstehung der Todten fommt" (1. Kor. 15, 20. 21). Chriftus hat den Tod übermun= ben in fich und fur uns, er hat die Bahn gebrochen und zieht uns, die mir Glieder feines Leibes find, nach fich. - Durch die Verwefung ift, nach bem alten Spruch (1. Mof. 3, 19), mas an unferm Leibe von der Erde genommen ift, wieder zur Erde geworden. Aber der zur Erde bestattete Leib ift ein Samenforn, das auf hoffnung gefäet wird. "Es wird gefäet verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gefaet in Unehre und wird auferstehen in Berrlichfeit. Es wird gefaet in Schwachheit und wird auferstehen in Rraft. Es wird gefaet ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Sat man einen natürlichen Leib, fo hat man auch einen geiftlichen Leib" (σώμα ψυχικόν, σώμα πνευματικόν) 1. Ror. 15, 42-44. - Bie aus dem Samenkorn, bas in die Erde gelegt wird und verweft, eine neue Pflanze hervorgeht durch die belebende Rraft der Sonne, fo wird aus dem verwesenden, irdischen Leibe durch die Rraft des auferstandenen Chriftus ein neuer unverweslicher Leib hervorgeben (1. Kor. 15, 36-38.) Bahrend unsers Erdenwandels hat und Christus im beiligen Abendmahl mit feinem verklärten Leib und Blut gespeift, nun verklärt Er vollends "unfern nichtigen Leib, daß er ähnlich merbe feinem verklärten Leibe" (Phil. 3, 21).
- 2) Die Auferstehung ist eine allgemeine; sie erstreckt sich über alle Todten, aber sie ist nicht bei Allen dieselbe; für die Einen ist sie eine Auferstehung des Lebens zur Seligkeit, für die Andern eine Auferstehung des Gerichtes zur Verdammnis, "Es kommt die Stunde, in welcher Alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die

ba Sutes gethan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Uebels gethan haben, zur Auferstehung des Gerichtes" (Joh. 5, 28. 29). Auferstehen müssen auch die Gottlosen, damit auch sie vollendet werden, — aber zur Verdammniß. Für sie ist die Auserstehung keine Verklärung; denn die Leiber der Gottlosen, die nichts mit Christo gemein haben, können auch nicht zur Aehnlichkeit des Leibes Christi verklärt werden, sondern müssen wielmehr einen Leib erhalten, der ihrem innern Justande entspricht, und für sie das Organ der Qual und Verdammniß ist, wie der verklärte Leib für die Seligen das Organ ihrer Seligkeit. Auf jene bezieht sich wahrscheinlich das Wort Christi: "Da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt"

(Mart. 9, 44; vgl. 3ef. 66, 24).

3) Die Leiber Derjenigen aber, welche am jungften Sage noch leben, werden nicht erft burch die Bermefung gur Bertlarung hindurchgeben. "Fleisch und Blut fann nicht ererben bas Reich Gottes, und das Verwesliche nicht ererben das Unverwes= liche," darum muffen auch ihre Leiber das Irdische und Bermes= liche ablegen. "Siehe, ich fage euch ein Geheimniß," fagt Paulus (1. Kor. 15, 50 ff.): "Wir werden nicht Alle entschlafen, wir werden aber Alle verwandelt werden, und daffelbe plöglich in einem Augenblick, zur Zeit der letten Pofaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Todten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden." Da aber der Tod ber Gunde Sold und burch die Sunde zu allen Menschen burchgedrungen ift (Rom. 5, 12), fo wird auch diese Verwandlung wohl nicht ohne die Schrecken und Schauer, die der alte Mensch sonft im Tode erfährt, abgeben. Die Schrecken bes Todes, Die Schauer ber Bermefung und bas Entzucken ber Berflarung find hier in ben einen Moment ber Bermandlung que fammengedrängt und in ihm verschmolzen.

4) Endlich erreicht benn auch "das ängstliche Harren der Kreatur," das so viele Jahrtausende lang "gewartet hat auf die Offenbarung der Kinder Gottes," das Ziel seines langen und sehnsüchtigen Wartens; "denn auch die Kreatur frei werden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens, zu der herrstichen Freiheit der Kinder Gottes" (Röm. 8, 19 ff.). Die Natur war entwicklungsfähig und entwicklungsbedürftig geschaffen; der Mensch sollte sie beherrschen und ihrer höchsten Entwicklung, ihrer Vollendung zusühren (vgl. §. 10). Statt dessen aber zog er sie mit in sein Verderben und rief den Fluch, der durch sie ihn treffen sollte, auf sie herab. Was er unterließ und verdarb, erneuert und vollendet setzt der zweite Adam (der schon während seines Erdenwandels in seiner Knechtsgestalt vielsach ihre Wunden geheilt und ihre Krämpse gestillt hatte, val. §. 138, 139)

burch die Verklärung des Himmels und der Erde; — und zwar konnte dies nicht mehr, wie es anfangs hatte geschehen sollen, auf dem Bege stiller organischer Entwicklung geschehen (denn dieser Weg war durch die Sünde gestört und verkört), sondern nur durch Anknüpfung einer neuen Entwicklung, die sich zuletzt nur durch die gewaltsame Katastrophe eines verzehrenden Schmelzund Läuterungsseuers durchbrechen und vollenden kann. Aus diesem Weltbrande wird aber, von den Schlacken geläutert, "ein neuer Himmel und eine neue Erde hervorgehen, nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnet" (2. Petri 3, 10—13; vgl. Ses. 65, 17; Offenb. 21, 1).

# §. 200. Das jüngste Gericht.

1) Bahrend der Entwicklung des Reiches Gottes giebt es zwischen entschiedenem Glauben und entschiedenem Unglauben ungahlige Mittelftufen: Laubeit, Gleichgultigkeit, Salbheit, Unentschiedenheit, Schwanken, Zweifel u. dal. m. Es ist aber die Aufgabe ber diesseitigen Entwicklung, jegliche Unentschiedenheit zur vollsten und offensten Entschiedenheit nach ber einen oder ber andern Seite hin, je nachdem Jeder felbst will, auszubil= ben; und bas jungfte Gericht fann nicht eher eintreten, bis Diefe Aufgabe erfüllt ift. Darum ift bas jungfte Bericht fein Berhör, keine Untersuchung, keine Abwägung, ja nicht einmal eine Entscheidung, sondern blos eine offenkundige Erscheinung Des Gerichtes, Das ein Jeder über fich felbst gesprochen, feit er bas bargebotene Seil angenommen ober verworfen bat. Weltgeschichte ift das eigentliche Weltgericht. "Gott hat seinen Sohn nicht gefandt, daß Er die Belt richte, fonbern bag bie Welt durch Ihn selig werbe. Wer an Ihn glaubt, ber wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ber ift schon gerichtet, benn er glaubt nicht an ben Namen bes eingeborenen Sohnes Gottes. Das ift aber bas Gericht, bag bas Licht in die Belt gekommen ift, und die Menschen liebten die Finsterniß mehr benn bas Licht" (Joh. 3, 17-19).

2) Aber auch das ist wahr, "daß der Vater dem Sohne alles Gericht gegeben hat, auf daß sie Alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren" (Joh. 5, 22). Aber sein Gericht besteht blos darin, daß Er ausspricht und ans Licht zieht, was bisher verborgen war, daß Er einen Ieden an den Ort seiner eigenen Wahl hinweist. Dies Gericht ist, was sein Name (xpisis) sagt, Scheidung, — Scheidung der Gerechten von den Ungerechten, d. h. Derer, die im Glauben an den Sohn Gottes Vergebung ihrer Sünde und Kräfte der Heiligung empfangen haben und daher reich sind an guten Werken und Früchten der Liebe, und Derer, die nicht haben glauben wollen

und daher in ihrer Gunde und Berdammniß geblieben und entblößt find von allen wahrhaft guten Werken und Früchten der Liebe. Christi Diener und Boten bei diesem Gerichte sind die Engel (Matth. I3, 49. 50); feine Gehülfen und Mitrichter die heiligen (der erften Auferstehung? Offenb. 20, 4), vgl.

Draffd. 19, 28, 1. Ror. 6, 2. 3.

Anmerk. Christus selbst schildert dies Gericht in paradolischer Form, Matth. 25, 31 ff.: "Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herkickeit und alle beiligen Engel mit Ihm, dann wird Er sigen auf dem Thron seiner Herklichkeit, und werden vor Ihm alle Bölker versammelt werden. Und er wird sie von einander scheiden, gleich als ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Schafe zu seiner Rechten stellen und der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommet her, ihr Gesegneten meines Baters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt . . Dann wird Er auch sagen zu denen zur Linken: Sehet hin von Mir, ihr Neufluchten, in das ewige Keuer, das bereitet ist dem Teusel und seinen Engeln . . und sie werden in die ewige Pein gehen und die Gerechten in das ewige Leben." — Nedrigens erstreckt sich dies Gericht nicht nur über alle Menschen, sondern auch über alle (gesallenen) Engel (1. Kor. -6, 3; Zudä B. 6; Offenb. 20, 10).

#### §. 201. Das ewige Leben und der emige Tod.

1) Das Weltgericht ist der Schluß des gegenwärtigen und Die Pforte des zukunftigen Weltalters (alde obtog und alde exervog oder pendau). Der Charafter biefes gufunftigen Beltalters beffeht barin, daß die Beitlichkeit in die Emigkeit aufgenommen und mit ihr Eins geworben ift. Die Beit hört nicht auf, Beit zu fein, ebenfowenig wie die Rreatur aufhört, Rreatur au fein, denn Rreatur und Beit gehören zusammen und tonnen nie von einander getrennt werden. Aber durch die Vereinigung mit ber Ewigfeit nimmt die Belt an allen Attributen ber Ewigfeit Theil, wie die Menschheit Chriffi feit ber Erhöhung gur Rechten des Vaters an allen Attributen der mit ihr persönlich verbundenen Gottheit des Sohnes Theil nimmt (6. 160, 2. Anm.). und wie durch ihre Vermittlnng auch wir der göttlichen Natur theilhaftig werden follen (2. Petr. 1, 4). Damit ift jede geschichtliche Entwicklung, jedes Underswerden ausgeschloffen; Die Rreatur ift gur vollften, ihr von Anbeginn an bestimmten Gemeinschaft mit Gott (über welche hinaus feine höhere Entwicklung möglich und benkbar ift), — ober wo sie sich beharrlich gegen ben Bug ber Gnade verhartet hat - gur absoluten Trennung von Gott (für welche keine Wiedervereinigung mehr möglich ift) gelangt. Diefe Unmöglichkeit eines Anderswerdens, Diefe Unempfänglichkeit für eine höhere Entwicklung bei den vollen-Deten Gerechten ift aber fur die Geligen feine Unthätigkeit, Eintonigfeit und Langeweile, sondern das absolute Begentheil

von dem Allem. Denn ihre Thätigkeit hat jest erst das rechte Object gewonnen, nämlich einerseits die unendliche Fülle des göttlichen Wesens, dessen herrlichkeit und Majestät anzuschauen, zu erkennen und zu preisen eine ganze Ewigkeit erheischt; und andererseits die verklärte und vollendete Natur, deren König und Mittler der Mensch jest erst auf die vollkommenste Weise

geworden ift.

2) Die Berrlichkeit und Seligfeit bes ewigen Lebens vermag keine menfchliche Sprache würdig zu schilbern und keine menschliche Phantasie auszudenken. Die zu unendlicher Berrlichkeit verklarte Erbe ift Die Bohnftatte Der Geligen (Offenb. 20. 21). "Das neue Jerufalem, eine Butte Gottes bei den Menschen, ist herabgefahren von Gott aus dem Simmel, zubereitet als eine geschmudte Braut ihrem Danne" (Dffenb. 21). Dort find die vielen Bohnungen im Saufe bes Baters. die Christus und zu bereiten hinging (Soh. 14, 2); bort hat Chriftus, Gott und Mensch in Emigfeit, unter ben Seinen, Die Er Brüder zu nennen fich nicht schämt (Sebr. 2, 11), Die Gottes Erben und Miterben seiner Berrlichkeit find (Rom. 8, 17; Joh. 17), den Ehron seiner mittelbarften Gegenwart aufgeschlagen. Der Glaube ift verklart ins Schauen (1. Ror. 13, 12; 2. Kor. 5, 7); alles Studwerk dieses Lebens im Erkennen, Wollen und Fühlen hat aufgehört, aber die Liebe, die nimmer aufhört (1. Kor. 13, 8. 10), ift zu allumfassender Fülle erhöht. "Und die Stadt bedarf nicht ber Sonne, noch des Mondes, daß sie ihr scheinen, denn die Berrlichfeit Gottes erleuchtet fie, und ihre Leuchte ift bas Lamm" (Dffenb. 21, 23); ein Tempel ift nicht da, "denn der SErr, der allmachtige Gott, ift ihr Tempel und das Lamm" (B. 22). "Ein lauterer Strom lebendigen Baffers, flar wie Arnstall, geht aus von dem Stuhl Gottes und des Lammes, und mitten auf ihrer Gaffe fteht Solz bes Lebens" (Dffenb. 22, 1. 2; 2, 7; 22, 19).

Anmerk. Das neue Ferufalem heißt mit deutlicher Beziehung auf die Stiftshütte des alten Bundes (§. 45) "eine hütte Gottes bei den Menschen, wo Gott bei ihnen wohnen wird." Was auf der Wanderung durch die Wüste als ein bewegliches und tragbares Zelt und in Jerusalem als ein sessischen, von machtigen Mauern umschlossener Cederntempel erscheint, das stellt sich in dem Gesichte des neutestamentlichen Sehers im absoluten Vollendungszustand als eine gewaltige Stadt dar, an der noch alle Phantasie der Ausleger zu Schanden geworden ist. Jenes Symbol und die se Bission drücken die selbe Idee — nur auf verschiedenen Stufen der Entwicklung aus. In der Stiftshütte und im Tempel erscheint das Wohnen Gottes unter seinem Volke noch als ein unvolkommenes; denn nicht nur ist die Wohnung Gottes von der Wohnung des Volkes noch geschieden, sondern beide sind auch dazu noch aus einander gehalten durch die Nothwendigkeit menschlicher Mittler. Im Christenthum

ist die Scheidung zwischen Priester und Volk bereits überwunden (der Vorhof, könnte man sagen, ist aufgegangen ins heilige); Alle sind Priester geworden und dürsen hinzutreten allezeit zum Inadenstuhl; — aber der durch heiliges und Allerheiligstes bezeichnete Unterschied besteht noch sort, weil wir noch im Glauben und nicht im Schauen leben. Im Bollendungszustande des Reiches Gottes ist aber auch diese Scheidung aufgehoben. Hier hat das Allerheiligste die beiden Borstussen, das heilige und den Vorhof, ja das ganze Terusalem selbst in sich aufgenommen und erzüllt. — Aber noch weiter greift die erhabene Vision des Sehers zurück: im himmlischen Terusalem ist nicht nur die Idee der Stiftshütte, sondern auch die Idee des Paradieses erfüllt und vollendet, denn "mitten auf ihrer Tasse steht das Holz (der Vaum) des Lebens" (l. Mos. 2, 93, 22), und so schießt Ansanz, Mittel und Ende des Reiches Gottes in ihr harmonisch zusammen. (Bgl. §. 12, 2. Anm. 1 und §. 14, 3. Anm.)

- 3) Dagegen läßt uns die Weiffagung nur durch einen bunteln Schleier auf den Zuftand und Wohnort der Unseligen, die bem ewigen (oder andern) Tode anbeimgefallen find, bliden. Christus spricht von "einem ewigen Feuer, da ihr Wurm nicht ftirbt und ihr Feuer nicht verlöscht" (Mark. 9, 43. 44), von einer "außersten Finsterniß, da Beulen und Bahneklappen fein wird" (Matth. 8, 12); Petrus von einer "dunkeln Finsterniß in Ewigkeit" (2. Petri 2, 17); Paulus fagt: "Sie werden Pein leiden, das ewige Berderben von dem Angeficht des BErrn und von feiner herrlichen Macht" (2. Theff. 1, 9); und Johannes fab im Besicht einen "feurigen Pfuhl, wo sie gequalt werden Zag und Racht, von Ewigkeit zu Emigkeit" (Dffenb. 20, 10. 14), und "den Rauch ihrer Qual, der aufsteigen wird von Ewigfeit zu Ewigfeit" (R. 14, 11). Die ewige Verdammniß besteht bemnach negativ in der ewigen Berftogung aus dem Angeficht Gottes und aller Seligkeit, die nur in der Gemeinschaft mit Gott zu finden ift, - an einen Drt, der alles Lichtes und Lebens, aller Freude und alles Genuffes völlig und ganglich entbehrt, - in eine Gemeinschaft mit dem Auswurfe der Engel= und Menschenwelt, die aller Liebe und Theilnahme ganglich bar und ledig ift. Positiv besteht fie bagegen in einer grenzenlosen Gemiffenspein, die durch Richts gemildert, geftillt oder übertäubt werden fann, in der peinigenden Rabe und Gemeinschaft mit allen verworfenen Engeln und Menschen, und in den Qualen, welche ihr licht = und lebenloser Aufenthaltsort auf fie ausübt.
- 4) Das jüngste Gericht war der lette Act der messianischen Thätigkeit Christi. Dann ist sein dreisaches messianisches Amt vollendet und darum auch beendet; seine prophetische Thätigkeit hört auf, weil Niemand mehr der Belehrung bedürftig oder fähig sein wird, ebenso die hohepriesterliche, weil Alle, die versöhnt werden können, schon versöhnt sind, und endlich auch die königliche, weil dann keine Freunde

318 U, 2. Ausführung, Aneignung u. Bollenb. b. Beilt.

mehr zu beschützen und keine Feinde mehr zu besiegen sind. Christus muß — (so belehrt uns Paulus 1. Kor. 15, 23—28) — herrschen, bis Ihm alle seine Feinde unter seine Füße gelegt sind, danach wird Er ausheben alle Herrschaft, Obrigseit und Gewalt, und wird auch selbst sein (messianisches) Reich Gott dem Bater überantworten. Wenn Alles Ihm unterthan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst unterthan werden Dem, der Ihm Alles untergethan hat, — auf daß Gott sei Alles in Allem.

42573













BT752 . K78 1855 Kurtz, J. H. (Johann Heinrich), 1809-18 Lehrbuch der heiligen geschichte: ein

BT Kurtz, Johann Heinrich, 1809-1890.

Lehrbuch der heiligen geschichte. Ein wegweiser zum verständniss des göttlichen heilsplanes nach seiner geschichtlichen entwicklung, von Joh. Heinr. Kurtz ... 7.., verb. aufl. Königsberg, Gräfe und Unzer, 1855.

xvi. 318 p. 211.

1. Salvation. 2. Bible — Theology. 3. Bible — History of Biblical events. 1. Title.

CCSC/mm 33-11041

BT732.K78 1855

220 95

752

K78

1855

